

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



### LIBRARY

OF THE

# University of California.

GIFT OF

## GEORGE MOREY RICHARDSON.

Received, August, 1898.

Accession No. 73183 Class No.



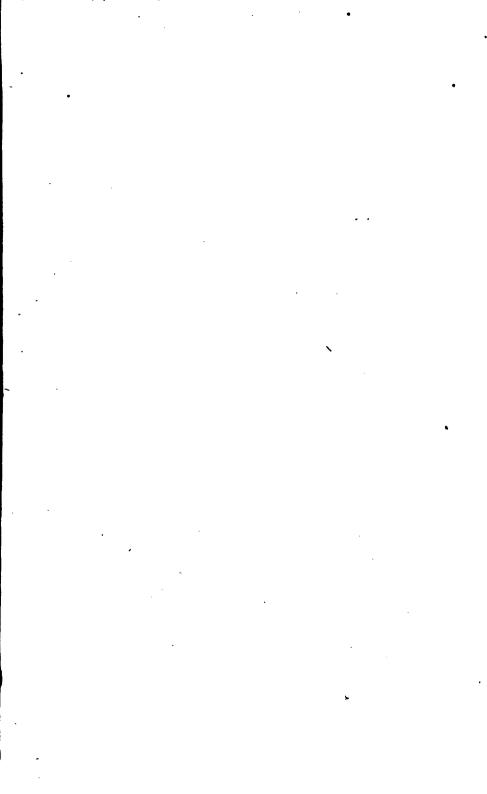

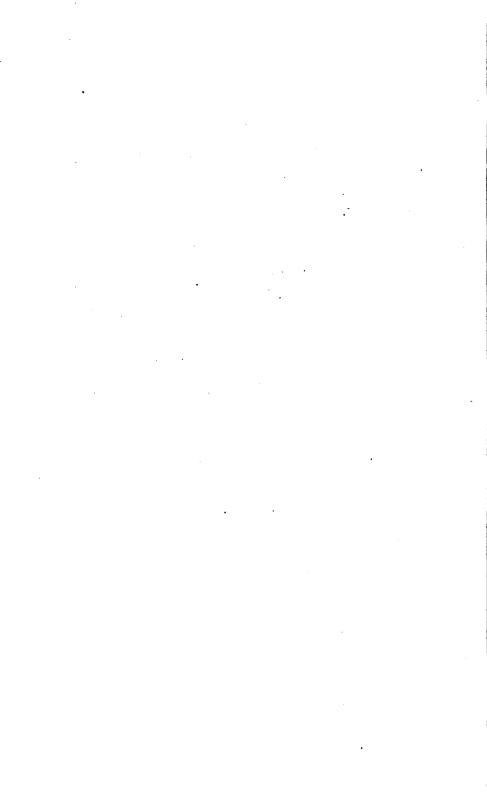



## Theodor Wait'

# All gemeine Pädagogik

und

kleinere pädagogische Schriften.



# Theodor Waik'

# Allgemeine Pädagogik

unb

fleinere pädagogische Schriften.

Dritte vermehrte Auflage,

mit

einer Ginleitung über Baig' praktische Philosophie

herausgegeben

bon

Dr. Sto Willmann, Brofessor in Brag.



Braunschweig, Druck und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn.
1883.

Alle Rechte vorbehalten.

73183

### Borrede zur dritten Auflage.

Bei der dritten Auflage war wesentlich nur auf die Berbesserung der kleinen Bersehen Bedacht zu nehmen, welche
in der zweiten stehen geblieben. Die in der Einleitung
gegebenen Mitteilungen über Bait, praktische Philosophie
haben auf Seite XXXII einen, die Lehre von den Interessen
betressenden, Zusatz erhalten. Bon kommentierenden oder
kritischen Zuthaten ist, dem anfänglichen Plane entsprechend,
auch diesmal abgesehen worden. Diejenigen Leser, denen es
etwa von Interesse ist, die Stellung des Herausgebers zu
Bait, Theorie kennen zu lernen, können nunmehr auf des
ersteren im gleichen Berlage herausgekommene "Didaktik als
Bilbungslehre dargestellt nach ihren Beziehungen zur Sozialforschung und zur Geschichte der Bildung" verwiesen werden.

Brag, im November 1882.

D. Willmanu.

### Vorrede zur zweiten Auflage.

Die vorliegende zweite Auflage der "Allgemeinen Badagogif" gibt ben Text ber erften 1852 von Bait felbst besorgten, abgesehen von kleinen Berichtigungen, unverändert wieder; doch konnten demselben mehrfach Erweiterungen, für welche die Form von Noten angemessen erschien, beis gefügt werden, da ber Herausgeber durch die Güte von Frau Professor Luise Bait in Darmstadt und Berrn Professor Dr. Georg Gerland in Strafburg in stand gesett wurde, bas Handeremplar bes Berfassers, bessen handschriftliche Aufzeichnungen zur Padagogik und zur praktischen Philosophie, sowie mehrere Nachschriften der betreffenden Borlefungen zu benutzen. Bon diesem wertvollen Materiale, welches in die Entstehung des Werkes einen lehrreichen Ginblick gewährt und zugleich das zu keiner Zeit erkaltende Interesse Bait' für bie Badagogik bezeugt, find bie Marginalien bes Handeremplars (H. E.), als zum 3mede der Erweiterung des Textes niedergeschrieben, fast burchgehend wiedergegeben worden; aus den Aufzeichnungen zur Badagogik, wie fie einesteils in den Diktaten für die Borlesungen (D.), andernteils in den, Notizen für den freien

Vortrag enthaltenben, Kollegienheften (C. H.) vorliegen, war nur einzelnes auszuheben, da dieselben, dem Plane des Werkes sich anschließend, nicht wesentlich über das in diesem Gegebene hinausgehen oder davon abweichen; über die gehaltvollen Aufzeichnungen zur praktischen Philosophie, welche die ethischen Voraussetzungen von Wait' pädagogischen Lehren ins Licht zu stellen geeignet sind und in gewissem Betracht deren Ergänzung bilden, wird in der Einsleitung Bericht erstattet.

Der "Allgemeinen Pädagogik" sind mehrere kleinere, aus Wait,' Feder hervorgegangene Schriften verwandten Inhalts beigegeben, welche, im Buchhandel vergriffen, in Zeitschriften zerstreut, der Bergessenheit zu verfallen drohten, gleichwohl aber dieser entzogen zu werden wohl verdienen, indem sie teils historisches Interesse besitzen, teils geeignet sind, die Anwendung der allgemeinen Sätze des Haupt-werkes anf besondere Gebiete zur Anschauung zu bringen.

Prag, im September 1875.

D. Willmann.



ONIO, For I.A.

### Einleitung bes Berausgebers

über

### Bait' praktische Philosophie.

Die wiffenschaftlichen Arbeiten, burch welche Theodor Bais seinem Namen ein bleibendes Andenken gesichert hat, bewegen sich ihrer größeren Rahl nach auf dem Boden der theoretischen Philosophie und es ist seine "Allgemeine Padagogit" bas einzige Wert, burch welches die Gruppe philosophischer Disziplinen vertreten erscheint, die man herkömmlich unter dem Namen der prattischen Philosophie zusammenfaßt. Daß jedoch biefe ungleichmäßige Berudfichtigung beiber Gebiete in litterarischer hinficht nicht einer Bernachlässigung oder hintansetzung des zweiten gleichkommt, konnen mehrere seiner Schriften zeigen, welche ben Schluß geftatten, bas Baig bemfelben eingehende Studien zugewandt hat. Dies gilt zunächst von der "Allgemeinen Badagogit" selbst, in welcher zwar das psychologische Element ben Gesichtspunkt für die Einteilung des Gangen, so wie ben Gegenstand mehrerer einzelnen Erörterungen bergiebt, aber bas ethische einerseits in den gedrungenen und markanten Grundstrichen, mit denen der Erziehung ihr Biel borgezeichnet wird, jur Geltung fommt, andrerseits für ben Abschnitt über die Gemütsbilbung eine Brundlage herstellt, die der aufmerksamere Blid als eine wohldurchdachte und durch viel weiter greifende Erwägungen bedingte erkennen fann. Gin Gleiches läßt fich von dem die "Anthropologie der Naturvölker" einleitenden Werke "über die Ginheit des Menschengeschlechtes" fagen, in welchem Baig trop bes scheinbar bisparaten Stoffes der praktischen Philosophie immer nabe ist und seine Unter-

fuchungen auf diesem Felde allenthalben burchscheinen. Was aber birett bezeugt, daß bei ihm Interesse und Arbeitstraft nicht von benjenigen Forschungen absorbiert wurden, aus welchen seine schrift= stellerischen Leistungen erwuchsen, ift seine Lehrthätigkeit. Die Schüler bes trefflichen Mannes tennen feine atademischen Bortrage über praktische Philosophie, welche das nämliche Gepräge der Denkarbeit und der Singebung an den Gegenstand trugen, wie seine übrigen Borlesungen. Die Dittate, in welchen er das frei Gesprochene turg zusammenzufassen pflegte, enthalten ein Ganzes von Lehren, bem weder die Einheit des Grundgedankens, noch eine Fülle verarbeiteten Materials abgeht, und das wohl ein Spftem beißen kann, wenn= gleich seine Gliederung nicht eine ftreng spstematische, weil durch Rücksichten bes Lehrvortrages mitbestimmte, ift. Kann dieser, in ber Form übrigens mit Sorgfalt gearbeitete Abrif immerhin einen gewissen exoterischen Charatter nicht verleugnen, so lassen dagegen bie teilweise formloseren aber gehaltvollen, aus verschiedener Zeit stammenden Aufzeichnungen zum Zwede des freien Bortrages, welche teils die knappen Umriffe des Diktats ausführen, teils Bor= und Rücklicke, veranderte Zusammenfassungen, Selbsteinwürfe und Selbstverbefferungen, Bolemiken und Auseinandersetzungen mit abweichenben Standpunkten und mas sonft in einer Gedankenwerkstätte fich vorfindet, enthalten, tiefere Blide in bas Gefüge eines Syftems ber Moralphilosophie werfen, welches gleich sehr von einer eigenartigen Gestaltungsfraft, wie von dem Streben Zeugnis ablegt, die Ergebniffe anderer Forscher zu würdigen und zu verarbeiten.

Es möge bahingestellt bleiben, ob und welchen Anspruch auf bleibenden Wert diese Arbeiten haben und ob sie vielleicht eines und das andere in sich bergen, was noch heute der Ethik als Ferment dienen könnte: sicher ist, zu erfahren, wie ein Denker von Wait Scharssinn und wissenschaftlicher Energie die ethischen Probleme ansatz, ihre Lösung sucht, das Gefundene gegen Fremdes abgrenzt und verteidigt, nicht bloß für den engeren Kreis der Verehrer dieses Philosophen von Wert, denen die Vervollständigung willkommen sein wird, welche dadurch das Bild seines geistigen

Schaffens erhält, sondern auch für weitere Preise von Interesse, und obne Frage junachft für biejenigen, in welchen fich feine Babagogit eingebürgert bat, beren Berftandnis burch Mitteilungen über jene Arbeiten die meifte Förderung zu erhalten verspricht. Wenn wir aber, auf Mitteilungen uns beschränkenb. davon Abstand nehmen, Wait' Aufzeichnungen in extenso wiederzugeben, wozu ihr innerer Gehalt und teilweise selbst ihre Form wohl berechtigen möchten, so geschieht bies, weil wir so mehr im Sinne bes Berewigten zu handeln glauben, dem es, nach der Sorgfalt und Strenge gegen fich selbst zu schließen, mit ber er alles für bie Öffentlichkeit Bestimmte durchzuarbeiten pflegte, wenig genehm mare, alle seine Selbstverftanbigungen, Mertzeichen, Dentanläufe in breiter Auslage zu erbliden und barunter manches Unfertige und bes Abschlusses Entbehrende anzutreffen. Freilich ift auch bas Mitzuteilende nicht fertig und abgeschlossen in bem Sinne, daß es ben endgültigen Stempel bes Beiftes truge, ber es hervorgebracht - und borkommende Lücken sollen nicht überkleidet, etwaige Umbildungen der Auffassung nicht verhehlt werden — allein es ist vielleicht fertiger und abgeschlossener als manches, was mit diesem Anspruche und in geglätteter Form auf bemfelben Gebiete aufgetreten ist. -

Das System des Wissens zu realisieren, ist nach Wait die Aufgabe der Philosophie. Diese Aufgabe aber ist keine in sich gleichartige, sondern eine zweigliedrige, indem sich die Begriffe, aus denen das System aufzubauen ist, in zwei, zwar zusammenhängende, aber nicht auf einander zurücksührbare Gebiete scheiden: das theoretische und das praktische, als deren Mittelpunkte beziehungsweise der Begriff der Ursache und der Begriff des Wertes zu bezeichnen sind. Die theoretische Philosophie sucht nach einem durchgängigen, nach Grund und Folge fortschreitenden Zusammenhange unserer Gebanken, welcher dem Zusammenhange von Ursache und Wirkung, den wir sowohl in der äußeren Natur, als in dem inneren Leben der Wesen vorauszusehen uns genötigt sinden, entspreche; in der praktischen Philosophie dagegen handelt es sich um die Einsicht in ein System

ber Zwede, um Bestimmung von Wert und Bebeutung des Menschen= wie des Naturlebens; ihr ist es darum zu thun, durch Entwickelung der Wertbegriffe dem Leben seine ideale Bahn vorzuzeichnen. Diese Aufgabe sist durch eine noch so weit fortgesetzte Erklärung des natürlichen Geschehens so wenig lösbar, als sich umgekehrt aus dem noch so richtig erkannten Werte und Zwede des Lebens dessen bessehen Kausalzusammenhang erschließen läßt\*).

Berbietet sich dadurch das Unternehmen, die Grundsäse beider Teile der Philosophie auf einen einzigen obersten Grundsat zurückzuführen, worin Fichte vorangegangen ist, so darf doch andrerseits auch nicht, wie es bei Kant und Herbart der Fall ist, verkannt werden, daß beide eine und dieselbe Grundlage und zwar an der Psychologie besißen, da in der Einheit des erkennenden Subjekts, dem Gegenstande der Psychologie, ihre gemeinsame Wurzel gegeben ist \*\*).

Aus dem angegebenen Unterschiede zwischen theoretischer und praktischer Philosophie folgt die Berschiedenheit der Methoden, deren sich beide zu bedienen haben; jene hat keinen gegebenen Ansangspunkt, sondern sie geht, wenn man von den Borarbeiten absieht, von der Ausstellung einer Hypothese aus, deren Konsequenzen sie möglicht vollständig verfolgt; dieser dagegen ist der Ansangspunkt in einem allgemeinen, allgemein bekannten und anerkannten Musterbilde unveränderlich gegeben, welches sie zu entwickeln und zu spezisizieren hat. Das Bersahren jener ist also wesenklich synthetisch, das Versahren dieser wesenklich analytisch.

Wie die Psychologie es immer mit dem Individuum als solchem, obwohl mit dem allgemeinen Individuum zu thun hat\*\*\*), so zunächst auch die praktische Philosophie, die aber durch sich selbst zur Gesellschaft fortgetrieben wird. Unmittelbar aus der Psychologie

<sup>\*)</sup> Allgemeine Padagogif §. 1 unten S. 9 f.

<sup>\*\*)</sup> Grundlegung der Pjychologie, Hamburg und Gotha 1846, S. 111 f., Lehrbuch der Pjychologie als Raturwissenschaft, Braunschweig 1849. S. 1. S. 11.

<sup>\*\*\*)</sup> Lehrbuch d. Pinch. §. 3 S. 20; Anthropologie der Raturvölfer. Leipzig 1859. I. S. 5 u. 11.

erwächft das Broblem, welches die erfte Disziplin ber prattifchen Bhilosophie, die Cthit, zu behandeln hat. Jene findet und erflärt nämlich die Thatfache, daß uns im Laufe des Lebens eine Mannigfaltigkeit von Intereffen entsteht, die abwechselnd unfer Inneres beschäftigen, aber auch vielfach in Streit mit einander gerathen und die fernere Thatsache, daß der unerträgliche Auftand der Berriffenheit, welchem uns dieser Streit preiszugeben droht, nur durch selbstihätiges Eingreifen endgültig abzuwenden ift\*). die praftische Philosophie entspringt baraus die Aufgabe, zu entwideln, mas burch die Selbstthätigkeit des Menschen zur Schlichtung Diefes Streites und jur Befriedigung ber wesentlichen Interessen bes Menichen zu geschehen habe: biefe Aufgabe fällt der Ethit zu. Dieselbe hat Ginficht in die Berfassung eines folden menschlichen Inneren zu gemähren, in welchem ber Zwiefpalt ber Intereffen burch Selbstthätigkeit geschlichtet und benfelben eine feste Rangordnung angewiesen ift. Die Idee, welche sie spstematisch entmidelt, ift die ber Sittlichkeit, basjenige Element bes bochften Gutes, das der einzelne durch seinen Willen und seine Thatkraft zu realisieren im ftande ift. Sie handelt von den Tugenden, d. i. ben festen ethischen Thätigkeitsweisen als Charaktereigenschaften, und von den Pflichten, d. i. ben einzelnen ethischen Sandlungen; Die Wege jedoch, auf welchen die fittlichen Ibeale in bas Leben bes einzelnen einzuführen find, bat nicht die Ethit felbst, sondern beren Runftlebre, die Babagogit, ju weisen, welche nicht ber prattifchen Philosophie als solcher angehört, sondern in einer Anwendung der theoretischen Philosophie, insbesondere ber Psychologie auf die prattische besteht \*\*).

Die Entwickelung des Begriffes der Sittlichkeit, welche die Ethik vorzunehmen hat, führt auf eine Mehrheit von Musterbildern, die zwar dem Einzelwesen Ziele vorstecken, aber das gesellschaftliche Zusammenleben vieler zu ihrer mittelbaren oder unmittelbaren

<sup>\*)</sup> Lehrb. d. Pjych. §. 42. S. 445. Allg. Bab. §. 5 unten S. 67.

<sup>\*\*)</sup> Mug. Bab. S. 1 unten S. 11 u. 15.

Boraussehung haben. Dieses Zusammenleben, in einem solchen Sinne angelegt und gestaltet, das es der Berwirklichung der Sittlichteit die Grundlage und größtmögliche Förderung gewähre, ift das ameite Element des höchsten Gutes, und bildet den Gegenstand von amei weiteren Disziplinen ber praktischen Philosophie: der philo= sophischen Rechtslehre und der Politik. Die philosophische Rechtslehre verzeichnet die notwendigen Berhältnisse gegenseitiger Abhängigfeit innerhalb der Gesellschaft, welche als unentbehrliche Basis jeder höheren sittlichen Entwidelung sowohl ber Ginzelnen Die Politik hat die als bes Gangen zu grunde liegen müffen. Aufgabe, die durch das Recht angebahnte gesellschaftliche Durchberfolgen, und für den Fortschritt dringung weiter zu Rechtsgesellschaft zum Staate, b. h. bem Gemeinwesen, welches bewußter Weise die Aufgabe verfolgt, die in der Gesellschaft gewonnene sittliche Bilbung zu schützen und intensiv wie extensiv fortschreiten zu machen, die allgemeinen Borschriften aufzustellen. Sie hat als Staatspädagogit ben Wiberspruch auszugleichen, daß der Staat mit seinen Gesetzen und Rechten ein unwandelbar fest Bestehendes und boch zugleich ein beständig sittlich Fortschreitendes fein muß.

Da die Ethik ihre Hauptbegriffe nirgends anders her nehmen kann, als aus der Natur des Menschen selbst, so kann sie sich dabei auf Autorität, selbst auf göttliche, nicht stügen, teils weil diese als göttliche erst nachgewiesen werden müßte, teils weil auch dann die göttlichen Bestimmungen über die Sittlichkeit des Menschen diesem selbst von außen kommen, also heteronom sein würden. Dagegen liegt in dem Gedanken einer mit der Religion verbundenen Sthik das Richtige, daß die Religion zur Erreichung der menschlichen Bestimmung und zur Besriedigung des Menschen in sich ein wesentsliches und notwendiges Element ist und daß wir bei der saktischen Unerreichbarkeit des höchsten Gutes nicht anders können, als es im Glauben zu sehen. In diesem Sinne aufgefaßt ist die Religions=lehre selbst ein Teil der praktischen Philosophie.

Die bisher genaunten Disziplinen haben es mit Wert-

bestimmungen zu thun, aus welchen allgemein menschliche Berpstichtungen ersließen; nicht bas Gleiche gilt von den Gesehen der Aft bet it, welche, da zu künstlerischer Produktion der Mensch als solcher nicht verhalten ist, nur eine bedingte Gültigkeit haben. Die Ästhetik beschäftigt sich mit den Wertbestimmungen des Erscheinenden als solchen, während der dargestellte Inhalt jedesmal zugleich einer ethischen Beurteilung unterliegt.

Ob die Probleme der praktischen Philosophie eine ftrenawissen= icaftliche Behandlung gulaffen, ift öfters in Zweifel gezogen worden. Die Lebenszwede und Wertbegriffe des Menschen andern fich sowohl für den Einzelnen im Laufe seines Lebens, als für die Bolker im Laufe der Geschichte und es scheint somit der Wiffenschaft, welche fie jum Gegenstande bat, nur eine relative, zeitweise Wahrheit zugesprochen werden zu können, im Gegensate zu ben mathematisch-physikalischen und hiftorifch=philologifchen Wiffenschaften, beren Gegenstände burchaus, oder doch jum Teil feststehen und abgeschlossen sind. liegt darin das Richtige, daß der Fortschritt der praktischen Philosophie als Wiffenschaft allerdings bedingt ift burch den prattischen Fortidritt des Menschengeschlechtes in der Rulturgeschichte, allein es wird dadurch die für die Wiffenschaft nötige Festigkeit des Gedankenjusammenhanges um so weniger unmöglich gemacht, als die Wahrbeiten der praktischen Philosophie durch Abstraktion aus der Geschichte fich gar nicht gewinnen lassen, weil diese zwar die Gesetze bes Geschehens, nicht aber einen festen Magstab der sittlichen Beurteilung und mit ihm den Wert und Zwed des Lebens tennen lebren fann. Die Bestimmung des Menschen hängt ebensowenig von der individuellen Organisation des Einzelnen, als von dem besonderen Bolks- und Zeitgeiste ab, sondern lediglich von dem allgemeinen Charafter der Gattung, weshalb fie fich auch ohne spezielle Rücksicht auf die Geschichte unmittelbar aus der Psychologie oder Anthropologie ableiten laffen muß. Der Charakter der Gattung bleibt sich immer gleich\*), daber ift auch ber höchste Zielpunkt bes

<sup>\*)</sup> Anthrop. I. S. 12.

menschlichen Strebens, bewußt ober unbewußt, immer derselbe, so sehr sich auch die einzelnen Züge des Bildes zu ändern scheinen und wirklich ändern, das sich die Menschen vom höchsten Gut entwersen. Damit ist die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Behandlung der ethischen Probleme gesichert, nur wird man sich vor der Bermischung der sittlichen Fragen mit den politischen im engeren Sinne zu hüten haben, die als bloße Fragen der Zweckmäßigkeit nach Zeit, Umständen und Bildungsgrad der Bölker verschiedene Beurteilungen und Antworten nicht bloß zulassen, sondern sogar nötig machen.

Der Sang der Untersuchungen, welche die Ethik vorzunehmen hat, wird dadurch bestimmt, daß es, bevor noch in die Entwicklung des Begriss der Sittlichkeit, das eigentliche Thema der Ethik, eingetreten wird, erforderlich ist, die Boraussehungen kennen zu lernen, auf welchen sie beruht, also die Frage zu beantworten, wie Sittlichkeit möglich sei. Diese Betrachtung teilt sich, da jene Borausssehungen teils äußere, objektive, teils innere, subjektive sind, in die Erörterung der objektiven und der subjektiven Bo'rausssehungen oder Bedingungen der Sittlichkeit.

Die Berhältnisse, unter benen die Natur den Menschen ursprünglich ins Leben treten läßt, sind, soweit wir ein Urteil über sie haben, so beschaffen, daß zwar die Fortdauer der Gattung teils durch die äußeren Bedingungen des Lebens, welche die Natur von selbst darbietet, teils durch die eigentümlichen Instinkte zur Benutzung derselben gesichert erscheint, aber der Mensch bleibt in diesem Urzustande noch weit davon entsernt, dem Leben eine sittliche Form geben, es selbstthätig den Begriffen von Wert und Zweck entsprechend gestalten zu können. Ein Ansang dazu ist erst möglich, wenn sich die Fähigkeit verständiger überlegung und der Beherrschung der Begierden dis zu einem gewissen Erade ausgebildet hat. Beides setzt wiederum voraus, daß die Befriedigung der natürlichen Bedürfnisse leicht und sicher geschehe, was selbst nur dadurch möglich wird, daß die Menschen zusammenleben und mit vereinten Kräften die Natur ihren Zwecken dienstbar machen. Ist der Mensch zunächst

durch den Instinkt, dann durch die Rot des Lebens auf Gesellichaft angewiesen, so wird er zu einer festen Bereinigung mit Anderen bald auch durch die Erfahrung getrieben, daß der Erfolg des Rusammenlebens der Gesamtheit seiner Thätigkeit, der Befriedigung feiner Bedürfniffe entschieden forderlich fei. Ber aber die Borteile bes Ausammenlebens mit Anderen genießen will, muß sich mit ihnen vertragen, er muß seiner ursprünglichen Ungebundenheit biejenigen Beschräntungen auferlegen laffen, welche bas Zusammenleben notwendig macht. Diese Einsicht ist es, welche bem Recht zu grunde liegt; and es zeigt sich dasselbe als Bedingung der Sittlichkeit auf doppelte Weise, teils indem es durch ben Willen des Zusammenlebens zur Beberrichung ber eigenen Begierden nötigt. teils indem es durch Ermöglichung des Bereinigens der Rrafte bie Befriedigung der Naturbedürfnisse sichert und erleichtert, und badurch einen Überschuß freier Rrafte icafft, ber für ungeftorte bobere Entwidelung verwendbar ift. Indem das Recht auf die Bermeidung des Streites unter ben Einzelnen in der Benutung der äußeren Güter und auf die Berbolltommnung ber Dienstbarkeit ber Natur gerichtet ift, erhebt es ben Menschen aus bem Zustande seiner ursprünglichen Robbeit und erzieht ihn zur Fügsamkeit in ein geordnetes Rusammenleben, bereitet ihn vor, selbstthätig das Leben zu gestalten den Begriffen von Wert und 3wed gemäß. Es gewinnt in letterer hinficht die Ordnung der äußeren Berhältnisse durch das Recht die nämliche padagogische Bedeutung für die Gefellschaft, welche für das Rind die Anbildung guter Gewohnheiten, für ben Buchtling bas Berhalten zur Legalität bes Sandelns hat, ehe die Beredlung und Läuterung ber Gesinnung eintreten kann \*).

Mit dieser Bestimmung des Verhältnisses des Rechtes zur Sittlickeit, welche sowohl die Schwierigkeiten, die sich aus der Trennung beider, als die nicht minder großen, die sich aus ihrer Koordination

<sup>\*)</sup> Bergl. Lehrbuch ber Phich. §. 39, S. 408 u. 409. Über die erziehende Bedeutung bes geordneten Zusammenlebens Anthrop. I, S. 320, 443 f.

ergeben, vermeidet, ist zugleich die verbindende Kraft des Rechtes erklärt, die ihm vermöge seiner propädeutischen Stellung zur Sitt-lichteit zusommt, nicht aber, wie Rousseau meinte, vermöge eines Bertrages, da ja die Berbindlichteit der Berträge die Rechtsver-bindlichteit schon vorausset; ebenso ist damit die Forderung einer relativen Beweglichteit der Rechtsinstitute ausgesprochen, da es eine unmittelbare Folge jener Bestimmung ist, daß die rechtliche Ordnung stets so angelegt sein müsse, daß sie der Sittlichteit immer mehr und immer besser vorarbeite.

Die historische Entstehung des Rechtes ift von mannigfaltiger Es ift anfangs ungeschieden von der Sitte ber Bolter; die gemeinschaftliche Rechtsüberzeugung, aus welcher fich die Gewohnbeitsrechte als erfte Grundlage des Rechtslebens berausbilden, ift nach der Stammesindividualität und Rulturftufe der Gesellschaft, fo wie infolge der Einfluffe von Boden, Rlima und geschichtlichen Begebenheiten bochft verschieden. Nicht die in ber Gesellschaft geltende Ordnung der äußeren Berhaltniffe, insofern fie überhaupt existiert, ist das Recht, sondern insofern sie zugleich dem gesamten Bilbungsftande, bem Rechtsbewuftsein des Boltes, für das fie gilt, entspricht und sein eigenster Ausdruck ift, so daß, was bei bem einen Bolke Recht, bei bem andern, oder bei bemfelben zu anderer Die prattische Philosophie, indem sie die Zeit Unrecht fein kann. Untersuchungen über die individuellen Gestaltungen des Rechtslebens ber hiftorischen Rechtslehre überläßt, sucht nur den Grund ber inneren Notwendigkeit des Rechts, die überall dieselbe ift, nachzuweisen. Bon da aus hat sie weiter zu untersuchen, mas sich begrifflich notwendig aus der Boraussetzung eines Willens vieler, der auf das Zusammenleben gerichtet ift, ergibt.

Es ist dies zunächst die vorerwähnte Berbindlickeit der Berträge, die weder von einem ursprünglichen Rechtsanspruche auf die
absolute Aufrichtigkeit der andern, noch von einem solchen auf die Unveränderlickeit seines ausgesprochenen Willens hergeleitet werden kann, sondern durch den Charakter des Rechts als eines festgestellten dauernden Gemeinwillens erklärt wird, indem dieser Gemeinwille, ja der Wille des Zusammenlebens selbst, in Frage gestellt würde, wenn sich nicht wenigstens auf die Erfüllung derjenigen Zusagen mit Sicherheit rechnen ließe, welche ausdrückliche gegenseitige Willenserklärungen betreffen über Handlungen, durch deren Einsluß die Thätigkeitssphäre der Rechtssubjekte selbst modisiziert wird. Berträge sind eine besondere Art rechtlicher Handlungen und können darum nicht den Grund alles Rechtes enthalten; weshalb auch durch die Bertragsform denjenigen Rechtsinstituten, die an sich notwendig sind als Basis der Sittlichkeit, nichts zu ihrer rechtsverbindlichen Kraft hinzukommt.

Gine zweite Bedingung eines dauernden geordneten Bufammenlebens ift die Erhaltung ber Rechtsfähigkeit ber Bersonen.

Die Rechtsfähigkeit beruht darauf, daß der einzelne feines Willens mächtig ist; was die Existenz des Willens überhaupt oder die Integrität der Thätigkeitssphäre gefährdet oder beeinträchtigt, bewirkt eine totale oder partielle Aufhebung des Rechts. Bringip, welches davor ficherstellt, ift das der Anertennung ber Berfon; durch dasselbe werden als rechtswidrig abgewiesen nicht nur Tötung und Rörperverletung, sondern auch Stlaverei, ftrenge Leibeigenschaft und Proletariat, insofern diese alle Rrafte eines Einzelnen dem Willen eines Anderen absolut unterwerfen, also die eigene Willensfähigteit aufheben. Bon rechtlichen Berpflichtungen ber jo willensunfähig Geworbenen tann nicht gesprochen werben, wie auch durch unverschuldete vollständige Nahrungslofigkeit mit der Rechtsfähigfeit alle Berbindlichkeiten gegen andere megfallen. bemfelben Pringip folgt aber auch die absolute Unrechtlichkeit ber Todesftrafe, da diefe die Rechtsfähigkeit felbst unmittelbar aufhebt und alles Recht zu strafen nur auf die Aufhebung einzelner Rechte, nicht auf die Bernichtung der Möglichkeit des Rechtes felbst geben Es ift die Sache ber Staatspädagogit, die gegenwärtige Braris des Lebens diefen Forderungen ju fonformieren, aber fie muß eingebent fein, daß es meift zwedmäßiger ift, eingewurzelte übel zu erleichtern und in ihrem Berlaufe zum Guten zu lenken, als fie gewaltfam ausrotten ju wollen und bag gerade bie Sorge

für die Moralität in vielen Fällen die unmittelbare Beseitigung der Hindernisse der Moralität verbietet.

Das dritte Pringip, das aus dem Willen des geordneten Rufammenlebens erfließt, ift, bag jeder arbeiten wolle und konne. Wer nicht arbeiten will, ift ein wertlofes Subjett und die anderen können den Willen des Zusammenlebens mit ihm nicht mehr haben, fondern muffen ihn als bloge Laft beseitigen. Die Arbeit leiftet jeder zunächst für sich, zuerst um zu leben, dann um zu genießen, endlich, um beides für die Zukunft zu fichern. Die Richtung der Arbeitskraft muß willkurlich wählbar sein, insofern badurch kein Eingriff geschieht in die anderen bereits zugestandene Thätig-Je mehr und je erfolgreicher gearbeitet wird, besto keitssphäre. größer wird die Summe der freien Rrafte und der Raum für die höheren Interessen; je größer die Sicherheit, die Früchte des Fleißes zu genießen, besto größer die Arbeitslust: baber das Institut des Privateigentums, welches, mie alle Rechtsinstitute. Erziehung ber Gesellschaft zur Sittlichkeit dient. und beffen sittliche Notwendigkeit damit nachgewiesen ift, wenngleich seine rechtliche Notwendigkeit nicht erhärtet werden kann. entsteht durch Bertrag, der bier feine eigentumliche Stelle bat, durch ausdrückliche übereinstimmende Willenserklärung der Beteiligten in Rudficht des betreffenden Rechtsverhaltnisses. Cben barauf be= ruht auch alle Übertragung des Eigentums, von deren meinheit großenteils erst die Zwedmäßigkeit dieses Rechtsinstituts abhängt, da aller Fortschritt der Civilisation wesentlich durch die Übergabe einer schon bearbeiteten Natur vom absterbenden Geschlecht an bas kommende bedingt ift. Das Gigentumerecht entsteht nicht erst durch den Staat, obgleich es durch denselben gesichert wird; mit größerem Rechte läßt sich umgekehrt behaupten, daß der Staat aus bem Eigentum, nämlich aus ber Schutbedurftigfeit besselben, entstehe \*).

į,

jĺ

7

'n

à

1

ĊĮ.

ી,

ZĽ.

¥, ?

开蓝

à.

i jon

: 20t

ine Open

N N N

Die Rechtsgesellschaft verlangt Sicherheit des Rechts nach innen

<sup>\*)</sup> Über das Eigentum, Anthrop. I. S. 319, 440.

und außen, fie bedarf baber einer richterlichen Gewalt, beren Aussprüche fich Geltung zu verschaffen vermögen, und einer verteidigenden Dacht gegen äußere Angriffe, unter beren Schute fich bas Reichsleben Die nämlichen Forderungen durch Sitte und Übung fortbilde. find nun auch die erften, welche an ben Staat ergeben und er fommt ihnen nach, indem er die Rechtsgesellschaft ganz in fich aufnimmt - Rechtsftaat; seine eigentumliche und hohere Aufgabe jedoch ift die, mit Bewußtsein die bereits gewonnene sittliche Bilbung ber einzelnen schützend zu erhalten und burch Produktion eines Maximums freier Rrafte beren Fortschritt und Ausbreitung zu ermoglichen — Rulturftaat. Der Staat ift ein in sich abgeschlossenes, auf ein gegebenes Territorium gestüttes Gemeinwesen, deffen Glieder ihre gegenseitigen Beziehungen zu einander tennen und das in einer anerkannten öffentlichen Gewalt seinen Mittelpunkt hat. Was bas Recht als foldes unvollkommen und unbewußt ift, eine Vorarbeit zur Sittlichkeit, das ift ber Staat in einer höheren Form und mit Während in der Rechtsgesellschaft sich die Einzelnen Bewuktsein. als "fprobe Subjette" (Begel) gegenüberfteben, ericeint im Staate ihre Berichmelzung weiter vorgeschritten. Weil 3med und geftaltenbes Pringip in ihm felbst liegen, ift er weniger bem Mechanismus als bem Organismus zu vergleichen, bem er auch barin anglog erscheint, daß er ftets einer gemissen Centralisation und ber fteten Erneuerung burch zutretende Elemente bedarf. Bu der richterlichen Gewalt, die er von der Rechtsgesellschaft überkommt, fügt der Staat die exekutive, welche seine Ginheit vertritt und die Gesetze ins Leben einführt, und die gesetzgebende, welche der bewußten Fortbildung der staatlichen Ordnung dient. Die Forderung der Unteilbarkeit ber Staatsgewalt kann nur ein möglichft vollkommenes Zusammen= wirken jener drei Gewalten, nicht aber beren Bereinigung in einer Berfon ober Rorporation bedeuten; in allen höheren Staatsformen findet eine relative Trennung der Gewalten statt und ift sowohl beren gegenseitiges Berhältnis, als auch das Mag der burgerlichen Freiheit ihnen gegenüber urfundlich festgestellt. Der Bestand bes Staates wird gesichert burch bas Gesamtwollen ber Gesellschaft,

bem er seine Entstehung verdankt; seine Entwickelungsfähigkeit, die durch seine propädeutische Stellung zur Sittlickeit gefordert ist, wird erhöht durch eine Berfassung, welche die Teilnahme der einzelnen an der Gesetzgebung regelt und die Unabhängigkeit der richterlichen Gewalt von der exekutiven sicherskellt. Der wesentliche Träger der rechtlichen und staatlichen Ordnung sind alle einzelnen zusammengenommen, d. h. das Bolk. Der Begriff der Bolkssouveränetät ist zwar ein leicht miszuverstehender, aber durchaus statthafter, wenn festgehalten wird, daß nicht der jedesmalige Wille und Entschluß des Bolkes, sondern dessen Character und Sitte souverän, d. h. Träger und Umbildner der Rechts= und Staatsversassung ist, woraus folgt, daß keine Gewalt die Form dieser letzteren zu sessen und so zurückzuhalten vermag, daß ein bedeutendes Misverhältnis zwischen ihnen und der fortgeschrittenen Bildung des Bolkes stattsinde.

Mit Unrecht wird die Staatsform als dasjenige bezeichnet, worin der Hauptcharakter des Staates und die Hauptbedingung der Erfüllung seines Zweckes liege. Weit wichtiger ist die Art und Weise, auf welche er die besonderen Aufgaben löst, die an ihn zu stellen sind. Diese gliedern sich in die rechtlichen: Person und Sigentum zu schützen sowie diezenige bürgerliche Freiheit zu gewähren, vermöge welcher ein jeder nur durch das Gesetz in seinem Handeln beschränkt und möglichst wenig beschränkt sei, und die politischen: die Sorge für den materiellen Wohlstand und die intellektuelle Vildung der Staatsangehörigen.

Wie das Bedürfnis nach Rechtsschut die geschichtliche Grundlage der Staaten zu sein pflegt, so giebt die Befriedigung desselben dem Staate erst einen bleibenden Wert für die Sittlichteit. Diese selbst läßt sich nun zwar auf keine Weise durch Zwangsmittel zum Zwecke des Rechtsschutzes direkt herbeiführen, aber eben weil vollster Rechtsschutz eine absolut wesentliche Bedingung ist für die Entwicklung der Sittlichkeit, hat der Staat nicht bloß das Recht, sondern auch die Verpfsichtung, alle einzelnen Rechte nötigenfalls durch Zwang sicherzustellen.

Aus derfelben Berpflichtung entspringt das von diesem Zwangs=

rechte noch verschiedene Strafrecht: die Erfahrung lehrt, daß sich das Einhalten jener Verpflichtung nicht sicher stellen lasse ohne gesestliche Strafe gegen die Gesetzsübertretung. So wenig sich das Unrecht der Gesetzsübertretung aus der Idee des Rechtes und Staates ableiten läßt, so wenig darf man das Strafrecht philosophisch deduzieren wollen; alle Strase ist nur ein notwendiges Übel insolge jener, beide sollten überhaupt gar nicht sein. Sie läßt sich bedingungsweise als zweckmäßig, also politisch rechtsertigen, aber es verhält sich hier wie in der Pädagogist: sie ist ein ersahrungsmäßig nicht zu entbehrendes Mittel zum Zweck.

Was die bürgerliche Freiheit betrifft, so ist das Übrigbehalten freier Rraft, nachdem einerseits die Selbsterhaltung, andrerseits ben Anforderungen des Staates genügt ift, die Bedingung, welche das Interesse der Sittlichkeit für das Eintreten in ihn dem einzelnen stellt. Je größer das Quantum freier Rraft, je gesicherter und unumschränkter seine Berwendung, besto freier und ebener ift die der Entwidelung der Sittlichkeit eröffnete Bahn. Demnach muffen bie Staatslaften möglichft gering, Die Gefete möglichft wenig einengend, die äußere und innere Ruhe vollständig verburgt sein. Beift diefe Forderung einerseits auf die des Rechtsichutes jurud, so leitet fie andrerseits zu der erften der politischen Aufgaben des Staates über: ber Sorge für ben materiellen Wohlftanb. Die Summe ber freien Rräfte, welche burch die Erhaltung ber Individuen und des Staates nicht in Anspruch genommen werden, ift ber Nationalreichtum. Die Erhöhung besselben fann im gangen nur der Sittlichkeit forderlich fein, obwohl fie von zeitweisen und örtlichen Nachteilen im einzelnen begleitet sein kann. Der Staat erhält dadurch das Recht und die Pflicht: den Verkehr in gewissem Make zu ordnen und zu leiten, ihm neue Wege zu öffnen, gesetliche Beschräntungen aufzuerlegen, für gemeinnütige Arbeiten ju forgen, die das Mag der Kräfte des einzelnen überschreiten oder bon ihrem Interesse nicht zu erwarten find.

Bu dieser Sorge für die gegenwärtige Generation kommt die für die künftige, auf welcher Bestand und Fortentwickelung des Staa-

tes beruhen; daher das Interesse bes Staates an der Jugend, sowohl an deren Existenz — leiblicher Pflege und Schutz — als an deren Charakter und geistiger Bildung.

Die rechtliche Gultigkeit ber Che muß vom Staate abhangig fein und zwar so, daß sie nur da gestattet wird, wo die Ernährung und Verpflegung der Kinder durch ein gesetlich bestimmtes Maß bes Bermögens oder der Arbeitsfraft der Eltern als gesichert erscheint und daß ihre Unlösbarkeit durch blogen Privatwillen feststehe. Die Behandlung der Kinder innerhalb der Familie steht dem Staate bas Oberauffichtsrecht infofern zu, als er von jedem fünftigen Gliede bes Staates Gesundheit und Arbeitstraft fordern muß, und die Bflicht hat, dafür zu forgen, daß die gesamte Jugend die Fähig= teit zum Berftandnis ber Rechtsgefellschaft erwerbe, zum Gehor= fam gegen die Gesetze angeleitet und in ihr die Entstehung ber= jenigen Robbeit verhindert werde, welche das Mittelmaß der in der Gesellichaft bereits entwickelten Sittlichkeit berabzudrücken drobt. Damit ift ber Schulzwang begründet, um ein Minimum sittlicher Bildung zu erreichen, welches in jedem Falle nach einem Durchschnitt besonders bestimmt werden muß; die Eltern mogen mehr leiften. dies fteht in ihrer Willfür, nicht aber weniger. Sie sind nie ab= folute Herren über ihre Rinder, Diese nie Eigentum jener, denn ein künftiger Staatsbürger kann so wenig als ein wirklicher als Eigentum befessen werden \*). Bas der Staat für Wiffenschaft, Runft und Rirche thut, gehört nicht zu feiner unmittelbaren Schulbiakeit: er barf hier nicht organisierend eingreifen, sondern sich nur haltend, tragend, schützend erweisen gegen das, mas sich burch freie Gefellung von felbst heranbildet, widrigenfalls er durch Parteilichkeit, die fich kaum vermeiden läßt, verderblich wirken könnte.

Recht und Staat kommen darin überein, daß sie der Sittlichsteit den Boden zu bereiten bestimmt sind; das Recht leistet dies mehr auf negative Weise, indem es die gegenseitige Ungestörtheit der Insbibiduen in ihrem Thätigkeitskreise herbeizuführen strebt, der Staat

<sup>\*)</sup> Bergl. Rleinere pab. Schriften I unten S. 443.

burch positive Borarbeit und Forberung; beibe, und insbesondere der Staat konnen als Grundlage der Sittlichkeit nicht entbehrt werden, teils weil die Aufgaben diefer felbst wenigstens zum Teil in der Beziehung des Einzelnen auf einen bestimmten Gefellicaftstreis liegen, beffen Blied er ift, und beshalb eine beft-organisierte Befellschaft voraussetzen, teils weil die Unterwerfung der Natur, sowie die Ausbreitung und Bertiefung der Civilisation nur unter der Bedingung ftaatlicher Einheit und Gliederung der Gefellschaft ge-Aber Recht und Staat find nicht die Sittlichkeit felbst und vermögen nicht, fie unmittelbar hervorzubringen, benn einerseits tann jenes nicht einmal den außeren Streit vollständig beseitigen. andrerseits behalten beide immer ein ju febr bloß außeres Dafein und muffen zu fehr durch äußere Mittel wirken, als daß fie den inneren gegenseitigen Streit ber Einzelnen, ober gar ben Streit im Innern bes Individuums zu heben und die wesentlichen Interessen des Menfchen zu befriedigen im stande wären. Diefe Aufgabe weift auf Gefinnung und Charafter bes Menschen, also auf das Individuum Allein bevor die innere Berfaffung besfelben, welche die Sittlichkeit fordert, dargelegt werden tann, find ihre allgemeinen Bebingungen, so weit fie im Subjekt realisiert sein muffen, ju betrachten.

Die Vorfrage, welche sich hier erhebt, ist die, welchem grammatischen Subjette überhaupt die Prädikate der Sittlickeit und Unsittlickeit zugesprochen werden.

Der gemeine Sprachgebrauch, ungenau, wie immer\*), nennt ganz allgemein den Menschen sittlich oder unsittlich, ohne Rückssicht darauf, daß das Leben des Menschen nach seiner organischen, wie nach seiner physischen Seite ein höchst verwickelter Komplex der mannigsaltigsten Attionen ist, die zum Teil wenigstens sich ändern können, ohne daß dies auf die Sittlichkeit einen Einfluß hätte. Die Beschräntung des Prädikats sittlich auf die Person würde dem nämlichen Vorwurse unterliegen: das Urteil über den

<sup>\*)</sup> Grundl. d. Pfnc. S. 1 f.

fittlichen Wert einer Berson ist nur ein Resultat einer großen Summe bon Einzelurteilen und fest fich erft aus der fittlichen Abschähung ihrer einzelnen Thätigkeiten und Beschaffenheiten, wenn auch oft unbewußt, zusammen. Um den ursprünglichen Träger ber sittlichen Wertbestimmung zu finden, muß auf das Objekt dieser Elementarurteile zurückgegangen werden, und als foldes scheinen sich die einzelnen Sandlungen darzubieten, die im Leben vorwiegend als sittlich ober unsittlich bezeichnet werden. Allein alsbann erschiene das Sittliche als vom äußeren Erfolge abhängig und das Sitten= gesetz wurde, je strenger gebietend, besto unverständiger sein, weil ber Erfolg nicht in ber Macht des Menschen fteht; abgesehen babon, daß, wie das Leben allenthalben zeigt, die nämliche Sandlung zweier Menschen durchaus nicht gleichwertig zu sein braucht. Die Sandlung ift noch zu zusammengesetzt, um das Subjekt des Werturteils zu sein: sie besteht aus dem Wollen, der Ausführung und bem Erfolge; die Momente, von benen abgesehen werden muß, find bie beiden letten: das Subjekt des Sittlichen ift ursprünglich nur ber Wille. Der Einwurf, daß bas bloge Wollen nicht hinreicht. würde auf dem Misverständnis beruhen, daß es überhaupt ein Wollen gebe, daß nicht zur That werde, abgesehen von physischer Ohnmacht: das Wollen schließt seinem Begriffe nach ben Versuch zur That, den summus conatus (Hobbes), d. i. die That selbst ein\*). Wenn nun nächst bem Wollen auch bas Begehren gelobt und getadelt wird, so geschieht dies nur, insofern es Borftufe des Wollens ift, in das es übergeht, sobald das Begehrte für erreichbar gehalten wird, wenn aber die sittliche Beurteilung auch Gefühl und Gemütslagen trifft, so findet dies nur mittelbar und übertragener Weise statt, da der Wille, der Rern der Berfonlichkeit, teils direkt teils indirekt auf alles einzuwirken bermag, mas in unserem Inneren borgeht, daber biefes in allen seinen Erscheinungen vermöge feiner Beberrichbarkeit burch ben Willen und in Rudficht auf Diefe, ber fittlichen Beurteilung unterzogen werden fann.

<sup>\*)</sup> Lehrbuch ber Pfnch. §. 41, S. 424.

Ein Werturteil nun, das über ein Wollen ergeht, trifft nicht das Objekt des Wollens für sich, denn dann mußte die nämliche Schätzung stattfinden, wenn baffelbe Objekt als zufälliges Ergebnis des Weltlaufes oder als Produkt von mechanisch wirkenden Kräften auftrate: ebensowenig aber ift das Wollen für sich ohne Rudficht auf sein Gewolltes Gegenstand ber Beurteilung: vielmehr wird ein Wollen gelobt ober getabelt, weil es sich gewisse Ziele mit Ausidluß anderer, die ebenfalls möglich find, fest, und in ihm ein bewußtes Überwiegen ber einen Interessen über die anderen, jenen entgegenstehenden stattfindet, also insofern sich in ihm eine bestimmte Richtung und Rangordnung der Interessen ausspricht. Bei allen tomplizierten Willensphänomenen, bei ber Wahl, dem Entichluß, dem Blan u. f. w. find es die Motive, die als sittlich oder unsittlich bezeichnet werden; Motive aber sind nichts anderes, Richtungen des überwiegenden Interesses, die uns beim Handeln Beder Borfat tommt nur infolge bes Übergewichts einiger Intereffen über die ihm entgegenstehenden Antriebe gustande, und es ift bemnach in ihm die Rangordnung der Interessen ausgedrückt, die uns innerlich bewegen. Damit find die zwei Bedingungen der Sittlichkeit gegeben: die erste, daß in dem auf Sittlichkeit angelegten Wesen eine Mehrheit von Interessen vorhanden sei, die unter einander in Streit geraten tonnen; und die zweite, daß ihm die Möglichkeit gegeben fei, die mehreren Interessen gegen einander zu halten, um fie zu vergleichen und zu wägen, also ein bestimmter Brad geiftiger Bildung, ber schlechtmeg als Bewußtsein bezeichnet werden kann \*), vermöge beffen es die Rangordnung der Intereffen tenne, und feste Interessen besite.

Aus einer falschen Auffassung der Bedingungen der Sittlichkeit ist die Lehre von der Wahlfreiheit hervorgegangen, deren Widerslegung zur näheren Bestimmung jener Bedingungen Anlaß giebt. Die Lehre von der Wahlfreiheit zeigt sich von vorn herein einer wissenschaftlichen Rechtfertigung darum unzugänglich, weil alles Ur-

<sup>\*)</sup> Lehrbuch ber Pind. §. 57, S. 663.

fachlose seinem Beariffe nach unfakbar und unbeareiflich ist, und wir, selbst wenn wir jene Freiheit befäßen, auf wissenschaftlichem Wege nie dabin gelangen könnten, uns davon zu überzeugen. aber Willfür der Wahl teine Bedingung der Sittlichkeit ift, ergiebt fich baraus, bag bas Gute nicht folechter, bas Bofe nicht beffer wird, mag es Produkt willkürlicher Wahl oder notwendiger Gesete sein, so wenig als ein Runstwert deshalb einen andern Wert erhält, weil der Künstler statt desselben auch eine stümperhafte Ar= beit hatte machen konnen. Die Sittlichkeit, die einem Wesen gur Natur geworden ift, hat darum keinen geringeren Wert, und dieienige keinen höheren, welche durch Rampf und Entsagung teuer zu stehen kommt. Der Kampf, überhaupt der Kontraft des Guten und Bofen, giebt wohl Gelegenheit zu lebendiger, entschiedener Beurteilung desselben, aber diese Gelegenheit darf nicht mit dem Grunde der Beurteilung verwechselt werden. Die Sittlichkeit beruht auf einer festen und in bewußter Weife bergeftellten Rangordnung ber Interessen und wo diese im Denken und Sandeln wirklich befolat wird, da konnte die Willfür nur storend eingreifen, benn es ist ber Sittlichkeit wesentlich, daß jene Rangordnung durchgängig und ohne irgend eine willfürliche Abweichung eingehalten werde: fittliche Gute des Willens setzt voraus, daß er vollkommen bestimmt werde durch das Gute als Motiv. Wer der Wahlfreiheit zur Sittlichkeit zu bedürfen glaubt, wird sich ber Folgerung nicht entziehen können, daß von derselben dem Charafter, der Festigkeit jeder Art und der Reftigung des Innern durch sittliche Erziehung ftete Gefahr drobt, wenn nicht dies alles geradezu unmöglich gemacht wird.

Die Freiheitslehre deutet die Aussprüche des Gewissens so, als ob in ihnen ein Andersgekonnthaben in der Vergangenheit läge, während in der That ein Andersgesollthaben durch sie gegeben ist. Die Möglichkeit der Pflichterfüllung in abstracto wird allerdings vom Gewissen behauptet, aber seine Aussprüche sind rein zeitlos; es sagt keineswegs: "so verworfen Du auch sein magst, Du kannst in jedem folgenden Augenblick vollkommen sittlich sein." Die Kontinuität der Lebensentwicklung läßt sich nicht durch Wilkfür ab-

brechen und jenes Können muß jeder in Abrede ftellen, der die notwendige Mangelhaftigkeit aller Menschen anerkennt. wissen ist kein angeborenes und untrügliches Unterscheidungspermögen bes Guten und Bofen; die Geschichte ber Individuen, wie ber Menfcheit, die Betrachtung der verschiedenen Temperamente, Stände und Bildungsftufen beweift unleugbar, daß fich feine Thatigkeit quantitativ und qualitativ ändert, daß es vor der That anders urteilt als nach der That, daß es einer Borbildung fähig ift, infolge beren sich ber Mensch auch zurechnet, mas außer bem Bereiche seines Willens liegt. Das Gemissen entsteht im Laufe bes Lebens. die Form feiner Thätigkeit find die sittlichen Gefühle und die auf sie gegründeten Urteile. Das Sollen, welches in jedem Ausspruche des Gewissens enthalten ift, wird begründet durch die Anerkennung einer Regel als Mufterbildes für unsere Willensrichtungen und Intereffen; trifft die Borftellung diefer Regel in uns mit der Borstellung einer einzelnen Sandlung zusammen, die wir ausgeführt haben, so entsteht ein Gefühl, das angenehm oder unangenehm ist, je nach der Einstimmung oder dem Widerstreit der einzelnen Sandlung mit der Regel; dieses Gefühl begründet bei hinreichender Ent= widelung des intellektuellen Lebens ein Urteil und dieses Urteil bat einen ethischen Charatter, wenn sein Gesichtspunkt, aus welchem ber Wille beurteilt wird, nicht wie beim Rlugbeitsurteil durch einen außeren Erfolg gegeben ift, sondern in der bestimmten Rangordnung der Interessen liegt, die sich durch die Willensrichtung im gegebenen Falle bekundet.

Die psychologisch notwendige Folge des gefühlten Widerstreites der That mit dem anerkannten Gesetze ist der Versuch, die That selbst wieder aufzuheben, was aber nur in Form des Wunsches geschehen kann: dies ist die Reue. Geschehenes ungeschehen zu machen ist an sich immer ein thörichter Wunsch, nur die Erkenntnis der eigenen Unsittlichkeit, die in der Reue mit diesem Wunsche verbunden ist, hat als Bedingung der Besserung einen sittlichen Wert. Wenn sie aber die zur Zerknirschung fortgeht, die den Menschen gänzlich niederdrückt, und in rein passiven Schmerz versenkt, so ist sie nicht

nur nicht verdienstlich, sondern eine positive Unsittlichkeit: denn die Sittlichkeit verlangt zu jeder Zeit ein rüstiges Handeln, wozu es des Mutes und Vertrauens auf die sittliche Kraft bedarf.

Ein gewöhnlicher Einwand gegen die deterministische Ansicht besteht darin, daß sie die Moral des praktischen Lebens bedrohe, in= dem sie die Möglichkeit der Besserung durch die Überzeugung, aus einem jeden könne doch nur werden, mas werden muß, aufhebe. Dem ift entgegenzuhalten, daß die Sittlichkeit und Unsittlichkeit des praktischen Lebens in Gefühlen, nicht in Theorieen über Freiheit und Notwendigkeit der menschlichen Sandlungen wurzelt, daß ferner die deterministische Ansicht ebenso den sittlich regsamen Menschen in seiner Bahn erhalten und vorwärtstreiben, als unter Umständen dem Unsittlichen einen Vorwand, sich nicht zu bessern, gewahren kann, daß endlich diese Ansicht vom Seelenleben zeigt, wie alles, mas aus dem Menschen wird, nur das notwendige Produkt seiner Borftellungen, Gefühle und Neigungen ift, die jedoch durch den Willen beherrschbar find und wie der Menfc, um einen sittlichen Charakter zu erwerben, ganz und gar an das gewiesen ist, was in seinem eigenen Inneren vorgeht.

Bei der damit zusammenhängenden Frage nach der Zurechnung ist hauptsäcklich im Auge zu behalten, daß der Mensch selbst nichts ist außer seinen Borstellungen und Willensthätigkeiten und ohne sie und daß er deshalb diesen nicht entgegengesetzt werden kann. Hält man dies sest, so ist die Einsicht nicht schwierig, daß die That dem Willen und mittelbar dem Wollenden, nicht aber der Wille dem Menschen zuzurechnen ist. Da das Wollen überhaupt nicht von außen an den Menschen gebracht werden, sondern nur in dessen eigenem Inneren entstehen kann, und also seinem Begriffe nach Selbstthätigsteit ist, so muß stets die That als Folge des Willens dem Thäter als dem Wollenden zugerechnet werden. Im geraden Verhältnisse der Unabhängigkeit des inneren Lebens von äußeren Einstüssen wächst die Zurechnungsfähigkeit; je mehr alles, was in uns vorgeht, auf einem sesten, selbstangelegten Plane beruht, je größer das Gebiet des durch unseren bewußten Willen Beherrschbaren und je

fleiner das bes Unbewußten wird, besto mehr werden wir au= rechnungsfähig bis ins einzelne. Wie die Zurechnung, so hat auch bie Sould, welche burch Richtung ber Selbstthatigkeit gegen bas anerkarmte Gefet entsteht, ihre Grade, die sich teils nach der Entichiedenheit der Willensrichtung, teils nach der Rlarbeit der fittliden Erkenntnis bestimmen. Gemeinheit und Robbeit, Schwäche und Nachläffigteit verfallen mehr der Berachtung und dem Bedauern, als der sittlichen Berurteilung, der Stand der Unschuld ift nichts als der Stand sittlicher Unbildung. Bertiefung in das Bose und Erschwerung ber Schuld ift erft mit bem Fortschreiten ber intellet. tuellen Bildung möglich. Die Schuld, welche ber Mensch durch eine einzelne Handlung auf sich lädt, pflegt mit Unrecht nach der einzelnen Absicht bestimmt zu werden, die er hatte, vielmehr richtet sich ber Grund berfelben nach ber freilich im besonderen Falle nie vollständig zu bestimmenden Summe ber Selbstthätigkeit oder des bewußten Wollens, welche als Bedingung der Möglichkeit jener einzelnen Handlung vorausgegangen ift. Eine einzelne Handlung fann streng genommen isoliert gar nicht beurteilt werden, weil mit psphologischer Notwendigkeit die Gesamtheit der früher aufgehäuften Schuld in sie eingeht und sie selbst erst hervortreibt als beren Produkt \*).

Als eine Bedingung der Sittlichkeit bezeichnen diejenigen, welche meinen, daß alle Entwickelung in Gegensäßen fortschreite, das Gegenzteil des Sittlichen, das Böse, an welches das Gute mit Notwenzbigkeit gebunden sei. So abstrakt genommen ist dieser Satz jezdoch unrichtig, denn die Würde der Sittlichkeit ist in keiner Weise durch die Unwürdigkeit ihres Gegenteils bedingt und daß wir sie selbständig und ohne Beziehung auf ihr Widerspiel aufzusassen worden, zeigt der Gottesbegriff. Dagegen ist anzuerkennen, daß eine von aller Unsittlichkeit freie Entwickelung des Menschen allerdings nicht möglich ist. Der Mensch besiet ursprünglich nur eine Summe

<sup>\*)</sup> Über Freiheitslehre und Determinismus Lehrb. der Pfinch. §. 43, S. 459 f.; über das Gewissen das. §. 39, S. 401 und Aug. Bab. §. 14, unten S. 188.

ungeordneter und von einander unabhängiger Begierden: die Rangordnung ber Interessen, welcher sie sich fügen sollen, ist ihm nicht von Anfang an bekannt, sondern entsteht und befestigt sich in ihm erft mit der allmählichen Ausbildung der sittlichen Ginsicht und des sittlichen Lebens; was wir Bernunft nennen ist uns nicht ursprüng= lich und gleichfräftig mit ber Sinnlichkeit gegeben, sondern entsteht erst an der Sand der Sinnlichkeit und ift ohne weitere Entwickelung biefer nicht möglich. Unbolltommen ift auch bie Stuge ber Ent= widelung der Sittlichkeit, auf die der Menfch junachft angewiesen ift: die Umgebung, in welcher er fich von Jugend auf bewegt; fie kann ihn durch Erziehung, deren Macht aber immer eine beschränkte ift \*). nur auf den sittlichen Standpunkt beben, auf welchem fie felbit fteht; fie kann durch Anbildung richtiger Gewöhnungen jene Rangordnung der Interessen vorbereiten; aber Gewohnheiten sind unbewußt wirkende Kräfte und führen für sich allein nicht zu einer durch Wahl festgestellten Ordnung des Innern, tonnen überdies auch nie so umfassend und auf alle möglichen Fälle eingerichtet sein, um Die Selbstthätigkeit entbehrlich zu machen. Der Fortschritt zur Sittlichkeit ist nun weiter vielfach bedingt und auf das Rusammenwirken mehrerer Fattoren gestellt: des Gefühls, der Ertenntnis, des Willens. Gefühle bilben die natürliche und unentbehrliche Grundlage für Die sittliche Entwickelung; auf das Gefühl muß sich sogar die Herrichaft ber Ginficht über die Begierden ftuten, denn diese ift nur möglich. wenn auf der Folgsamkeit gegen die Ginficht ein überwiegendes Interesse ruht. Allein wer, wie Rousseau und Jacobi, meint, daß das Gefühl den Menschen von Ratur ficher leite, und es also gur Ertenntnisquelle erhebt, zeigt einen Mangel psychologischer Ginfict, ber direkt zu dem Sate des Protagoras führt: der Menich ift bas Maß der Dinge. Das Gefühl bedarf der Läuterung durch bie Erkenntnis, die aber erst allmählich das Gefühlsleben nach sich geftalten kann. Dazu aber muß als drittes die Übung der Willensenergie treten; daß die Tugend praktisch geübt sein wolle, macht

<sup>\*)</sup> Ang. Babag. §. 4 unten S. 59 f.

Aristoteles mit Recht gegen Platon geltend. Unter der Rangordnung der Interessen, welche die Sittlickeit fordert, ist nicht die theoretische Sinsicht in dieselben zu verstehen, sondern die Einsührung dieser Einsicht ins praktische Leben; seine Interessen ordnen heißt, sie durch Einsicht und Willen zu disziplinieren. Aber auch bei richtigem Zusammenwirken dieser Faktoren besteht das, was dem Menschen erreichdar ist, nicht in der vollkommenen Realisserung seiner sittlichen Ideen, sondern nur in der sittlichen Güte seines Wollens, d. h. in dem dauernden Willen, sein Handeln von der Einsicht möglichst vollsommen abhängig zu machen und sich für das, was diese ihm zeigt, immer so anzustrengen, als das Maß seiner Kräfte ihm erlaubt\*).

Die Darlegung ber Bedingungen ber Sittlichkeit, vorerft ber obiektiven, sodann der subjektiven, hatte den 3med, der begrifflichen Entwidelung bes Wefens berfelben ben Weg zu bereiten. diese anzuheben hat, ist schon bestimmt: es ist die psychologische Thatsache, daß im Innern des Menschen durch die Mannigfaltigkeit feiner Intereffen der Grund ju einem Konflitte gegeben ift, bei dem es nicht sein Bewenden haben kann, der aber nur durch Selbstthätigkeit dauernd zu ichlichten ift. Die Hauptklaffen der mefentlichen Intereffen des Menschen find: die finnlichen Intereffen, welche fich junächst auf die Befriedigung ber physischen Bedurfniffe, bann auf Sicherung und Leichtigkeit diefer Befriedigung, endlich auf Benuk überhaupt richten, die intellektuellen, welche die Erweiterung der Einsicht nach jeder Richtung verlangen und fich um so mehr fteigern, je mehr fich die gesamte Lebenseinrichtung von bem Stande ber Intelligenz abhängig erweist; die gesellschaftlichen oder ethisch=politischen, von benen eine bestimmte Anordnung und Behandlung der verfonlichen Verhältnisse verlangt wird, in die wir verwickelt find; die afthetischen, Produtte teils des Reichtums und Überfluffes, teils des Bedürfniffes nach erhebender Erholung, endlich die religiösen, hervorgehend aus dem Drange nach

<sup>\*)</sup> über die Entwidelung der Sittlickeit im Individuum, Lehrbuch der Phichol. §. 39, S. 383. Ang. Pädag. §. 6 unten S. 83. §. 11, S. 149. S. 295; in der Gesenschaft Anthrop. I. S. 474 343 f.; V S. XIV.

ibealem Abschlusse bes Lebens. Der Anlaß zum Streite dieser Interessen und zum Zwiespalte des Menschen in sich selbst liegt zunächst in dem Gegensaße, in welchen die sinnlichen Interessen zu einander treten, indem die Begierden einander bekämpfen und verdrängen; serner in ihrem Gegensaße gegen die geistigen Interessen im allgemeinen; weiterhin in der Uneinigkeit und Unbefriedigtheit dieser letzteren: die intellektuellen drohen den Menschen zu isolieren, die ästhetischen versenken ihn in genießende Beschauung, während die ethisch-politischen zum Berwachsen mit anderen und zur Thätigkeit für die Gesellschaft forttreiben; auf allen Gebieten hindert der Streit der Ansichten den Fortschritt, Zweisel zerreißen das Gemüt, das Wissen bleibt Stückwerk, das Können unvollkommen, das edle Streben vergeblich, der Weltlauf drückt die liebsten Wünsche und gerechtesten Honsfnungen nieder\*).

<sup>\*)</sup> Bergl. S. XLVII f. Allg. Badag. S. 5, S. 67. Lehrb. ber Pfych. §. 42, S. 445. In ben Rollegienheften gur praftifden Philosophie giebt Baig folgende nabere Bestimmungen über bie Intereffen: "In dem Ginzelnen find jene wesentlichen Intereffen nach individueller Eigentumlichkeit und Bildungsgang verschieden entwidelt und befigen verschiedene Berhaltniffe; in der Geschichte der Menschheit aber find fie das Bleibende und Treibende, bilden fich allmählich fort. Sie find im Brunde basjenige, mas Begel den Beift (Weltgeift) nennt; nur find die Menichen als die felbständigen Trager und Fortbildner' desfelben zu betrachten, nicht er felbft als felbftanbiger Bildner ber Ratur und ber Menfchengeschichte". Er bemertt, daß, "weil ber Menich einer hiftorischen Entwidelung unterworfen ift, jederzeit nur eine relativ bollftandige Aufgablung der Triebe und Intereffen des Menfchen und alfo nur eine relative Bestimmung bes bochften Gutes möglich ift". Bu ben einzelnen Intereffen bemerkt er bafelbft: "Durch eine weife Natureinrichtuna wird ber Menfc burch bie Berfolgung feiner finnlichen Intereffen felbft einer hoberen Ausbildung notwendig entgegengeführt, denn fie führt teils ein Busammenleben der Menschen berbei in Familie und Rechtsgesellschaft mit Teilung ber Arbeit, teils treibt fie jur Beredlung ber roben Sinnlichfeit burch afthetifche Formen ju Schmud und Berfeinerung bes Lebens, teils mird fie jum unmittelbaren Bebel für die intellettuellen Intereffen. Dieje muffen fich um fo mehr fteigern, je mehr es flar wird, bag bon bem Stande ber Intelligeng gulegt immer die gesamte Lebenseinrichtung abhangt. Alle Steis gerung des Benuffes und der Sittlichfeit, der Bludfeligfeit beim einzelnen wie bei der Maffe, jeder Rulturfortidritt beruht, insofern er nicht burch que

Durch selbstthätige Gestaltung seines Innern diesen Streit zu schlichten und die Einheit mit sich selbst dauernd zu begründen, ist die Forderung des Sittengesetzes. Sie ist darin begründet, daß das Innere des Menschen auf diese Einheit, obwohl sie von Natur nicht vorhanden, doch von Natur angelegt ist. Die Selbstthätigkeit des Menschen soll für das geistige Leben etwas dem Entsprechendes hervorbringen, was im leiblichen Leben die Natur nicht nur angelegt, wondern auch selber durchgeführt hat, einen Organismus.

Die Einheit des Menschen mit sich selbst, seine allseitige dauernde Befriedigung in sich ist der Gegenstand des höchsten der Werte, ist Ideal, Ursprung, Totalität aller anderen Werte. Sie ist das höchste Gut, so weit dieses sich von der Selbstthätigkeit des Wenschen abhängig machen läßt; und darum auch Gegenstand der stärksten Begehrung, neben der alle anderen Begehrungen auf verschwindend kleine Werte gerichtet erscheinen. Da die Forderung der Einheit des Wenschen mit sich selbst aus seinem Wesen entspringt, so folgt, daß sie, nicht an Zeit und Umstände gebunden, ohne Ausenahme und Unterbrechung an ihn ergeht und darauf Anspruch macht, alle seine Handlungen und Gedanken zu bestimmen. Sie ist — hierin vom Rechtsgeset wesentlich verschieden — kein Erlaub-

fällige Umftande hervorgebracht wird, julest immer auf einem vorausgehenden Fortidritte ber Intelligeng. "Ginfict ift Macht". Mangel an Intelligeng bei ber Maffe macht Berbefferung ihres Buftandes unmöglich. Deshalb find Die intellektuellen Intereffen wefentliche Intereffen bes Menichen. Die gefell= icaftlichen (ethisch-politischen) find wefentlich, weil ber Menfc nur in Bejellicaft fich vollständig zu entwickeln vermag; er bedarf ihrer von Ratur jum Genuffe, jur Bildung ber Intelligeng, jur Befriedigung im Leben überbaupt. Die afthetischen Intereffen find notwendige Brodutte, teils bes Reichtums und Überfluffes an finnlichen Genugmitteln, teils bes Bedürfniffes nach entsprechender Erholung und genugendem Erfag ber verbrauchten Rraft für benjenigen, welcher im unmittelbaren Dienfte ber beiben legteren Arten von Intereffen fieht. Die religiofen Intereffen machen fich baburch notwendig, daß die brei leuten Rlaffen ber Intereffen nie volltommen burch bas wirkliche Leben befriedigt werben, weber einzeln noch aufammengenom= baber Abichluß ber Weltanfict und Befriedigung aller irbifchen Buniche im Glauben".



nisgeset, welches sagte: "Du darfft alles thun, was bich nicht innerlich entzweit", sondern ein positives Pflichtgebot: "Du sollst alles und nur das thun, was bich dir felbst einigt;" somit läßt fie keinen freien Raum für gleichgültige innere oder äußere Sandlungen übrig; benn alles Sandeln wie alles Unterlaffen wirkt birett oder indirett. entweder fördernd oder hemmend und ftorend auf die Ginheit des Menichen mit sich zurud. Dasjenige, bessen sittliche Bedeutung nicht bem ersten Blid offen liegt, ift barum nicht sittlich-unnüt; ber größte Teil des Lebens besteht aus Kleinigkeiten, die Gelegenheit zu groken sittlichen Thaten ift felten; auf diese warten und bas Sittengesetz nur für sie sprechen lassen, beift sittlich = trage fein. Sittlich-erlaubte bezeichnet nicht eine Gleichgültigkeit ober Bestimmungslosigkeit des Sittengesetes rucksichtlich irgend welcher Handlungen, sondern nur die Unbestimmbarteit der besondern Anwendung, die es auf die individuellen Buftande und Berhältniffe der Einzelnen finden foll; jeber Individualität ift die Bahn ihrer sittlichen Entwickelung vollkommen vorgezeichnet, aber diese ift wegen der Verschiedenheit der individuellen Grundlagen nicht für alle identisch, das Nicht= identische, aber darum teineswegs der Willfür des Einzelnen Uberlaffene, kann man die Sphäre des Sittlich-erlaubten nennen: indifferent ift dabei durchaus nichts, da es kein Handeln giebt, das nicht einen Einfluß auf die eigene ober fremde Gemütslage und Entwide= lung gewinnt, einen sittlich=gunstigen ober ungunstigen.

Gegen dies Prinzip könnte zunächst der Einwand erhoben werden, daß ruhige Einheit des Menschen mit sich selbst mit unsittlichem Handeln zusammenbestehen könne, wie das Beispiel des perhärteten Bösewichts zeige; dagegen ist zu erinnern, daß das Böse seinem Begriffe nach eine bewußte Entscheidung gegen eine anerkannte Norm des Wollens und Handelns ist, also auf einer inneren Entzweiung beruht und es demnach nur der Schein der Einheit ist, den die Verhärtung im Bösen erregt, da sie durch ein innerlich entzweites Leben hindurchgegangen ist. Auch ein zweiter Einwurf, daß nämlich in der Trägheit und dem zufriedenen Sinne der Beschränktheit das sicherste Mittel zur Einheit mit sich selbst

bestehen muffe, erledigt sich leicht: eine folde Gemutsverfassung bringt nur eine aufällige, jeden Augenblick ber Störung ausgesette Einheit mit fich. Aber auch die ftoische Apathie und das Geheiß. "nichts äußeres durchaus zu wollen", find abzuweisen, da die ftarfen Interessen der Sinnlichkeit und des Egoismus noch stärkerer Intereffen als Gegengewicht bedürfen: jene Maximen enthalten nur bas Richtige, bag nichts außeres ber Anter unserer Rube fein barf. daß unfer inneres Leben seinen Schwerpunkt und sein Bewegungsprinzip in sich selbst tragen soll: ber Rernbunkt aller Moral. Bollte man weiter einwerfen, daß eine und biefelbe Sandlung von dem Einen ohne innere Entzweiung vollbracht werden konne, die bei dem Anderen, sittlich höher gebildeten, den Berluft der inneren Einheit nach fich zoge, daß also das Princip zur Beurteilung nicht ausreiche, so liegt darin das Richtige, daß sich allerdings junächst an das Individuum nur die Forderung der Ginheit mit sich felbst nach seinem besten Wissen und Rönnen richten läßt - subjektiber Standpunkt der Beurteilung — aber daß damit die Forderung des Sittengesetes noch nicht jum Schweigen gebracht ift, welches diese Einheit schlechthin forbert, als beruhend auf einer Ginordnung jeder inneren Regung, Begehrung und Sandlung in ein Spftem bon Ameden, beffen Befolgung teine Möglichkeit eines inneren Ronflittes übrig läßt — objektiver Standbunft.

Endlich könnte das aufgestellte Prinzip der Verwandtschaft mit dem Eudämonismus beschuldigt werden, weil es das Sittliche nicht unabhängig von der Selbstbefriedigung sasse. Dem gegenüber muß behauptet werden, daß allerdings der absolute Wert des Sittliche guten nur aus der absoluten Selbstbefriedigung entspringt, die es gewährt, wobei nur nicht an eine einzelne Selbstbefriedigung durch einen besonderen Willensatt, noch an einen passiven Genuß gedacht werben darf. Der Charakter des Eudämonismus liegt aber darin, daß er den Genuß als solchen zum Zweck des Lebens macht. Abgesehen davon, daß er durch Aussassung der umgebenden Welt als bloßes Wittel und durch die Isolation des Eigennußes ein gesellschaftliches Zusammenleben unmöglich macht, widerlegt er sich durch die Natur-

bestimmtheit des Menschen, welche für rasche Abstumpfung der finnlichen und geiftigen Genuffähigkeit geforgt und dem Genuffe die ihm feindliche Sättigung zur fteten Begleiterin gegeben bat. Forderung der inneren Einheit des Menschen mit sich selbst verhält sich rigoristisch zu jedem Verlangen nach Genuß als solchem, weil dieser als eine bloß momentane Befriedigung jener Einheit ebensowohl ftoren als fordern tann; aber sie gesteht dem Eudämonismus allerdings zu, einmal, daß ber Mensch fortwährend in dem Streben nach einem dauernd befriedigenden Zustande begriffen ift und daß ohne Antizipation einer erwarteten Befriedigung überhaupt gar kein Wollen und Handeln irgend welcher Art zustandekommen tann; und ferner daß, so gewiß die Einheit mit sich selbst nicht in leidendem Genuffe, sondern nach dem berrlichen Aristotelischen Begriffe ber Sittlichkeit in vollkommener Ausbildung und dauernd regfamer Unftrengung aller Rrafte besteht, boch auch ber Benug einen Wert erhalten könne und zwar als Wiederersat verbrauchter sittlicher Rraft.

Die dauernde Einheit des Menschen mit sich besteht in der Widerspruchsfreiheit des Wollens in sich selbst und der Zusammenstimmung desselben mit der Einsicht und läßt sich in diesem Sinne auch als innere Freiheit bezeichnen\*). In derselben liegt eine Reihe von Voraussezungen, welche die Analyse des Begriffes aufzeigt und die auf ebensoviel Pflichten suhren, deren dauernde Auszühung die individuellen Tugenden erzeugt.

Die erste und allgemeinste Pflicht, welche sich aus der Idee der inneren Freiheit ergiebt, ist die der Selbstbeherrschung, deren hauptsächlichstes Objekt die Begierden aller Art sind, vorzüglich die sinnlichen, von denen die Ordnung des inneren Lebens und die Einheit des Menschen am stärksten und häusigsten bedroht wird. Der nächste Zweck hierbei ist das allgemeine Maßhalten in der Bestriedigung der Begierden, durch das nicht allein jedes Anwachsen einer solchen zu unzwingbarer Macht gehindert, sondern auch auf

<sup>\*)</sup> Aug. Pädag. §. 5, unten S. 69.

ber Basis einer sesten äußeren Lebensordnung ein möglichst ungestörter Berlauf der organischen und physischen Funktionen herbeigeführt wird. Es liegt hierin nicht nur die Gesundheitssorge und die Aneignung und zugleich Überwachung sester Gewohnheiten, die, für alle höheren Thätigkeiten unentbehrlich, doch leicht dem bewußten Nachdenken die Herrschaft über das innere Leben wieder entwinden, sondern auch das, was man Kultur der Sinnlichkeit nennen kann, nämlich die Pflicht, alle Genüsse sodzumessen, daß sie der hebung und Wiederherstellung der sittlichen Arbeitskraft dienen.

Die Beberrichung ber Begierben, als beren Frucht die Tugend der Mägigkeit zu bezeichnen ift, sichert aber nur noch unzureichend por innerer Unfreiheit, benn es konnen sich aus kleinen, kaum bemerkbaren Anfängen Büge entwideln und festsegen, ebe fie jener Kontrolle unterworfen werden. Dadurch macht sich die ungleich fdwierigere feinere Selbstbeberrichung notig, welche fich auf die Beobachtung und Analyse unseres Gedankenlaufes, der Berfettung unserer Gefühle und Reigungen, der Bebung und Sentung unferer Stimmungen und Bunfche grundet, um überhaupt nichts im Gebiete bes inneren Lebens zu Rraft tommen zu laffen, mas der Einheit mit uns felbst gefährlich werden tann \*). Die Frucht dieser auf Selbstkenntnis gestützten inneren Polizei ift die Befonnenheit, welche die Freiheit ber Entidliefungen auch ben eigenen Reigungen und Stimmungen gegenüber zu bewahren und alles abzuhalten weiß, was die Unbefangenheit des Urteils trüben Eine Folge berfelben ift bie Entichloffenheit, welche nach forgfamer Wägung der Gründe bor bem Sandeln, im Sandeln selbst mit sich fertig und abgeschlossen ift, das Widerspiel des Schwankens und ber unsicheren Angstlichkeit, Die in Zweifel und Streit mit sich jurudfällt, wenn es jum Sandeln tommt. Mut, soweit er eine Tugend und nicht eine Temperaments= eigenschaft ift, fällt mit ber Entschloffenheit gusammen; Rube, Standhaftigkeit, Beharrlichkeit find ihre besonderen Seiten.

<sup>\*)</sup> Lehrbuch ber Pfind. §. 58, S. 678.

In dem Maße, in welchem diese Forderungen erfüllt werden, kann die sittliche Reinheit der Gesinnung entstehen, welche einerseits auf der Beseitigung von Nebenmotiven, die bewußt oder undeswußt mit den sittlichen Motiven sich zu verschlingen und diese zu trüben drohen, andrerseits darauf beruht, daß das Schlechte, wenn und wie es auch gedacht werden mag, immer begierdelos und nur als Gegenstand des sittlichen Widerwillens gedacht wird.

Reigte fich somit die innere Freiheit als Freisein von Begierben und Affetten, von Gefühlswirkungen und Stimmungen. von Schwankungen und Ängstlichkeit, von bewußten und unbewußten Nebenabsichten, so ist sie nunmehr als Freiheit von Inkonsequenz und Irrtum zu charakterisieren, als welche sie bie Pflicht ber theoretischen Durchbildung auferlegt \*). Bebe theoretische Berkehriheit und jeder Jrrtum kann unter Umftanben braktisch schäblich werben. Wem ber Zweifel bas Gemut gerreißt, wer irre geht in der Wahl der Mittel für seinen Zwed, wer unmögliche ober mit einander unverträgliche Zwecke verfolgt, kann nicht einig mit und in sich sein ober bleiben. Um dies zu vermeiben, wird ftreng genommen erfordert, daß jeder Konflitt der Überzeugungen durch Durchbildung des Gedankenkreises im voraus beseitigt und nichts Fragmentarisches mehr in unserem Wiffen sei, eine unendliche Aufgabe, für deren annähernde Lösung es jedoch nicht sowohl auf ben Umfang des Materials, des historischen Wiffens, als auf den bundigen Zusammenhang unserer Hauptgedanken ankommt; namentlich berjenigen, welche für unfere Lebensansicht im ganzen prinzipiell bestimmend find. Theoretische Durchbildung ift die unentbehrliche Grundmauer der Sittlichfeit, und der nicht wiffenschaftlich Gebildete tann nur zu einer nieberen Stufe ber inneren Freiheit gelangen, die auf Gefühlen beruht, welche ihm die Richtigkeit gewohnheitsmäßiger fittlicher Maximen verbürgen.

Die Idee der inneren Freiheit, als das regulative Prinzip für das Innere des Individuums, weist selbst über sich hinaus auf

<sup>\*)</sup> Bgl. Allg. Päbag. unten S. 295. Lehrb. d. Pspd. S. 684.

andere, einer Mehrheit von Individuen geltende Ibeeen, insofern als die Aufgabe, das eigene Innere einheitlich zu gestalten, bei der vielfältigen Bedingtheit bes Menschen burch bie Berhaltniffe ju anderen voraussest, daß diese Verhältnisse so geordnet werden, daß die in ihnen vertretene Gemutsmacht die innere Ginigung nicht fiore, fonbern bauernd mit ihr ins Gleichgewicht gesetzt werbe. schieht bies mittels ber Erweiterung ber eigenen Berfonlichkeit, welche die Natur felbst vorbereitet hat durch das Geset, daß die vorgestellten Zustände anderer auf unfere eigenen gurudwirken, und das Bild ber fremden Befriedigung eigene Befriedigung, das des entgegengesetten Zuftandes biefen selbst in unferm Inneren berbor-Auf dieser Erweiterung oder Kontinuirung der eigenen Berfonlichkeit in die zweite binein, beruht die Idee bes Wohlmollens. bas Bringip ber fogialen ober generellen Sittlichkeit, nach welchem alle Berhältniffe ber einzelnen Bersonen gestaltet sein wollen und welches die burchgängige Übereinstimmung der Gesinnung mehrerer Individuen und beren innere Durchbringung verlangt, also bas nämliche für einen Areis von Bersonen, mas die innere Freibeit als Bringib ber individuellen Sittlichkeit für den Gedankenund Intereffentreis bes Einzelnen forbert \*). Das Wohlwollen ift allgemein, weil es nur bedingt wird durch das Bild eines fremden Gemütszuftandes als Beziehungspunkt für die eigene Gefinnung, und erftredt fich zunächft auf jeden Ginzelnen als Ginzelnen. Allgemeinheit bleibt es auch dem Übelwollenden gegenüber unveränbert, fo fehr diefer auch feinerseits ber angestrebten Ginigung in ber Befinnung widersteht. Insofern die Menschen fich nicht als Berfonlichteit überhaupt gegenüberfteben, sondern als Personen mit besonderen Individualitäten, deren Berührung mit einander häufiger oder seltener, näher oder entfernter, innerlicher ober oberflächlicher find, ergeben fich verschiedene Abstufungen der Personenverhältniffe. von entfernter Betanntichaft bis zu inniger Freundichaft und

<sup>\*)</sup> Allg. Padag. §. 5, unten S. 70; vergl. Lehrbuch der Pjych. §. 393. S. 393 u. 411 f.

Liebe, welche auf verschiedener Individualisierung des allgemeinen Wohlwollens beruhen und als besondere Formen desselben innerhalb seines Umfanges zu ihrer Ausprägung freien Raum sinden.

Eine der hervorragenosten dieser Formen beruht darauf, daß Wohlwollen Wohlwollen erzeugt, und dem erzeugten Wohlwollen, wiewohl es völlig frei, doch die Beziehung auf das erzeugende anshaftet: diese Form ist die Dankbarkeit, bei der an kein Zurückgeben, Vergelten von That und Gesinnung, außer etwa im Sinne eines Resleges, gedacht werden darf, wenn nicht die Reinheit der Gesinnung darunter leiden soll. Andere Formen des Wohlwollens beruhen auf dem Verhalten des Wohlwollenden dem übelwollen gegenüber: es ist die Versöhnlichkeit und Vereitwilligkeit zu vergeben, welche den von anderen erhobenen Streit der Gesinnungen, salls er nur dem Individuum als solchem gilt, nicht nur nicht aufnimmt und fortsührt, sondern tilgt und von ihrer Seite die Einigkeit herzustellen geneigt ist.

Wenn schon das Recht zur Regelung der Thätigkeitssphären der Einzelnen die Anerkennung der Berfon und Eigentums verlangt, so gilt dies vom Wohlwollen, das die gesellige innere Durchdringung der Individuen erstrebt, in noch anderem und höherem Sinne, und es kehren hier jene rechtlichen Bestimmungen vertieft und erweitert wieder, was zugleich ihre sitt-Sier erstreckt sich diese Bflicht noch liche Verbindlichkeit bestätigt. weiter, indem sie das Enthalten selbst in Eingriffen in die innere Thätigkeit ber fremden Individualität und in deren Entwickelung verlangt, also allen Zwang gegen andere, um fie in unserem Sinne zu bealücken, ihnen unsere Überzeugung aufzudrängen, verbietet, weil dadurch die Ineinsbildung der Perfonlichkeiten, die nur auf innerer Einstimmung bon Einsicht und Gemütsleben beruht, nicht geförbert, sondern gehindert wird. Dadurch wird jedoch nicht jede Gegen= wirkung gegen ben Anderen abgewiesen, vielmehr ift diese sogar geboten, wo sie sich gegen mangelhafte sittliche Bildung oder gegen Unsittlichkeit zu richten bat. Dies ift die Pflicht ber Ergiehung. Sie ist das einzige burchgreifende Mittel, um die innere Durchbringung so weit als möglich herzustellen, benn je weiter bie intellektuelle, äfthetische und sittliche Bildung der Ginzelnen fortfcreitet, besto größer wird bie Übereinstimmung in ihrer Ginsicht, ihrem Gefühlsleben und ihren Berturteilen. Mit ber perfonlichen Anerkennung kommt sie bei der Jugend, auf welche die intensibste erziehliche Einwirkung erfolgen tann, darum nicht in Ronflikt, weil diefelbe noch teine ausgeprägte Individualität und bei dem Bedürfnis der Leitung durch die Erwachsenen einen enger begrenzten Ansbruch auf perfönliche Anerkennung hat, welcher gleichwohl nicht gang fehlt und die Forberung begründet, daß man einerseits die Gegenwart des Kindes nicht der Zufunft aufopfere und andrerseits alle Anfabe ju felbständiger Bildung und innerer Lebensgestaltung fo weit ichone und forgfältig pflege, als es mit ben allgemeinen Zweden ber Erziehung verträglich ift. Den Erwachsenen gegenüber ift die erziehliche Einwirfung nur ftatthaft in ben burch die Sitte festgesetzten geselli= gen Formen, durch deren Beobachtung die Anerkennung der fremden Individualität von unserer Seite ausgedrückt und die Art und Beise unserer Attommodation und Individualisierung für den Andern uns borgezeichnet wird \*); auf biefer Basis den Andern ju dem Ideal des eigenen Strebens hinzuführen und für dasselbe zu gewinnen, ist nicht nur zulässig, sondern Pflicht.

Wo die Pflicht der sittlichen, auf Erwachsene zu übenden Erziehung ihre Grenze findet, treten zwei weitere, aus der persönlichen Anerkennung erstießende Pflichten ein: die der Wahrhaftigkeit und der Bewahrung der Ehre.

Die Wahrhaftigkeit besteht in der bleibenden Absicht, seine Sprache und sein Handeln, insofern auch dieses innere Zustände kundgibt, so einzurichten, daß andere durchgängig richtige Bilder von den inneren Vorgängen erhalten, welche in uns stattsinden. Als Grundzug des Charakters ist sie daszenige, was den edlen Menschen in seinen äußeren Verhältnissen am deutlichsten kennzeichnet gegenüber der gemeinen Seele. Seine Gesinnung ent-

<sup>\*)</sup> All. Babag. §. 19, unten S. 268.

spricht gleich sehr der Idee der inneren Freiheit, wie der des Wohlwollens, welche ber Lügende beide verlett, indem er feine Rede in Widerspruch mit seinen Gebanken sekt, also eine Spaltung in sich hervorruft, und der inneren Einigung der Individuen unter einander Hindernisse bereitet. Die Pflicht der Wahrhaftigkeit bleibt indessen stets eine bedingte Pflicht, weil alle Gedankenmitteilung in sittlicher Rudficht nur barauf angelegt sein will, daß die innere Einiaung des Menschen, welche das Wohlwollen erstrebt, entweder positiv vorbereitet oder wenigstens nicht gehindert werde; weshalb die plumpe Aufrichtigkeit des Groben so wenig löblich ift, als die zu ftark auftragenden Bhrasen der konventionellen Artigkeit etwas Verfängliches haben, da sie von niemand wörtlich verstanden zu werden pflegen. In Rudficht der Notluge ist zu bemerken. daß die Not, welche eine Lüge erlaubt machen könnte, niemals eine selbstverschuldete, noch auf die Gefährdung eines Borteils beschränkt fein darf, daß ferner die Rotlüge in der Falschheit und Schechtigkeit des Gegners keinen Entschuldigungsgrund findet, daß ihr end= lich vielfach entgangen werden kann durch direkte Abfertigung des indistret' Fragenden und burch tattvolles Benehmen, das schwierigen Gesprächen und Verhältnissen auszuweichen berfteht \*).

Der sittliche Wert der Chre beruht darauf, daß die gesellige Stellung und Wirksamkeit jedes Sinzelnen wesentlich abhängt von dem Bilde, das alle übrigen von ihm haben; daher ergiedt sich die Pflicht, die eigene Shre zu schüßen und fremde nicht allein unangetastet zu lassen, sondern sich in den Formen der Geselligkeit, welche zum charakteristischen Ausdrucke der Personenverhältnisse bestimmt sind, so zu bewegen, wie es die dem Sinzelnen zukommende Shre verlangt \*\*). Doch darf die Erfüllung dieser Pflicht nicht zur Berlezung der Wahrhaftigkeit führen: denn es ist von hohem Werte, daß die öfsentliche Meinung möglichst richtige Bilder von den einzelsnen Personen erhalte und entwerse, und jeder soll durch Geradheit

<sup>\*)</sup> Allg. Pädag. §. 14, unten S. 194 f., Lehrb. d. Pjych. §. 39, S. 401.
\*\*) Allg. Pädag. Ş. 12, unten S. 174, Lehrb. d. Pjych. §. 39, S. 402.

des Urteils über andere und durch sein Betragen gegen sie hierzu seinen Beitrag liefern.

Schon die Pflicht gegen die eigene wie gegen die fremde Chre weift, obwohl zunächst auf ein Personenverhältnis bezogen, doch über diese hinaus, da sie eine bestimmte Stellung und Wirksamteit des Einzelnen innerhalb eines Gesellschaftsganzen voraussetzt; für ein solches aber ist durch die Idee des Wohlwollens unmittelbar die Forderung einer allgemeinen gegenseitigen inneren Durchdringung ebenso gegeben, wie für jedes Individuum, das als einzelnes einem zweiten gegenübertritt.

Unter allen menschlichen Gesellungen aber läkt sich Forberung auf annähernd vollkommene Weise nur in der Che und der aus ihr bervorgebenden Ramilie erfüllen. In Rücksicht ihrer bhpfischen Organisation, wie in bem Entwickelungsgange und ben Eigentümlichkeiten ihres psychischen Lebens find die beiden Geschlechter so angelegt, daß sie sich gegenseitig erganzen und baber nur in Berbindung miteinander ihre volle Befriedigung finden können. diesem Berhältnisse, welches das vielfältiaste und inniaste gegenseitige Eingeben des Gemütslebens je zweier auf einander möglich macht, das überhaupt unter Menschen erreichbar ift, liegt nächst der Rüdficht auf die Erhaltung der burgerlichen Ordnung der Grund, weshalb die She ihrem sittlichen Aweck nach notwendig monogamisch ift. Die aus der She entspringenden Rinder, deren Angabl von fittlicher Seite durch die Pflicht beschränkt wird, für beren Erziehung in vollem Umfange zu forgen, wachsen zwar aus ber ursprünglich unmittelbaren Einheit allmählich beraus, in welcher sie anfangs von Natur mit den Eltern steben, aber indem sie sich hauptsächlich an bem Geiftes = und Gemütsleben diefer erft heraufbilden, um ju selbständiger Persönlichkeit zu gelangen, bleiben sie sowohl mit den Eltern als unter einander burch ein festeres Band in ihrem inneren Leben verbunden, als mit irgend welchen anderen Bersonen, die außerhalb dieses Kreises stehen, so daß die Familie als diejenige größere Gefellung, als das geschlossene Ganze von Bersonenverhaltnissen erscheint, in welchem allein die Einheit der Gesinnung bis

zum Maximum der Tiefe und Bielseitigkeit fortgebildet werden kann \*).

In weit geringerem Mage ift dies innerhalb ber umfaffenderen Gefellungen möglich, in die das Individuum außerdem noch eingebt. Gleichwohl läßt die Idee des Wohlwollens auch in Rücksicht auf biefe nicht nach von der Allgemeinheit und Strenge ihrer Forberung, auch hier die Bersonenverhältniffe so zu gestalten, daß Gin Geift alle beberriche, daß Gesinnung und Willensrichtung eines jeden sich an die notwendigen und wesentlichen Zwecke aller, an die Amede der Gattung als folde hingebe, zumal da der Ginzelne felbft nicht sowohl Brodukt Einzelner, als vielmehr Produkt der ganzen Entwidelungsreihe ift, die der Naturlauf und das Menschenleben bis auf ihn herab durchgemacht hat \*\*). Da nun der Einzelne sich unbermögend findet, um die Einheit bes Geiftes in der Gesamtheit der Menschen unmittelbar selbst hervorzubringen, so bleibt ihm als sittliche Aufgabe in feinem Berhältnis zu dieser nur übrig, jene burch feine Wirksamkeit anzubahnen und vorzubereiten. Er wird daber die bleibenden Zielbunkte feines Strebens fo zu mahlen haben, daß das Treibende und Bewegende in ihnen die allgemeinen Interessen der Gattung seien, deren Befriedigung das Menschenleben zustrebt, weil in ihnen allein alle auf dauernde Weise in der Gefinnung Gins werden und bleiben können. Darin liegt die Forderung, daß die Individualität. mit allem, was zu ihr gehört, der Thätigkeit für den notwendigen Aweck der Gattung untergeordnet werde und nur diefem biene. Dies geschieht, indem der Ginzelne einen Beruf ergreift, in welchen er seine ganze Kraft und sein ganzes Interesse legt, benn burch ein energisches Eingreifen solcher Berufsthätigkeit allein tann von seiner Seite wenigstens eines der wesentlichen Interessen der Menschheit seiner Befriedigung und damit diese selbst der allseitigen inneren Durchbringung, ber 3bee ber Civilisation \*\*\*), entgegengeführt werden.

<sup>\*)</sup> Bgl. All. Padag. §. 15, unten S. 202 f. 208.

<sup>\*\*)</sup> Anthropol. I. S. 202 f., 386 f., 475 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Anthropol. I. S. 480. Aug. Babag. §. 5, unten S. 72 f.

Die wesentlichen Interessen bes Menschen find im Einzelnen nach seiner individuellen Eigentümlichkeit und nach seinem besondern Bildungsgange verschieden entwickelt und besitzen verschiedene Berhalt= niffe, in der Geschichte der Menscheit find fie das Bleibende und Treibende und schreiten zu immer reicherer Entfaltung fort. Rangordnung, in welche sie eintreten follen, hat nicht den Sinn, daß dem einen von ihnen erst vollständig Genüge geleistet sein muffe, bebor an die Befriedigung eines andern gedacht werden durfe, fondern nur ben, daß bem einen ein relativ höherer allgemeiner Bert für die Beranbilbung der Menschheit gur Ginbeit bes fittlichen Geistes zukomme als bem andern. Daraus ergibt fich, bag die Befriedigung ber finnlichen Intereffen bloges Mittel, obwohl unentbehrliches Mittel ift; ihre Befriedigung bient nur der Lebenserhaltung und bem Lebensgenuß ber Ginzelnen als folchen, mahrend alles, mas für die geiftigen Interessen geschieht, unvergänglich in ber Geschichte für die fünftigen Geschlechter fortarbeitet; benn mas an der Ausbildung der Intelligenz gewonnen wird, ist ein bleibendes, überlieferbares Resultat, das sich für die ganze menschliche Gesellichaft nutbar machen läßt.

Der Fortschritt der Intelligenz macht es erst möglich, daß wir die äußere Natur und uns selbst körperlich und geistig in die Gewalt bekommen und auf andere tiefgreisenden Sinfluß gewinnen; sie gibt uns richtige Zwecke für unser Handeln und zeigt uns den Gebrauch der geeigneten Mittel, je allgemeiner sie wird, in desto mehreren Fällen wird das Urteil der Menschen einstimmig, desto mehr wird der Streit abgeschnitten, desto gesicherter wird der stetige Fortschritt des gesamten Menschengeschlechts, da die innere Klarheit der Sinzelnen wächst\*). Möglichste Befriedigung der intellektuellen Interessen ist daher ein notwendiger Faktor des höchsten Gutes und zwar kann dabei kein noch so kleiner Teil neugewonnener Sinsicht als unbedeutend zurückgesetzt oder verschmäht werden, teils weil nur durch die Bereinigung der Slementarteile ein Spstem und eine

<sup>\*)</sup> Anthrop. I. S. 470.

Theright großer Geinere genommen wird, well wei of das Undekennende kannen Wichtigkei Stamp, daß seiner Eingang zu einer großert Theorie krößert. Trog dieser Lebennung der Juselligung kar sie aber nahr als daß knapp Wertwale oder Sichiste gelein wie der Uniforeles die Franzos, der Segel das Selvillamussein, innberr if idenal nur Mittel und dar dem Gener als Jusel durchgänge zu denen.

Die 2011 fi =111. There in idea modificher Imereser, b. h. negenger, weide auf Unichnung und Leinndlung der recinlicher Lectaliniste gercher ind und deren Leccenania directed Minel aux intlicher Ember des Menchemeineines ist ind die anguer feisebenter, militent ale inchen der American an ir als firer fined legicier. Sie befinner mitt alem der numer Mensiden dis Carrings in University, indem is you Thinialed innertial and inspecial and has Game despose miljer mollen, undern in dasses der Einselner nie dariikulaus Eriffens nur midrer neben, die er fich aum Gliebe eines Ganzen macht, für das er mirk and under is must don er in deser Wurfamier Bert Inst und Lefinmung iemst Sebens inner. The mornisher madeur ich usu alle anderen Intereffer des Mercifer deniffer und erifeinen dis derer Herris and Windowski mar est uring and nic Conjenius cinc einiger Innersfes int der Menig vin Juneafe in ein Anders: Woserichaft, Link, Comment fepen. Der Widerstreich, das die affieriffen und relegrifen Jamerfen für eine Amendaning anner die ethicisationischen unde icheinen gefolen zu desen, Ir um ábenber dem Arci und Krimm molen unft das mullifie Seben gefallen, fundern iher dasselbe hunrustihun, in malan und das im Telen rengebens gerache bichne dan burch dur Arribunung der Jdeck, welfe und die eine im Bilte gein, und durch den Africais der Belaufife, nelifie die indere berbeffitt, und beite gemiliere, un under undefnetigt bleibendes Studen durch feite Ande und Stigpunite cuivele qu'erfaiten. Beide fullen fic unit cleur dei Bidekerk geger be elifástelmiðar dinnsku amblinu dudam auð die Echelung über die Konflichen, die fie gemüben, nie in eine

Entfremdung vom Leben ausarten lassen, da sie vielmehr bessen Kräftigung und Beruhigung zu dienen bestimmt sind \*).

Gleichmäßig und gleichzeitig für alle diese Interessen thätig zu sein, ist dem Einzelnen versagt; er muß seine Wirksamkeit, obwohl darum nicht seine Teilnahme, vorzugsweise auf eines derselben beschränken und konzentrieren, indem er einen Beruf ergreift. Der Beruf aber muß für den Einzelnen frei wählbar sein, damit er diesenige Thätigkeit für das Ganze zu der seinigen mache, durch welche die innere Einigung seiner Individualität am meisten gefördert wird, und keine Kollision zwischen der individuellen und gesellschaftlichen sittlichen Aufgabe entstehe; die Pflicht aber, einen Beruf überhaupt zu wählen, schließt eine solche Kollision aus, denn die wesentlichen Interessen des Ganzen sind dieselben, welche den Einzelnen, der zur Einigung mit sich selbst strebt, treiben, und er erhält durch den Beruf nur die Gelegenheit, mit seiner Hauptthätigkeit vollständig in demjenigen Interesse zu leben, das ihn innerlich am stärtsten ergrissen hat.

Die Berufsarten oder Stände im Sinne der Ethik bestimmen sich nach den genannten wesentlichen Interessen der Menschheit.

Die Bertretung der sinnlichen Interessen in der Gesellschaft geschieht hauptsächlich durch Aderbau, Industrie und Handel, die junächst auf möglichst vollständige Dienstbarmachung der Ratur, dam auf Sicherung und Ausbreitung leiblichen Wohlseins überhaupt gerichtet sind. Die Sorge für die intellektuellen Interessen übernimmt der Gelehrtenstand, der sich teils innerhalb der sogenannten Fachwissenschaften mit der Erforschung des empirisch-historischen Details, teils in der Philosophie mit der Ineinsbildung und Berarbeitung der Resultate jener zu einer wissenschaftlichen Gesamtansicht der Welt und des Menschelbens beschäftigt. Der Lehr=

<sup>\*)</sup> über die Religion. Aug. Padag. §. 20 unten S. 279 f., Anthrop. I. S. 322 f., 456 f., über die Kunft Aug. Padag. §. 19 unten S. 263, Anthrop. I. S. 317, 469. Mit der Darftellung der menschheitlichen Interessen im Algemeinen ist zu vergleichen der Abschnitt "über die spezifischen Charattete des Menschen" Anthrop. 1. S. 307—334.

stand oder richtiger der Stand der Erzieher fällt mit ihm nicht zusammen, wiewohl beide mit einander verschmolzen sein können, was jedoch der freien Forschung wegen der notwendigen Abhängig-keit des Lehrstandes vom Staate leicht nachteilig wird; er dient in Berbindung mit dem Stande der Staatsbeamten für Gesetzgebung, Verwaltung und Justiz unmittelbar den sittlichen Interessen, indem beide Stände durch ihre Wirksamkeit die innere Durchdringung der Gesellschaft direkt herbeizussühren oder anzubahnen streben. Die ideale Erhebung über das wirkliche Leben endlich fällt den Ständen zu, welche die ästhetischen und religiösen Interessen verstreten, dem Stande der Künstler und der Religionslehrer.

Einem dieser Stände mit seinem Leben und seiner Thätigkeit anzugehören, fordert das Sittengeset von jedem Individuum — zwar nur der Mann hat den Stand, aber die Frau teilt ihn — und wie derjenige, welcher dieser Forderung nicht genügen würde, um vielmehr seinen eigenen Genüssen als Einzelner ausschließlich zu leben, sich selbst zu einem objektiv völlig wertlosen Subjekte herabsehen würde, so bestimmt sich der objektive — von dem substett des jektiven der Gesinnung wohl zu unterscheidende — Wert des Einzelnen überhaupt nach dem Verhältnis des sittlichen Werts des einzelnen Interesses, an das er sich mit seiner Thätigkeit hingibt.

Den kleinsten Kreis der Wirksamkeit hat die Berufsthätigkeit für die sinnlichen Interessen, die nur Ginzelnen und einer bestimmten Beit zu gute tommt; weiter find die Wirkungstreise bes Politikers, Padagogen, Kunftlers und Religionslehrers, deren gemeinsame Basis bas Baterland ift; ber größte Wirkungstreis ift bem Gelehrten geber gesamten Menschheit für bie sittliche Rultur aeben . ber auch für ihn bleibt bas Baterland ber engere wirkt; aber Areis von Menschen nächstitehender Bildung und Bildungsfähig-Möglichkeit beren Entwickelungsftufe bie Bedingung ber feit. das Baterland feines univerfellen Wirkens ausmacht. So ift für alle der Boden, an dessen Erhaltung und Bearbeitung, wie die eigne Criftenz, so das Gebeihen der kommenden Geschlechter und ber Fortschritt ber Rultur hängt.

Denken wir uns - und damit entwerfen wir das Bild bes bodften Gutes - einen Zuftand ber Gefellicaft, in welcher den Forderungen der Sittlichkeit durchgangig entsprochen werde, fo finden wir in ihr alle Willensträfte und Thätigkeiten der Gingelnen auf den Zwed des Gangen, auf die Befriedigung der wesentlichen Interessen des Menschen gerichtet. Alle geben alsbann nach Beseitigung jeber äußeren und inneren Entzweiung einem innigen Ginleben in einander entgegen, jedem Gingelnen werden feine Intereffen fo weit befriedigt, als dies durch Selbstthätigkeit des Menschen in jedem besonderen Falle überhaupt geschehen kann und er selbst arbeitet ebenso für alle übrigen wie für sich an dieser Befriedigung mit; die natürlichen Ungleichheiten des Menschen sind nicht aufgehoben und ebenso wenig eine gewiffe Zentralisation zum Zwede bes Ineinandergreifens der Kräfte und eine oberfte Leitung, also dasjenige, was im Staate vorgebildet erfcheint. Gin folder Zustand wird freilich nie erreicht, sondern es bleibt bei einem fortwährenden Streben nach bemfelben. Dieses Streben vermag nur in dem Grabe mit Stetigkeit und Sicherheit seinem Ziele sich ju nahern, als es sich in seiner Wirtsamkeit burchgangig mit ben Beseten in übereinfimmung halt, an welche bie Entwidelung ber menfdlichen Gefellschaft gebunden ift und als es namentlich diese Wirksamkeit fern von allem bagen Rosmopolitismus in weiser Selbstbeschränkung immer nur auf die nächsten und kleinsten Besellschaftstreise berechnet, bon benen aus sie erst mittelbar auf die größeren meist nur burch langfame Übertragung fich ausbreiten fann.

Wie zweckmäßig aber auch der Einzelne seine Thätigkeit für die Entwickelung des Ganzen einrichten und wie groß die Tragweite auch sein möge, welche dem von ihm ausgehenden Eingriffe in den Gang der Kulturgeschichte zukommt, er vermag durch seinen Willen die Bahn nicht selbst zu bestimmen und vorzuzeichnen, welche die Entwickelung dieser einschlagen soll. Zwar von den Menschen in ihrem Zusammenwirken mit einander und mit der Natur wird die Geschichte gemacht, aber alles Wollen und Wählen der Menschen sällt in diese selbst, steht nicht über ihr. Sehend oder blind,

wollend oder widerstrebend folgen sie ihrem Zuge, dessen Betrachtung ben reinen sittlichen Sinn der religiösen Demut und Berehrung entgegenführt.

Mit Übergehung des zum Teil sehr lehrreichen und anziehenden Details haben wir uns darauf beschränkt, die Grundzüge von Baik' Bearbeitung ber Ethit, welche fich ja zu einer folchen ber braktischen Philosophie erweitert, wiederzugeben, und es wird bas Mitgeteilte hinreichen, um bas Gigentumliche feiner Auffaffung und Behandlung ber Probleme biefer Wiffenschaft erkennen zu laffen. So wenig sich barin die Bermandtschaft mit seinen übrigen vbilosophischen Arbeiten verleugnet, so ift doch nicht zu verkennen, daß sich in seiner Ethit ein Zug geltend macht, ber bei jenen nicht in gleicher Beife hervortritt, das Streben nämlich, den Ergebniffen auch wesentlich abweichender Denkrichtungen gerecht zu werden und biefelben zu affimilieren. Während Bait bei feinen pfpchologifden Forschungen in dem Vordringen in einer ganz bestimmten Richtung unter kategorischer, teilweise selbst herber Ablehnung der übrigen feine Aufgabe erblickt, zeigt er in der praktifchen Philosophie unleugbar die Tendenz zwar nicht zu einer eklektisch-vermittelnden, aber boch ju einer folden Betrachtungsweise, bei ber frembe Standpuntte nicht ichlechthin abgewiesen werben. Insbesondere erscheint ber ichroffe Gegensat, in welchen er sich anderwärts zu der pantheistischen Richtung der neuen Philosophie sett, beträchtlich gemildert und er sucht und findet nicht nur (wie in ber Babagogit) mit Schleier= macher Berührungen, sondern, wenn icon in bedingterer Beife, fogar mit Schelling und Begel, bie er auf anderen Bebieten gu bekämpfen nicht mude wird\*). Man lernt Bait in der Auß=

<sup>\*)</sup> Außer der Bolemit in seinen psychologischen Schriften vergleiche man die in den Abhandlungen: "Der Stand der Barteien auf dem Gebiete der Psychologie". Aug. Monatsschrift für Wissenschaft und Litteratur, Braunsschweig 1852, Oktobers und Rovemberheft, 1853, Augustheft, und "Die Stellung der Philosophie der Gegenwart aus dem Gesichtspunkte der nationalen Bildung." Deutsche Wochenschrift von Gödeke 1854, Heft 20.

einandersetzung mit zeitgenössischen Spstemen der Ethik, welcher bald türzere, gelegentliche, bald umfänglichere Aufzeichnungen gewidmet sind, von einer neuen Seite kennen und sowohl dieser Umstand, als der andere, daß die vorausgegangene Skizze seiner praktischen Philosophie dadurch in mancher Hinsicht erläutert wird, läßt es angemessen erscheinen, diesen Punkt näher ins Auge zu fassen.

Wie Wait' Philosophieren im allgemeinen ben bedeutenoften 3mbuls von der Berbartichen Lehre erhalten hat, fo ift biefe auch auf feine Ethit von nicht ju vertennendem Ginfluffe gewesen. In feiner Anficht von der wesentlich verschiedenen Ratur der theoretischen und der praktischen Philosophie, in der Stellung, welche er in letterer ber Babagogit und Politit anweift, in ber Bestimmung bes Berbaltniffes von Sittlichkeit und Religion, in der ruchaltslosen Bertretung des Determinismus gegenüber der Kant-Fichteschen Freiheitslehre macht sich biese Einwirkung sehr bestimmt geltend. Es ift ferner seine Cthit wie die Herbartsche wesentlich Ideeenlehre; wie jener bezeichnet er die grundlegende ethische Idee als innere Freiheit, fakt er die Nächstenliebe als Wohlwollen, das auf den Einklang der Gefinnungen gurudgeführt wird, erblidt er im Streit ben Rorrelatbegriff und Ausgangsbunkt des Rechts, welches dadurch zu einem ausidlieklich politiven wird und alle angeborenen Rechte ausschliekt: ja auch in seiner Abee der Civilisation wird man das Kulturspftem und die beseelte Gesellicaft Berbarts wiederfinden konnen.

Allein diese Konformität der Ansichten wird nicht darüber täuschen, daß dieselben in bezug auf sehr wesentliche Fragen außeinandergehen, und dies zum Theil gerade da, wo Einstimmung zu herrschen scheint. Was zunächst die Stellung der praktischen Philosophie betrifft, so gesteht ihr Waiß zwar eigentümliche Erkenntnisprinzipien zu, welche jedoch bei ihm durch theoretische Bestimmungen in einer Weise bedingt sind, wie das Gleiche von den Außgangspunkten der Herbartschen Ethik nicht gilt. Diese lesteren aber — schlechthin gessallende oder mißfallende Willensverhältnisse — bezeichnet Waiß außdrücklich als unzureichend, indem er bemerkt: "Bei der großen Berschiedenheit der Außsprüche des Gewissens darf man nicht mit

Herbart Ideeen als ursprünglich und grundlos Gefallendes an bie Spike der Ethik stellen, ohne die Notwendigkeit genau zu entmideln, warum gerade dies und nichts anderes gefallen muß; auf ben consensus aller barf man fich babei nicht berufen, fonft gilt die Cthit nur für unsere Rulturstufe" \*). Auch mas er an anderer Stelle über das Apriorische anmertt, findet auf die durch Ronftruktion gewonnene Reihe ber ursprünglichen Wertbestimmungen Berbarts Anwendung: "Was man für apriorisch ausgibt, ift nur dasjenige, mobei man in der Erkenntnis glaubt stehen bleiben zu muffen, was man als lettes Unerklärbares jum grunde legt; folche Grundfate aber, die an die Spite der besonderen Wiffenschaften treten sollen, muffen ftets erst aus ber Psphologie, aus ber Natur ber Seele und den Gefegen ihrer Entwidelung, abgeleitet werden." Es ailt Bait die Lehre vom Menschen als die Grundwissenschaft, die einerfeits auf Gefete bes Geschehens, andererfeits auf Aufgaben führt, beren Spezifikation erft ein konftruktives Berfahren gestattet, eine Ansicht, in welcher Herbart eine Unterordnung der praftischen Bhilosophie unter die theoretische erblicken würde. Ansicht über jene grundlegende Lehre im Laufe seiner Forschungen Umgestaltungen erfahren hat, die ihn von Herbart noch weiter ent= fernen, wird später anzumerken sein.

Noch tiefer greifend ist seine Abweichung von Herbart in bezug auf die Bestimmung der Ideeen, trot der teilweisen Beibehaltung ihrer Bezeichnung. Bei Herbart beruht die innere Freiheit auf der übereinstimmung des Willens als des Gehorchenden mit der Einssicht als dem Gebietenden im sittlichen Menschen und er legt das größte Gewicht darauf, daß in diesem Gebietenden nicht wieder der Wille vorkomme, indem sonst Wille gegen Wille stünde, und die Stärke, nicht aber die Würde das Entscheidende wäre. Bei Wait waltet letzteres Bedenken nicht ob; er geht von einer vielsachen inneren Attivität aus, welche der Sittliche nicht sowohl einer von ihr verschiedenen Korm unterwerfen, als vielmehr in eine abge-

<sup>\*)</sup> Bergl. auch Lehrbuch ber Pfind. §. 36, S. 338.

ftufte Ordnung bringen foll, die eine Mehrzahl von Gliedern in sich beareift. Das Prinzip der Über- und Unterordnung ist bei Herbart durch die Abee der inneren Freiheit felbst gegeben, die nur insofern formal genannt werden fann, als die Einsicht, welche den Willen beherrschen soll, bon den übrigen Ideeen ihre nabere Bestimmung erwartet: bei Wait bagegen geben diese überhaupt erft das Brinzip der Rangordnung der inneren Strebungen an die hand, und verhalten sich zu jeder Idee wie das Materialpringip jum Formalbringib. Herbart wurde gegen Waik einwenden, daß er bei einem gebietenden Willen fteben bleibe, und sich zu dem rein willenlosen Urteil über den Willen nicht erhebe, ohne welches der Streit im Inneren immer Streit bleibe \*); mabrend Baik feinerseits ihm einwenden murde, daß mit der übereinstimmung von Wille und Einficht noch nicht alles gethan sei, da auch die Willensregungen unter fich barmonisch geordnet werden mukten, und daß die Ginsicht felbst eine Macht in der Seele nur werben konne, wenn sie die Form des Interesses annehme. Das zweite Berbartiche Muster= bild, die Idee der Bolltommenbeit, vermoge beren die Starte, die Mannigfaltigfeit und die Zusammenwirtung der Regungen absoluten Beifall erhält, findet bei Wait keine Stelle, indem ihm die Bethätigung und Verzweigung der Interessen schlechthin und ohne Rucksicht auf deren normale -Rangordnung nicht als lobenswert gilt, ihr Rusammenwirken aber, vorausgesett, daß es gemäß diefer Rangordnung geschieht, mit der Forderung der Idee der inneren Freiheit zusammenfällt, deren Erfüllung er nur bei einem ftarten und reichen Beiftesleben für gesichert balt.

Könnte er insofern der Idee der Bollkommenheit als einer abgeleiteten eine Stelle geben, so thut er dies ausdrücklich mit der Idee des Rechts, die er zwar wie Herbart auf den Streit zurückführt, aber nicht wie dieser aus dem absoluten Misfallen des Streites erklärt, sondern als Ergebnis einer social-psychologischen Notwendigkeit dem Streit Einhalt zu thun, auffasst, womit er sich

<sup>\*)</sup> Bergl. Berbart Werte, herausgeg. von hartenftein, VIII. S. 248.

zum Maximum der Tiefe und Bielseitigkeit fortgebildet werden kann \*).

In weit geringerem Mage ift dies innerhalb der umfassenderen Gesellungen möglich, in die das Individuum außerdem noch eingeht. Gleichwohl läft die Idee des Wohlwollens auch in Rudficht auf diese nicht nach von der Allgemeinheit und Strenge ihrer Forderung, auch bier die Bersonenverhaltniffe so ju gestalten, daß Gin Geift alle beberriche, daß Gesinnung und Willensrichtung eines jeden sich an die notwendigen und wesentlichen Amede aller, an die Amede der Gattung als solche hingebe, zumal da der Einzelne selbst nicht sowohl Brodukt Einzelner, als vielmehr Produkt der ganzen Entwickelungsreihe ift, die der Naturlauf und das Menschenleben bis auf ihn herab durchgemacht hat \*\*). Da nun der Einzelne sich unvermögend findet, um die Ginheit bes Geistes in ber Gesamtheit der Menschen unmittelbar selbst hervorzubringen, so bleibt ihm als fittliche Aufaabe in feinem Berhaltnis zu dieser nur übrig, jene durch seine Wirksamteit anzubahnen und porzubereiten. Er wird baber die bleibenden Zielbuntte seines Strebens fo zu mablen haben, daß das Treibende und Bewegende in ihnen die allgemeinen Intereffen der Gattung seien, beren Befriedigung bas Menschenleben auftrebt, weil in ihnen allein alle auf dauernde Weise in der Gesinnung Gins werden und bleiben können. Darin liegt die Forderung, daß die Individualität. mit allem, was zu ihr gehört, ber Thätigkeit für den notwendigen Zweck der Gattung untergeordnet werde und nur diefem biene. Dies geschieht, indem der Gingelne einen Beruf ergreift, in welchen er seine ganze Rraft und sein ganzes Interesse legt, benn durch ein energisches Eingreifen solcher Berufsthätigkeit allein kann von seiner Seite wenigstens eines der wesentlichen Interessen der Menschheit seiner Befriedigung und damit diese selbst der allseitigen inneren Durchdringung, ber Idee ber Civilisation \*\*\*), entgegengeführt werden.

<sup>\*)</sup> Bgl. All. Pabag. §. 15, unten S. 202 f. 208.

<sup>\*\*)</sup> Anthropol. I. S. 202 f., 386 f., 475 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Anthropol. I. S. 480. Allg. Padag. §. 5, unten S. 72 f.

Die wesentlichen Interessen des Menschen find im Ginzelnen nach feiner individuellen Gigentumlichkeit und nach feinem befondern Bilbungsgange verschieden entwickelt und befigen verschiedene Berhalt= niffe, in der Geschichte der Menscheit find fie das Bleibende und Treibende und schreiten ju immer reicherer Entfaltung fort. Die Rangordnung, in welche sie eintreten follen, hat nicht ben Sinn, daß dem einen von ihnen erst vollständig Genüge geleistet sein muffe, bevor an die Befriedigung eines andern gedacht werden burfe, fondern nur ben, daß dem einen ein relativ höherer allgemeiner Wert für die Heranbildung der Menschheit gur Ginheit des fittlichen Geistes zukomme als dem andern. Daraus ergibt sich, daß die Befriedigung der finnlichen Intereffen bloges Mittel, obwohl unentbehrliches Mittel ift; ihre Befriedigung dient nur der Lebenserhaltung und bem Lebensgenuß ber Einzelnen als folchen, mahrend alles, was für die geiftigen Interessen geschieht, unvergänglich in ber Geschichte für die fünftigen Geschlechter fortarbeitet; benn mas an der Ausbildung der Intelligenz gewonnen wird, ift ein bleibendes, überlieferbares Refultat, das sich für die ganze menschliche Gefellichaft nutbar machen läßt.

Der Fortschritt der Intelligenz macht es erst möglich, daß wir die äußere Natur und uns selbst körperlich und geistig in die Gewalt bekommen und auf andere tiefgreisenden Einfluß gewinnen; sie gibt uns richtige Zwecke für unser Handeln und zeigt uns den Gebrauch der geeigneten Mittel, je allgemeiner sie wird, in desto mehreren Fällen wird das Urteil der Menschen einstimmig, desto mehr wird der Streit abgeschnitten, desto gesicherter wird der stetige Fortschritt des gesamten Menschengeschlechts, da die innere Klarheit der Einzelnen wächst\*). Möglichste Befriedigung der intellektuellen Interessen ist daher ein notwendiger Faktor des höchsten Gutes und zwar kann dabei kein noch so kleiner Teil neugewonnener Einsicht als unbedeutend zurückgesetzt oder verschmäht werden, teils weil nur durch die Bereinigung der Elementarteile ein System und eine

<sup>\*)</sup> Anthrop. I. S. 470.

Übersicht großer Gebiete gewonnen wird, teils weil oft das Unbebeutendste dadurch Wichtigkeit erlangt, daß es den Eingang zu einer großen Theorie eröffnet. Troß dieser Bedeutung der Intelligenz darf sie aber nicht als das einzig Wertvolle oder Höchste gelten — wie bei Aristoteles die Oewola, bei Hegel das Selbstbewußsein, — sondern ist überall nur Mittel und hat dem Leben als Zwec durchgängig zu dienen.

Die ethisch = politisch en ober moralischen Interessen, b. h. diejenigen, welche auf Anordnung und Behandlung der perfonlichen Berhaltniffe gerichtet find. und beren Befriedigung birektes Mittel zur sittlichen Ginheit des Menschengeschlechtes ift, sind die einzigen freistehenden, mahrend alle übrigen der Anlehnung an fie als ihren Zwed bedürfen. Sie nehmen nicht allein den ganzen Menschen als Einzelnen in Anspruch, indem sie jede Thätigkeit innerlich und äußerlich auf das Banze bezogen wissen wollen, sondern fie lassen den Einzelnen als bartifulare Eriftenz nur infofern gelten, als er fich zum Gliebe eines Ganzen macht, für das er wirkt und zwar fo wirft, daß er in dieser Wirffamkeit Wert, 3med und Bestimmung feines Lebens findet. Die moralischen machen fich also alle anderen Intereffen des Menschen dienstbar und erscheinen als deren Hauptund Mittelbunkt; nur erft infolge und als Ronfequenz eines ethischen Interesses soll der Mensch sein Interesse in ein Anderes: Wiffenschaft, Runft, Sandwerk legen. Der Widerspruch, daß bie äfthetischen und religiofen Intereffen fich eine Unterordnung unter die ethisch-politischen nicht scheinen gefallen zu lassen, ist nur scheinbar, denn Runft und Religion wollen nicht das wirkliche Leben geftalten, sondern über basselbe hinausführen, sie wollen uns das im Leben vergebens gesuchte höchste Gut durch die Unschauung der Ideale, welche uns die eine im Bilde zeigt, und durch den Abschluß der Weltansicht, welche die andere herbeiführt, unmittelbar gewähren, um unser unbefriedigt bleibendes Streben durch feste Ruh- und Stußpuntte aufrecht zu erhalten. Beibe follen fich nicht allein bes Widerstreits gegen die ethisch-politischen Intereffen enthalten, sondern auch die Erhebung über die Wirklichkeit, die fie gewähren, nie in eine

Entfremdung vom Leben ausarten lassen, da sie vielmehr bessen Kräftigung und Beruhigung zu dienen bestimmt sind \*).

Gleichmäßig und gleichzeitig für alle diese Interessen thätig zu sein, ist dem Einzelnen versagt; er muß seine Wirksamkeit, obwohl darum nicht seine Teilnahme, vorzugsweise auf eines derselben beschränken und konzentrieren, indem er einen Beruf ergreift. Der Beruf aber muß für den Einzelnen frei wählbar sein, damit er diesenige Thätigkeit für das Sanze zu der seinigen mache, durch welche die innere Sinigung seiner Individualität am meisten gesördert wird, und keine Kollision zwischen der individuellen und gesellschaftlichen sittlichen Aufgabe entstehe; die Pflicht aber, einen Beruf überhaupt zu wählen, schließt eine solche Kollision aus, denn die wesentlichen Interessen des Sanzen sind dieselben, welche den Sinzelnen, der zur Sinigung mit sich selbst streiben, und er erhält durch den Beruf nur die Gelegenheit, mit seiner Hauptthätigkeit vollständig in demjenigen Interesse zu leben, das ihn innerlich am stärksten ergriffen hat.

Die Berufsarten oder Stände im Sinne der Ethik bestimmen sich nach den genannten wesentlichen Interessen der Menscheit.

Die Vertretung der sinnlichen Interessen in der Gesellschaft gesichieht hauptsächlich durch Aderbau, Industrie und Handel, die zunächst auf möglicht vollständige Dienstbarmachung der Ratur, dann auf Sicherung und Ausbreitung leiblichen Wohlseins überhaupt gerichtet sind. Die Sorge für die intellektuellen Interessen übernimmt der Gelehrtenstand, der sich teils innerhalb der sogenammen Fachwissenschaften mit der Erforschung des empirisch-historischen Details, teils in der Philosophie mit der Ineinsbildung und Verarbeitung der Resultate jener zu einer wissenschilden Gesamtanssicht der Welt und des Menschelbens beschäftigt. Der Lehr=

<sup>\*)</sup> Über die Religion. Allg. Padag. §. 20 unten S. 279 f., Anthrop. I. S. 322 f., 456 f., über die Kunft Allg. Padag. §. 19 unten S. 263, Anthrop. I. S. 317, 469. Mit der Darstellung der menschheitlichen Interessen Allgemeinen ist zu vergleichen der Abschnitt "über die spezifischen Charaktere des Menschen" Anthrop. 1. S. 307—334.

stand oder richtiger der Stand der Erzieher fällt mit ihm nicht zusammen, wiewohl beide mit einander verschmolzen sein können, was jedoch der freien Forschung wegen der notwendigen Abhängig= keit des Lehrstandes vom Staate leicht nachteilig wird; er dient in Berbindung mit dem Stande der Staatsbeamten für Gesetzgebung, Berwaltung und Justiz unmittelbar den sittlichen Interessen, indem beide Stände durch ihre Wirtsamkeit die innere Durchdringung der Gesellschaft direkt herbeizusühren oder anzubahnen streben. Die ideale Erhebung über das wirkliche Leben endlich fällt den Ständen zu, welche die ästhetischen und religiösen Interessen verstreten, dem Stande der Künstler und der Religionslehrer.

Einem dieser Stände mit seinem Leben und seiner Thätigkeit anzugehören, fordert das Sittengeset von jedem Individuum — zwar nur der Mann hat den Stand, aber die Frau teilt ihn — und wie derjenige, welcher dieser Forderung nicht genügen würde, um vielmehr seinen eigenen Genüssen als Einzelner ausschließlich zu leben, sich selbst zu einem objektiv völlig wertlosen Subjekte herabsehen würde, so bestimmt sich der objektive — von dem subsiektiven des jektiven der Gesinnung wohl zu unterscheidende — Wert des Einzelnen überhaupt nach dem Verhältnis des sittlichen Werts des einzelnen Interesses, an das er sich mit seiner Thätigkeit hingibt.

Den kleinsten Rreis der Wirtsamteit hat die Berufsthötigkeit für die sinnlichen Interessen, die nur Ginzelnen und einer bestimmten Beit ju gute tommt; weiter find die Wirtungstreise bes Polititers, Badagogen, Runftlers und Religionslehrers, beren gemeinsame Bafis das Baterland ift; ber größte Wirkungskreis ift dem Gelehrten geber für die sittliche Rultur der gesamten Menschheit geben, wirft; aber auch für ihn bleibt bas Baterland ber engere Areis von Menichen nächstiftebender Bildung und Bildungsfähig= Entwidelungsstufe die Bedingung Möglichkeit teit. beren der seines universellen Wirkens ausmacht. So ist das Baterland für alle ber Boben, an beffen Erhaltung und Bearbeitung, wie bie eigne Existenz, so das Gedeihen der tommenden Geschlechter und ber Fortschritt ber Rultur bangt.

Denken wir uns - und damit entwerfen wir das Bild bes bochften Gutes - einen Ruftand der Gesellichaft, in welcher ben Forberungen ber Sittlichkeit burchgangig entsprocen werbe, fo finden wir in ihr alle Willensträfte und Thatigkeiten der Ginzelnen auf ben 3med bes Gangen, auf bie Befriedigung ber wesentlichen Intereffen bes Menfchen gerichtet. Alle geben alsbann nach Befeitigung jeder äußeren und inneren Entzweiung einem innigen Einleben in einander entgegen, jedem Einzelnen werden feine Intereffen fo weit befriedigt, als dies durch Selbstthätigkeit des Menschen in jedem besonderen Falle überhaupt geschehen tann und er felbst arbeitet ebenso für alle übrigen wie für sich an dieser Befriedigung mit; die natürlichen Ungleichheiten des Menschen find nicht aufgehoben und ebenso wenig eine gewisse Zentralisation zum Zwede bes Ineinandergreifens der Rrafte und eine oberfte Leitung, also dasjenige, was im Staate vorgebildet erscheint. Ein folder Zustand wird freilich nie erreicht, fondern es bleibt bei einem fortwährenden Streben nach bemfelben. Dieses Streben vermag nur in dem Grabe mit Stetigkeit und Sicherheit seinem Ziele sich ju nabern, als es sich in feiner Wirksamkeit burchgangig mit ben Gefegen in Übereinftimmung halt, an welche die Entwickelung der menschlichen Gefellichaft gebunden ift und als es namentlich biefe Wirksamkeit fern von allem vagen Rosmopolitismus in weifer Selbstbefdrantung immer nur auf die nächften und fleinften Gefellicaftetreise berechnet, bon benen aus sie erst mittelbar auf die größeren meist nur durch langfame Übertragung fich ausbreiten fann.

Wie zweckmäßig aber auch der Einzelne seine Thätigkeit für die Entwickelung des Ganzen einrichten und wie groß die Tragweite auch sein möge, welche dem von ihm ausgehenden Eingriffe in den Gang der Kulturgeschichte zukommt, er vermag durch seinen Willen die Bahn nicht selbst zu bestimmen und vorzuzeichnen, welche die Entwickelung dieser einschlagen soll. Zwar von den Menschen in ihrem Zusammenwirken mit einander und mit der Katur wird die Geschichte gemacht, aber alles Wollen und Wählen der Menschen fällt in diese selbst, steht nicht über ihr. Sehend oder blind,

wollend oder widerstrebend folgen sie ihrem Zuge, dessen Betrachtung ben reinen sittlichen Sinn der religiösen Demut und Berehrung entgegenführt.

Mit übergehung des zum Teil sehr lehrreichen und anziehenden Details haben wir uns darauf beschränft, die Grundzüge von Bait' Bearbeitung der Cthit, welche fich ja zu einer folchen der praktischen Philosophie erweitert, wiederzugeben, und es wird das Mitgeteilte hinreichen, um bas Eigentümliche feiner Auffaffung und Behandlung der Brobleme diefer Wiffenschaft erkennen zu laffen. So wenig sich darin die Verwandtschaft mit seinen übrigen philosophischen Arbeiten verleugnet, so ift doch nicht zu verkennen. daß sich in seiner Ethit ein Zug geltend macht, ber bei jenen nicht in gleicher Weise berbortritt, bas Streben nämlich, ben Ergebniffen auch wesentlich abweichender Denkrichtungen gerecht zu werben und dieselben zu affimilieren. Während Wait bei feinen psychologischen Forschungen in dem Vordringen in einer ganz bestimmten Richtung unter tategorischer, teilweise selbst herber Ablehnung ber übrigen seine Aufgabe erblickt, zeigt er in der praktischen Philosophie un= leugbar die Tendenz zwar nicht zu einer eklektisch=vermittelnden, aber boch zu einer folden Betrachtungsweise, bei der fremde Standpunkte nicht schlechthin abgewiesen werben. Insbesondere erscheint der schroffe Gegenfat, in welchen er fich anderwärts zu der pantheistischen Richtung der neuen Philosophie sest, beträchtlich gemildert und er fucht und findet nicht nur (wie in der Badagogit) mit Schleier= macher Berührungen, sondern, wenn icon in bedingterer Beife, fogar mit Schelling und Begel, die er auf anderen Bebieten gu bekämpfen nicht mude wird\*). Man lernt Wait in der Aus-

<sup>\*)</sup> Außer der Bolemit in seinen psychologischen Schriften vergleiche man die in den Abhandlungen: "Der Stand der Parteien auf dem Gebiete der Psychologie". Allg. Monatsschrift für Wissenschaft und Litteratur, Braunsschweig 1852, Oktobers und Novemberheft, 1853, Augustheft, und "Die Stellung der Philosophie der Gegenwart aus dem Gesichtspunkte der nationalen Bildung." Deutsche Wochenschrift von Gödeke 1854, Heft 20.

einandersezung mit zeitgenössischen Systemen der Ethik, welcher bald kürzere, gelegentliche, bald umfänglichere Aufzeichnungen gewidmet sind, von einer neuen Seite kennen und sowohl dieser Umstand, als der andere, daß die vorausgegangene Skizze seiner praktischen Philosophie dadurch in mancher Hinsicht erläutert wird, läßt es angemessen erscheinen, diesen Punkt näher ins Auge zu fassen.

Wie Wait' Philosophieren im allgemeinen den bedeutenoften Imbuls von der Berbartichen Lehre erhalten bat, fo ift biefe auch auf seine Ethit von nicht zu verkennendem Ginflusse gewesen. In seiner Ansicht von der wesentlich verschiedenen Natur der theoretischen und ber brattischen Philosophie, in der Stellung, welche er in lekterer ber Babagogit und Bolitit anweift, in ber Beftimmung bes Berbaltniffes von Sittlichkeit und Religion, in der ruchaltslosen Bertretung des Determinismus gegenüber der Rant-Richteschen Freiheitslebre macht fich diese Einwirkung sehr bestimmt geltend. Es ift ferner seine Cthit wie die Berbartiche wesentlich Ibeeenlehre; wie jener bezeichnet er die grundlegende ethische Ibee als innere Freiheit, fakt er die Nächstenliebe als Wohlwollen, das auf den Ginklang der Gefinnungen gurudgeführt wird, erblidt er im Streit ben Rorrelatbegriff und Ausgangspuntt des Rechts, welches dadurch zu einem ausidlieklich positiven wird und alle angeborenen Rechte ausschließt; ja auch in seiner 3dee der Civilisation wird man das Rulturspftem und die beseelte Gesellichaft Berbarts wiederfinden konnen.

Allein diese Konformität der Ansichten wird nicht darüber täuschen, daß dieselben in bezug auf sehr wesentliche Fragen außeinandergehen, und dies zum Theil gerade da, wo Einstimmung zu herrschen scheint. Was zunächst die Stellung der praktischen Philosophie betrisst, so gesteht ihr Waiß zwar eigentümliche Erkenntnisprinzipien zu, welche jedoch bei ihm durch theoretische Bestimmungen in einer Weise bedingt sind, wie das Gleiche von den Außgangspunkten der Gerbartschen Ethik nicht gilt. Diese lesteren aber — schlechthin gescallende oder mißfallende Willensverhältnisse — bezeichnet Waiß außdrücklich als unzureichend, indem er bemerkt: "Bei der großen Berschiedenheit der Aussprüche des Gewissens darf man nicht mit

Berbart Ideeen als ursprünglich und grundlos Gefallendes an die Spike der Cthit stellen, ohne die Notwendigkeit genau zu ent= mideln, warum gerade dies und nichts anderes gefallen muß; auf den consensus aller darf man sich dabei nicht berufen, sonst gilt die Ethik nur für unsere Rulturstufe" \*). Auch was er an anderer Stelle über das Apriorische anmerkt, findet auf die durch Konstruktion gewonnene Reibe ber ursprünglichen Wertbestimmungen Berbarts Anwendung: "Was man für apriorisch ausgibt, ift nur dasjenige, wobei man in der Erkenntnis glaubt stehen bleiben zu muffen, was man als lettes Unerklärbares zum grunde legt; folde Grundfätze aber, die an die Spige der besonderen Wiffenschaften treten sollen, muffen ftets erft aus ber Pfpchologie, aus der Ratur der Seele und den Gesethen ihrer Entwickelung, abgeleitet werden." Es gilt Bait die Lehre vom Menschen als die Grundwiffenschaft, die einer= feits auf Gefete bes Geschehens, andererfeits auf Aufgaben führt, beren Spezifikation erst ein konftruktives Berfahren gestattet, eine Ansicht, in welcher Herbart eine Unterordnung der prattischen Philosophie unter die theoretische erbliden murde. Dak Waik' Ansicht über jene grundlegende Lehre im Laufe seiner Forschungen Umgestaltungen erfahren hat, die ihn von Herbart noch weiter ent= fernen, wird später anzumerten fein.

Noch tiefer greifend ist seine Abweichung von Herbart in bezug auf die Bestimmung der Ideeen, trot der teilweisen Beibehaltung ihrer Bezeichnung. Bei Herbart beruht die innere Freiheit auf der übereinstimmung des Willens als des Gehorchenden mit der Einsicht als dem Gebietenden im sittlichen Menschen und er legt das größte Gewicht darauf, daß in diesem Gebietenden nicht wieder der Wille vorkomme, indem sonst Wille gegen Wille stünde, und die Stärke, nicht aber die Würde das Entscheidende wäre. Bei Waits waltet letzteres Bedenken nicht ob; er geht von einer vielsachen inneren Attivität aus, welche der Sittliche nicht sowohl einer von ihr verschiedenen Norm unterwerfen, als vielmehr in eine abge-

<sup>\*)</sup> Bergl. auch Lehrbuch ber Pfnch. §. 36, S. 838.

ftufte Ordnung bringen foll, die eine Mehrzahl von Gliedern in fich beareift. Das Prinzip der Über- und Unterordnung ift bei Herbart durch die Idee der inneren Freiheit selbst gegeben, die nur insofern formal genannt werden kann, als die Einsicht, welche den Billen beherrichen foll, bon ben übrigen Ideeen ihre nabere Befimmung erwartet: bei Wait dagegen geben diese überhaupt erft das Brinzip der Rangordnung der inneren Strebungen an die hand, und verhalten fich zu jeder Idee wie bas Materialbringib zum Kormalbrinzib. Herbart würde gegen Waik einwenden, daß er bei einem gebietenden Willen steben bleibe, und sich zu dem rein willenlosen Urteil über den Willen nicht erhebe, ohne welches der Streit im Inneren immer Streit bleibe\*); mahrend Bait feinerseits ihm einwenden würde, daß mit der übereinstimmung von Wille und Einsicht noch nicht alles gethan sei, ba auch die Willensregungen unter fich harmonisch geordnet werden müßten, und daß die Ginsicht selbst eine Macht in der Seele nur werben könne, wenn sie die Form des Interesses annehme. Das zweite Berbartiche Musterbild, die Idee der Bollfommenheit, vermöge beren die Stärke, die Mannigfaltigfeit und die Zusammenwirtung ber Regungen absoluten Beifall erhalt, findet bei Bait feine Stelle, indem ihm die Bethätigung und Verzweigung der Interessen schlechthin und ohne Rudficht auf beren normale -Rangordnung nicht als lobenswert gilt, ihr Zusammenwirken aber, vorausgesett, daß es gemäß diefer Rangordnung geschieht, mit der Forderung der Idee der inneren Freiheit ausammenfällt, beren Erfüllung er nur bei einem starten und reichen Beiftesleben für gesichert balt.

Könnte er insofern der Joee der Bollkommenheit als einer abgeleiteten eine Stelle geben, so thut er dies ausdrücklich mit der Ibee des Rechts, die er zwar wie Herbart auf den Streit zurückführt, aber nicht wie dieser aus dem absoluten Misfallen des Streites erklärt, sondern als Ergebnis einer social-psychologischen Rotwendigkeit dem Streit Einhalt zu thun, auffasst, womit er sich

<sup>\*)</sup> Bergl. Herbart Werke, herausgeg. von Hartenstein, VIII. S. 248.

der Ansicht der historischen Schule, daß das Recht zunächst ein "Naturgewächs" sei, anschließt.

Darum hat bei ihm das Recht nicht wie bei Berbart an sich eine verbindende Rraft, sondern erhält fie erft durch seine propä= deutische Stellung zur Sittlichkeit. Ferner hangt damit ausammen. daß es von vornherein als gesellschaftliche Idee auftritt, also mit ber bei Berbart davon wenigstens begrifflich unterschiedenen Rechtsgesellichaft zusammenfällt. Gegen die Berbartiche Ableitung bes Rechts aus dem Berhältnis zweier Willen bemerkt Baik: man in abstracto einen Einzelnen einem andern Einzelnen gegen= über, so mogen sie in irgend welche Berhaltnisse geraten, es entsteht kein Recht im eigentlichen Sinne. Das Kriterium des Rechts ift dies, bag es ein festgestellter und ausgesprochener Gemeinwille ift, durch welchen dem Einzelnen eine Sphäre der äußeren Thätiakeit allgemein zugestanden wird. Wenn zwei Einzelne in Streit aeraten. so ift eine rechtliche Entscheidung nicht möglich, so lange fie allein fteben; wenn der Gine den Andern jum Stlaven macht ober mutwillig deffen Wirkungskreis ftort, fo ift dies moralisch "Unrecht" - das Wort verführt dazu, es für ein Unrecht im rechtlichen Sinne zu halten — aber keine Rechtsverletzung, weil Recht erft burch gemeinsame (nicht notwendig formelle) Festsetzung entsteht. awischen Zweien festgestellte Recht wurde erlöschen, sobald ber Gine von ihnen seinen Willen baraus zurückzieht; das faktische Unrecht würde die Existenz des Rechts in der That vernichten, da das Recht noch keine vom Einzelnen unabhängige Existenz - und eben dies ist ihm wesentlich - gewonnen hatte." "Die große Wahrheit der historischen Schule liegt außer ihrem Berdienste um die Entwidlung des positiven Rechtes in der Erkenntnis, daß es zum Charafter des Wesens wesentlich gehört, eine fest bestehende, bleibende Ordnung der äußeren Berhältniffe ju fein, die, der Willfür des Einzelnen enthoben, über allen schwebt, fie bindet; daß bas Recht gleichwohl zu keiner Zeit etwas in fich beschloffenes, durch abstratte Begriffe volltommen und erschöpfend Fixierbares fei, wie die alten Naturrechtslehrer meinten, sondern einer Bildung und

Fortentwicklung durch das Leben (nicht durch Konstruktion aus Begriffen a priori) unterliege."

Gegen die Aufstellung einer Idee ber Billigfeit, welche Herbart aus der Störung ableitet, die jede Bohl - oder Wehethat mit fich bringe, erklärt sich Wait mehrmals mit Entschiedenheit. saat", beift es in den Aufzeichnungen, "absichtliches Wohl- und Bebethun erheische ftets eine Ausgleichung, Bergeltung, bas Unvergoltene mikfalle unmittelbar. Sollte man dann das absichtliche Boblthun nicht lieber unterlaffen, um diefes Diffallen nicht zu erregen? Ift der Thäter der Mißfallende, so hat er die Bflicht, ebenso viel Wohl wieder wegzunehmen, als er gegeben hat. Dißfällt nicht bas Wehethun an sich, auch das unabsichtliche, weil das Leiben an fich migfällt? Auch die unabsichtliche Webethat glaubt der Sittliche wieder gut machen zu follen. Jede Bergeltung feiner Bohlthaten, außer ber durch Anerkennung und Dankbarkeit, wurde den Sittlichen nur beschämen. Die Bergeltung erlittener übelthaten bedarf, um sittlich zu fein, eines außer der Bergeltung selbst liegenden sittlichen Amedes, sonft ift fie des "Ubelwollens ver-"Die Forderung einer durchgängigen Bergeltung ist fo weit entfernt, eine sittliche Idee ju sein, daß fie vielmehr nur in einer Gefellschaft anerkannt werben tann, beren Gefinnung noch nicht zu fittlichen Idealen vorgedrungen ift." "Auf dem Gebiete der Sittlichkeit kann, weil es ganz und gar auf der Gesinnung beruht, bon einer Bergeltung gar nicht die Rede sein, ausgenommen von derjenigen, welche als ein rein subjektives, im Grunde auf einem Frrtum beruhendes Bhanomen im Bewuftsein des Menschen selbst liegt; benn für Besinnungen, für die gute wie für die bose, giebt es durchaus tein äußeres Aquivalent; Lohn und Strafe aber können als solche dem Menschen nur von außen kommen. lichfeit verlore felbst ihre Wurde, wenn fie belohnungsfähig mare."

Die von Herbart auf die Idee der Billigkeit zurückgeführten Tugenden der Dankbarkeit und Wahrhaftigkeit, leitet Waiß, wie oben angegeben, von dem Wohlwollen ab, welches dadurch eine Erweiterung seiner Sphäre erhält. Wie wenig er in der näheren Bestimmung auch dieser Idee mit Herbart zusammengeht, wird deutlich, wenn man sich erinnert, daß letzterer das Wohlwollen von der Sympathie als einem rein psychologischen Akte zu trennen sucht\*), während Waitz seinem Prinzip gemäß diesen dem ethischen Berhältnisse gerade zur Grundlage giebt.

Es mare mußig, die Reihe der gesellschaftlichen Ideeen, welche Berbart aufstellt, durchzugehen und mit dem, was bei Wait Entibrechendes portommt, zu vergleichen, da beide Denter in der Grundvoraussekung außeinander geben. Bei Berbart find jene Ideeen abgeleitete, durch Anwendung der ursprünglichen Ideeen auf eine Mehrheit von Bernunftwesen entsprungene und haben für das bem Individuum geltende Ideal der Tugend keine konstitutive Bedeutung \*\*); bei Bait bagegen ift die Ibee der Civilfation gleich ursprünglich wie die Idee der inneren Freiheit und kann die Sittlichkeit des Individuums erst auf Grund derfelben voll= ftandig bestimmt werden. Er macht bem Ideale ber "felbstgenug= famen Tugend" benfelben Vorwurf wie dem des Eudämonismus, nämlich, daß "Abschließung und Konzentration auf sich als Einzelnen immer als Egoismus und Partifularismus gegen die Gattung gerichtet bleibt, fei biefer Ginzelne nun ein nach individueller Glüdseligkeit strebender Thor oder ein resignierter tugendhafter Weiser. Die Befriedigung in der Rolation, sei es der Tugend oder des Genusses, miglingt nach einem Naturgesetz und die Naturbestimmt= beit des Menschen weift auf seine Bestimmung bin. Was der Einzelne seiner Naturbestimmtheit nach schon ift und felbst wider= ftrebend bleiben muß, Glied einer Rette, das foll er durch bewußtes Wollen, an die Gattung fich hingebend, werden, denn fonst würde fein Einzelleben es nicht über ben Wert eines iconen Schauspiels hinausbringen." "Seinen materialen sittlichen Gehalt erhält ber

<sup>\*) 23.</sup> VIII. S. 43.

<sup>\*\*)</sup> W. I. S. 145 u. III. S. 380: "Der fittliche Mensch fucht zwar bem Ganzen sich anzuschließen; kann er es aber, so weit sein Wissen reicht, nicht auf würdige Weise: so ruhet er auf sich, in der Schätzung seines perstönlichen Wertes."

Einzelne erst durch den Beruf, den er ergreift; dieser bildet den Mittelpunkt seines ganzen Gedankenkreises und seiner Interessen; er könnte ihn nur zugleich mit seiner Individualität, mit seiner eigenen inneren Einheit und Sittlichkeit aufgeben.

Was Herbart darauf zu erwidern hatte, konnten wir aus denjenigen Stellen seiner Schriften entnehmen, in welchen er gegen Schleiermacher polemisiert\*).

Schleiermacher, neben welchen banach Bait zu fteben tame, findet fich zwar in des letteren Aufzeichnungen nicht bäufig nament= lich erwähnt und wo es geschieht, öfter abweisend als beistimmend. Es wird feiner tosmischen Ethit, gang im Sinne ber Berbartichen Ausstellungen, jum Borwurf gemacht, daß fie die Sittlichkeit in "gewissen Gestaltungen der Welt, in historischen Thaten, Effetten, überhaupt in Erscheinungen" anftatt im Innern des Menschen suche: gegen die von Schleiermacher ausgegangene Einteilung der Ethik in Güter = , Tugend = und Pflichtenlehre als drei felbftandige Betrachtungsweisen, beren jede bas ganze Gebiet ber Ethik umfaffe. einer Einteilung, der Herbart eine bedingte Berechtigung zugesteht \*\*). verhält sich Wait ablehnend, indem er geltend macht, daß die Güter= lehre ihrerseits den Umfang der Cthit überschreite, weil viele und selbst fittliche Güter fich durch menfcbliches Wollen nicht erzeugen laffen. während diejenigen, bei denen dies der Fall ift, mit der tugendhaften Gesinnung zusammenfallen, daß dagegen die Pflichtenlehre diesen Umfang nicht ausfülle, da sich nur zu dem verpflichten lasse, was durch den menschlichen Willen birett hervorgebracht werden fönne: zu Handlungen, aber nicht zu Charaktereigenschaften und Gefinnungen \*\*\*), daß mithin nur die Tugendlehre als adäquate

<sup>\*)</sup> Man vergl. bej. Werte IX. S. 348 f.; ferner III. S. 355 f., 380 f., VIII. S. 328 f.

<sup>\*\*)</sup> Berte II. S. 45, VIII. S. 238.

<sup>\*\*\*)</sup> Tressend heißt es in den Aufzeichnungen zum Bortrage: "Der Mensch kann allerdings nicht mehr thun als seine Bslicht, aber sein kann er mehr als ein bloß pslichtmäßig handelndes Wesen, nämlich tugendhaft gesinnt."

Form übrig bleibe, der sowohl die Lehre von den Gütern, als die von den Pflichten, welche letteren aus dem Wesen der tugendhaften Gesinnung zu entwickeln seien, einverleibt werden müsse. Noch weniger konnte Wait der dialektischen Ableitung der Begriffe Gut, Tugend, Pflicht beitreten, welche Schleiermacher unternimmt; wie ihm überhaupt die kombinatorisch-konstruktive Methode der Ethik dieses Denkers nicht minder fremdartig sein mußte, als deren "historischer Styl", in welchem die Formel des Sollens als unzu-lässig beseitigt ist und von dem Sittlichen als einem Seienden ge-handelt wird.

Daß tropbem Wais dieser Ethit ein sorafältiges Studium qugewandt hat, ergiebt sich zunächst daraus, daß er in seinem Sustem mehrfach Schleiermacherschen Bestimmungen Gintritt gestattet, und zwar auch solchen, die nicht etwa überhaupt Allgemeingut geworden Wenn er als die Quelle des Rechts einen positiven Gemeinsind. willen und als beffen Aufgabe außer der Aufhebung des Streites in ber Benutung ber äußeren Guter die erhöhte Dienstbarmachung ber Natur zu sittlichen Ameden bezeichnet, so ift in dieser von den übrigen Rechtslehren abweichenden Bestimmung die Einwirkung der Schleiermacherschen Lehre von der gemeinschaftlich=organisierenden Bernunft= wirkung auf die Natur als der Grundlage des Rechts nicht zu ver-Auch darauf dehnt sich die Übereinstimmung aus, daß der Staat aus einer höheren, das Recht in fich aufnehmenden, organisa= torischen Thätigkeit abgeleitet wird, welcher ber, durch die bürgerliche Freiheit relativ werbende, Gegensat von Obrigkeit und Unterthan ju grunde liegt, und wenn Waig zwar nicht wie Schleiermacher, bem Staate die Gemeinschaften: des Wiffens, der freien Geselligkeit und ber Religion an die Seite stellt, so mabrt er doch diesen Bethätigun= gen der Gesellschaft im Staate freien Raum und giebt ihnen in ben ethischen Ständen zum Teil besondere Träger. Roch ausgesprochener ist das Ausammentreffen beiber Denker in der Auffassung der Familie als der vollkommensten ethischen Form und als des engsten, aber reinsten Abbildes des höchsten Gutes, in welchem alle fittlichen Thätigkeiten vertreten find und von dem aus die Cthik den Weg

zur Betrachtung der Gesellschaft zu nehmen hat. Daß Wait endlich, der Mahnung Schleiermachers gemäß, auch der Freundschaft und den Formen des geselligen Verkehrs ihre Stelle im Systeme der Ethik anweist, ist immerhin beachtenswert.

Doch diese Übereinstimmungen könnten an sich noch wenig ersheblich erscheinen, da die Schleiermachersche Ethik eine Fülle von Material und einen Reichtum von Gesichtspunkten besitzt, woraus sich selbst derzenige vieles aneignen kann, dessen Standpunkt ein von derselben weit abliegender ist. Daß aber eine derartige ellektische Ausbeute in vorliegendem Falle nicht stattsinde, zeigt sich, wenn man die beiden Spsteme im Ganzen vergleicht, wobei eine Berwandtschaft in wesentlichen Punkten zu Tage tritt.

Es ift ein harafteriftischer Rug ber Cthit Schleiermachers, daß er im Gegensate zu benjenigen Spftemen, welche bem höheren Bermogen im Menichen ein niederes entgegenseten, beffen Aftivität nur soweit in Betracht tommt als sie von dem höheren Bermögen beschränkt werben soll, einen Standpunkt zu gewinnen sucht, von bem aus fich das menschliche Handeln nach allen seinen Richtungen und burchgangig ethisch bestimmbar zeige: biefen Standpunkt glaubt er in der Begriffsbestimmung gefunden zu haben, daß das Sittliche auf dem Hineinbilden der Vernunft in die Ratur oder dem Ethisieren der natürlichen Welt bestehe. Die Sittlichfeit ist ihm eine weltbildende Arbeit, welche ebensowohl die technische Umformung der Natur, das kunftlerische Schaffen, die wissenschaftliche Forschung, die Gestaltung des religiösen Glaubens als die Ordnung der menschlichen Berhältnisse in Recht, Staat und Berkehr in sich begreift, eine Arbeit, in welche ein Geschlecht nach dem andern, mit dem Vorgänger solidarisch verbunden, eintritt, die aber darum nie zu Ende kommt, weil in ihren Errungenschaften immer neue Antriebe zu weiterem Schaffen erstehen und jedes ethisch Gewordene immer zugleich ein ethisch Erzeugendes Es entspricht diefer Faffung der fittlichen Aufgabe, daß das Subjett ganz und ausschlieglich, aber jedes in eigentümlicher Weife, in ihren Dienst gestellt wird und daß, da der sittliche Trieb immer

rege sein, das sittliche Thun in einem Zuge bleiben muß, kein Moment ohne ein solches sein und keine Handlung, ja keine Regung übrig bleiben darf, die als sittlich indifferent könnte angesehen werden.

Die Waikiche Lehre, ebenfalls dem Gegensat eines ichlecht= bin böheren Brinzibs zu einem niedern ausweichend, läft zwar die Ethisierung ber Ratur in Schleiermachers Sinne nicht gelten. allein fie knupft doch die sittliche Thatigkeit der Art an die Natur an, daß Naturwirfungen in jener fortgeführt, erganzt, sublimiert erscheinen: die Aufgabe der individuellen Sittlichkeit beginnt da, wo der pspchische Mechanismus der Erganzung bedarf, da er amar eine Bielbeit der Interessen hervorbringen, aber ihre Sarmonie nicht dauernd herstellen fann; die Idee des Wohlwollens fordert die Weiterführung beffen, mas die Natur im Gesetze ber Sympathie angelegt hat, die Ausdehnung der eigenen Perfonlichteit über sich in die fremde binein; die sociale Sittlichkeit führt ben Brogef zu Ende, welchen Instinkt und Not begonnen und Recht und Staat, beide ebensowohl Naturprodutte als Borarbeiten zur Sittlichkeit, fortgesett haben: die gesellschaftliche Ineinsbildung ber Individuen, die wiederum ihr Brototyb dort findet, wo die Natur burch Wechselbeziehung zweier Individuen auf einander die ftartsten Impulse der Durchdringung gegeben hat, in der Che und Familie. Der Breite der Basis der sittlichen Arbeit entspricht die Ausdehnung ihres Bezirkes: diefe ift auch hier fo groß wie bas gefamte Gebiet bes menschlichen Sandelns, benn fie besteht in nichts anderem, als in der harmonischen Bethätigung der menschheitlichen Interessen; auch hier erscheint die Bewältigung der Ratur, ihre geiftige Durchdringung, Belebung und Erganzung in Technit, Wiffenschaft, Kunft und Religion ebensogut als Teil der fittlichen Gesamtaufgabe wie Die Bethätigung des ethisch-politischen Interesses. Chenso findet sich das protensive Wesen des Schleiermacherschen Ethos wieder. benn auch bei Wait ift die Sittlichkeit wesentlich erzeugend und er findet einen Maßstab der Burde der Interessen darin, ob sie in ber Gegenwart ober gar im Individuum ihr Ziel finden, ober weiter wirken auf die kommenden Generationen\*). Daß endlich auch bei ihm das Sittengesetz mit dem Anspruche der durchgängigen, obwohl durch die Individualität bedingten, Bestimmung des innern Lebens auftritt, vor welcher kein ådiápogov besteht, braucht nach dem oben Mitgeteilten nicht wiederholt zu werden.

Wenn er nun ungeachtet dieser Übereinstimmung sich doch gegen die Ethik Schleiermachers im ganzen ablehnend verhielt, so hat dies seinen Grund darin, daß er sich die bei Schleiermacher sowohl als bei den übrigen Denkern von spinozistischer Richtung bertretene Auffaffung bes Berhältniffes bes Individuums jur Gefellichaft nicht aneignen tonnte, wenngleich biefelbe auf den Berlauf seiner Forschungen einen nicht unbedeutenden Ginfluß Bezüglich diefes Bunttes ift fich Wait nicht gleich ausgeübt hat. geblieben, vielmehr laffen seine Aufzeichnungen erkennen, daß er feine Ansicht fortschreitend umgebildet bat. Dies zu verfolgen gewinnt dadurch ein besonderes Interesse, daß dabei eine Tendenz als das Treibende erscheint, welche wohl als die herrschende der Moralphilosophie unserer Zeit bezeichnet werden kann: die Tendenz, mit überwindung des älteren Andividualismus dem focialen follektiven Charakter der Sittlichkeit gerecht zu werden, ohne aber zugleich das Individuum zum bloken Durchgangspuntte blind wirfender Mächte herabzusegen, oder wie es Öttingen treffend auß= gebrückt hat: zwischen den Extremen der socialphysischen Anschauung einerseits und der individualethischen andrerseits den socialethischen Standbunkt zu gewinnen \*\*).

Was Waig als den methodischen Gang der Cthik bezeichnet, daß sie nämlich vom Individuum ausgehe, aber zur Gesellschaft sortgetrieben werde (oben S. X), das gilt auch von dem Gange, den die Entwickelung seiner Ansichten genommen hat: er ist ansangseiner individualistischen Aussalfusung zugeneigt, aber gestattet mehr und

<sup>\*)</sup> Oben S. LXIV, womit man vergleiche Anthrop. I. S. 480.

<sup>\*\*)</sup> A. v. Öttingen. Die Moralftatistit und die driftliche Sittenlehre. Ein Versuch einer Socialethik auf empirischer Grundlage. Erlangen. Zuerst 1868.

mehr socialethischen Elementen Zutritt. In dem ursprünglichen Grundrisse seiner Sthik bildet die psychologische Thatsache des Streiztes der Interessen im Individuum den alleinigen Ausgangspunkt und es wird von da sogleich zu den formalen Bedingungen der Sittlichkeit (Wille als Träger der Sittlichkeit, Freiheit, Gewissen, Zurechenung u. s. w.) fortgegangen; darauf folgt die Exposition der drei Ideeen, wobei auf die spekulative Berknüpfung derselben, die jedoch nicht eigentlich als Ableitung einer aus der andern bezeichnet werden kann, Wert gelegt, insbesondere die Idee des Wohlwollens als das überleitende Mittelglied zwischen der individuellen und generellen Aufgabe der Sittlichkeit behandelt wird. Nach diesem Plane ist auch im ganzen die Stizze der Ethik angelegt, welche sich in der "Allgemeinen Pädagogik" (unten §. 5 S. 67 f., §. 6 S. 80 f.) eingeschaltet sindet.

Eine Modifikation dieses Planes vorzunehmen, bestimmte Waits ohne Zweifel die Erwägung, daß in demselben die Basis der Ideeenslehre zu beschränkt sei und daher bei der Entwickelung dieser, besonsders bei der Idee der Civilisation, Begriffe angezogen werden müssen, welche als fremdartige auftreten, wenn sie nicht eine besondere Borsbereitung und Sinsührung erhalten. Er stellte darum dem Abschnitte über die Bedingungen der Sittlichkeit einen andern, die Hauptpunkte der Rechtssund Staatslehre umfassenden, voran, der wie jener die subjektiven, individualen, seines Teils die objektiven, socialen Bedingungen der Sittlichkeit darlegen sollte.

So wenig geleugnet werden kann, daß durch diese Erweisterung, welche der Ethik nichts weniger als zwei benachbarte Disziplinen einverleibt und ihr also beinahe den Umfang der ganzen praktischen Philosophie gibt, das Gleichmaß und der Tenor der Darstellung beeinträchtigt, ja gegen die Weisung der für die Ethik aufgestellten Methode gehandelt wird, welche dahin gehen würde, daß vorerst das Ideal, dann die Bedingungen seiner Verwirklichung dargestellt werben, so wenig ist doch der darin ausgesprochene Fortschritt zu verkennen. Daß diese neue Gliederung der Ethik, bei welcher die indivibual-ethischen Begriffe in der Mitte der socialwissenschaftlichen: Recht

und Staat auf der einen und Civilifation (generelle Sittlichkeit) auf ber anderen Seite, zu fteben tommen, fich jener annähert, welche Begel vornimmt: Recht - Moralität (subjektiver Wille) - Sittlichkeit (fubstantieller Wille\*)) wird man weber auf Entlehnung, noch auf Zufall zurückführen wollen. Nach diefem Plane find die Dittate, welche Wait in feinen Borlefungen zu geben pflegte, angelegt, benen im Besentlichen der oben gegebene Auszug folgt. Ericeint dabei die Ideeenlehre noch nicht wesentlich modifiziert, so macht sich bagegen in den Aufzeichnungen zum freien Bortrage, zu= mal in folden, welche späterer Zeit angehören, ber Ginfluß ber Beränderung der Basis auf die Ideeenlehre mehr geltend. iprechend ber doppelten Reihe ber Bebingungen ber Sittlichkeit merben beren beibe Seiten, die individuale und fociale (univerfelle, generelle) einander bestimmter gegenüber gestellt und ihr Berhaltnis als das von Form und Inhalt ausdrücklich bezeichnet, so daß neben die "abstratte" Begriffsbeftimmung des Guten als Ginheit mit fich felbst, die zweite "tontrete" tritt als Ginheit mit bem 3mede der Menschheit als Gattungsganzen. Zugleich wird die Ableitbarkeit ber socialen Sittlichkeit aus ber individualen ausdrucklich verneint, in bezug auf das Wohlwollen aber, welches bisher das Mittelglied gebildet hatte, die Frage erhoben, ob nicht, "weil das Ganze aus Einzelnen besteht, die Sittlichkeit der einzelnen Bersonenverhaltniffe erft aus der univerfellen (socialen) entwickelt werden sollte", ba "bie Gesinnung gegen das Ganze erft bon diesem auf die Ginzelnen als Wohlwollen sich übertrage". Es finden sich ferner Ansate, die Lehre bon den wesentlichen Interessen, welche mit dem, was Begel den Beift nennt, verglichen werden, als die gemeinsame Bafis ber beiben Geftalten der Sittlichkeit, selbständig ju gestalten und zwar mit Ablehnung des konftruktiven Verfahrens, — welches dadurch ausgeschloffen wird, daß der Mensch einer hiftorischen Entwidelung unterworfen ist - auf Grund der Anthropologie und Rulturgeschichte, welche somit neben ber Psychologie als Voraussetzungen ber Ethik

<sup>\*)</sup> Segel Encyflopadie §. 487. Werte VII. 2 S. 379.

anerkannt werden \*); ferner findet sich die Andeutung, ienen Wissen= schaften könne eine Philosophie der Geschichte an die Seite gestellt werben, welche "die psychologische Genesis, successive Entfaltung gegen= seitige Einwirkung ber allgemeinmenschlichen Interessen zu betrachten hätte in Bergleichung mit dem zeitweiligen und [dem] absoluten ethi= ichen Ibeal" - Zeugniffe von dem machfenden Bedurfniffe nach einer forgfältigeren Bestimmung ber focialwissenschaftlichen Begriffe. es zeigt sich die Geneigtheit, den Ausgangspunkt der Sthit überhaupt in der Thatsache der menschlichen Gesellung zu suchen, oberfte Bedingung, aus der fich die Sittlichkelt entwickelt, ift, daß ber Menich ursprünglich durch Inftinkt für den Menschen als gleich= artiges Wesen ein Gegenstand eines besonderen Interesses ift \*\*); es wird den älteren Moralphilosophen zum Borwurfe gemacht, daß sie das höchste Gut aus der Betrachtung des Einzelnen abzuleiten unternahmen, ein Mangel, beffen Beseitigung ernftlich versucht zu haben Segel als Berdienst angerechnet werden musse, und angedeutet. daß umgekehrt die individuale Sittlichkeit erft aus der socialen verstanden werden tonne.

Es heißt hierüber in den Aufzeichnungen: "Man hat von einer Bestimmung des Menschen gesprochen, als ob der Mensch seinem Wesen nach nur einer wäre, aber er ist seinem Wesen nach eine Vielheit: Familie, Geschlechtsdisserenz, Volk und Staat. Es giebt nicht eine Bestimmung des Menschen, sondern nur eine des Menschengeschlechts; nicht jeder hat dieselbe Bestimmung, sondern jeder ist ein Glied in der Gesellschaft; diese ist eine gegliederte: Berufsarten und Stände bilden die Gliederung, durch welche die Bestimmung des Geschlechts allein erreichdar ist: Zusammenwirken aller zu innerer Durchdringung, zu geselliger Lebenseinheit aller mit allen. Dies setzt innerlich ungestörte, kräftige Thätigkeit jedes einzelnen Gliedes voraus, dauernde Einheit eines jeden mit sich selbst, — objektive Sittlichkeit nur auf der Basis der subjektiven möglich."

<sup>\*)</sup> S. oben S. XXXIV Anm.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Lehrb. d. Pjyd. §. 39 S. 388 u. 393,

Mit der wachsenden Bedeutung des socialethischen Slements in seiner eigenen Anschauung war für Wais die Beranlassung gegeben, sich mit denjenigen Spstemen, welche die Sittlichkeit vorzugsweise als Kollettivwirtung, als einen historischen, in der Gesellschaft sich abspielenden Prozeß fassen, auseinanderzusesen, teils um sich über die Grenzen klar zu werden, welche seine Lehre troß der Annäherung an jene von ihnen trennt, teils um den Borzug seiner Ansicht geltend zu machen, in welcher dem individualethischen Element, von dem sie ausgegangen, die gebührende Stellung gewahrt bleibt. Das Interesse des Gegenstandes wird es rechtsertigen, wenn wir aus den einschlägigen Auszeichnungen eine längere Stelle ganz mitteilen.

"Nach Schelling ift bas Spiel ber lebendigen Rrafte, ber Reichtum der Gestalten, das Durchdringen des allgemeinen und besonderen, der Freiheit und Notwendigkeit dasjenige, mas fein foll. Rach Segel vermittelt der Gott von selbst das Bernünftige, der Mensch braucht sich nicht barum zu bekümmern. Wir haben bier das frappante Gegenstück zu der Flachbeit des Kommunismus, der dem Einzelnen, der Individualität jeden selbständigen inneren Wert nimmt, ihn nur als Glied einer Rette achtet. Mag er aus seinem eigenen Leben ein vollendetes Runftwert machen, mit der großartigften Gesinnung die angestrengtefte Thätigkeit verbinden, er hat feine Bedeutung außer im geraden Berhaltniffe des Effetts, den er auf das Ganze macht und nicht einmal dies, benn das Ganze lenkt ja der Gott, der Einzelne leiftet trot aller subjektiven Groke nichts und ift also nichts wert, wenn er nicht das Glück hat, in den Plan des Gottes zu paffen. Die Sittlichkeit des Einzelnen hängt nicht von Wille, Gefinnung, Absicht ab, sondern vom Gelingen, vom Blude.... Sie löst fich auf in die hingebung an die allgemeinen Mächte, die in der Gegenwart herrschen, in die Singebung an die Borurteile und Leidenschaften des gegenwärtigen Zeitalters. Staat, wie er eben thatfachlich befteht, ift, wenn nicht die volltommene Sittlichkeit, doch ihr höchfter Ausdruck, der in der Gegenwart möglich ift, er ift der realisierte Gott, so weit für jest der Gott

überhaupt realisierbar ist. Legalität, politische Thatkraft und Schöpferkraft in Kunst, Wissenschaft, Industrie ist alles — aber auch dies nur, in soweit es von wirklichem Ersolg für das Ganze begleitet ist. Was der Einzelne außer dem Staate oder ohne Beziehung auf ihn ist, was er für sich selbst oder für Einzelne ist, das ist von keiner Bedeutung. Nur der Staatsmann ist ein Mann. Das Los der Frauen?! Emanzipationsbestrebungen als natürliche Folge davon.

"Das Wahre und Bedeutungsvolle aber an der Schelling= Begelichen Ethit ist ber Gebanke, daß Recht und Sittlickeit nicht eine Ordnung subjektiver (äußerer oder innerer) Berhaltniffe ber Einzelnen, sondern objektive Mächte find, die über bas Sanze ber menschlichen Gesellschaft gebieten und sich hier zu lebensvollen Organismen geftalten. Diefer Gedanke ift jedoch undeutlich und misverständlich ausgebrückt, er bedarf ber Aufhellung. Betrachtet man wie Segel diese Mächte als die realen Rrafte ber Welt= entwickelung, so bleibt unbegreiflich, wie man die Machtlosigkeit derfelben erklaren folle, die fich überall in der Geschichte zeigt, wie bas Rämpfen und Ringen, das stete teilweise Mislingen der Realisierung ihrer Zwede. Sie vermögen fich nie vollkommen, rein und allein durchauseken. Woher kommen die Widerstände gegen sie? ift Schelling konsequenter in der Erklärung, da er ursprünglich einen Duglismus ber wirtenden Urträfte flatuiert. Ferner fragt fich, mit welchem Rechte und in welchem Sinne Recht und Sittlichkeit überhaupt als objektive, reale Mächte betrachtet werden können. Gine Gefellicaft ift eine Bereinigung vieler, fie ift nichts außerhalb ber Einzelnen, welche fie konstituieren und unabhängig von ihnen. Formen, welche sie annimmt, die Besetz, welche in ihr herrschend werden, alle Beränderungen, die in ihr vorgehen, sind bedingt durch die innere und äußere, feste und wechselnde Beschaffenheit der Glieder, aus denen fie besteht. Alle Umbildung der Gesellichaft - geschieht durch Umbildung der Gesellschaftselemente, durch Gin= und Austreten und innere Umgestaltung ber Einzelnen. Wie fich ber allgemeine Charatter, den eine Heerde von Thieren zeigt, junächft



nach der Art derselben richtet, so auch der Charakter der menschlichen Gesellschaft. Zede Erfindung, die dem Ganzen zu Gute kommt, jeder neue Gedanke, jede neu hinzukommende Arbeitskraft wird von Einzelnen gegeben, geht von Einzelnen aus, obwohl die Wirksamkeit derselben von der Aufnahme abhängt, welche sie der Gesellschaft sinden. Dieselbe Arbeitskraft leistet anderes, wenn sie Waschinen vorsindet als wenn nicht, derselbe Gedanke sindet Anklang und wird praktisch oder wird theoretisch weiter verarbeitet, je nach dem schon vorhandenen inneren und äußeren Bildungsstande der Gesellschaft.

"Was der Einzelne auf die Gesellschaft wirkt, hängt demnach nicht allein von seinen individuellen Kräften und Talenten ab, sondern eben so sehr von der Fähigkeit der Gesellschaft, sich das anzueignen, was er produziert hat; umgekehrt hängt aber auch die Bildung der Kräfte und Talente des Einzelnen, also mittelbar auch das, was er für die Gesellschaft produziert, eben so sehr von dem Stande der Gesellschaft selbst ab, aus welcher der Einzelne seine individuelle Bildung saugt, als von der natürlichen Anlage, die er dazu mitbringt. Dies ist das Verhältnis der Wechselwirkung zwischen der Gesellschaft und den Einzelnen. Mit jeder neuen Geburt tritt ein Sosiem individueller physischer und intellektueller Kräfte in die Gesellschaft, eignet sich die vorhandene Vildung ganz oder zum Teil an und wirkt fort auf die Gesellschaft, und so sindet eine Fortent-wicklung dieser statt\*).

"Hieraus ergibt sich: a) ber Einzelne ist kein bloßes Produkt der Gesellschaft, aber er ist auch kein freier und selbständiger, von ihr unabhängiger Bildner derselben. Beherrschen und umbilden kann er sie nur wie die Natur, nämlich dadurch, daß er die in ihr bestehende Bildung in sich aufnimmt, die Gesetze erforscht, an die sie sich gebunden zeigt, und auf dieser Grundlage fortbaut (Grundlage der Politik); b) der Geist und die Gesetze, von denen die Gesellschaft jederzeit beherrscht wird, sind durchaus abhängig und ein bloßes

<sup>\*)</sup> Bgl. Anthrop. I. S. 388 f., 449.

Produkt des Zusammenwirkens aller, sie bestehen nur dadurch, daß sie der entsprechende Ausdruck dieses Zusammenwirkens sind und daß sie deshalb, wenn nicht jeden Ginzelnen, doch Alle im Ganzen befriedigen.

"Bolksgeift, Staat, Sittlickeit sind demnach als solche zwar unabhängig von jedem Einzelnen als Einzelnen — denn selbst der große Mann seiner Zeit kann nicht "abbrechen und neu bauen", sondern nur sortbauen — aber sie sind ganz und gar ein bloßes Produkt Aller, besißen keine von allen Einzelnen verschiedene objektive Macht, sind keine selbständigen Agentien — der Geist der Gesellschaft ist nicht eine Kraft über Alle, sondern in Allen, allerbings aber über jeden Einzelnen.

"In diesem Sinne find Recht, Sitte, Sittlichkeit objektive, reale Mächte: objektiv jedem Ginzelnen gegenüber als fertige. obwohl noch unvollendete Produtte eines geschichtlichen Bilbungsganges ber ganzen Menscheit, real aber insofern ber Einzelne wesentlich durch fie erzogen, von ihnen gebildet wird, als von Mächten, Die auf die Gemüter Aller wirken burch Borftellungen, Gefinnungen, Neigungen, die sie entstehen laffen und befestigen. Jener Ausdruck barf aber nicht zu den zwei Irrtumern führen, daß Recht und Sittlichteit bereits vollendete Bildungen seien, benen fich ber Ginzelne nur zu fügen hat, wie einem Naturgeset, während es umgekehrt gerade seine Bestimmung ift, fie in sich aufzunehmen und fortzubilden; und daß fie unabhängig von allen Ginzelnen ein felbständiges Dasein und Leben haben. Sie sind sowenig selbständige Rräfte als die Lebenstraft, welche dem "Geist" in Begels Sinne gang analog ist, dagegen liegt in jenem Ausdruck dem Naturrecht gegenüber das Richtige und Tiefe, daß Recht und Sittlichkeit nicht auf blogen Privatverhältniffen beruhen, fich nur im Privatleben tundgeben und daß man nicht aus abstratter Betrachtung des Ginzelnen oder einiger Einzelnen als folder zu genügender Erkenntnis derfelben gelangen könne." -

Das Abwenden von der abstrakten Betrachtung, welches in den Schlußworten gefordert wird, bezeichnet zugleich die Richtung, welche

Bait' weitere Forschungen nahmen. Es konnte ihm nicht entgeben bak es auch in den Untersuchungen über die Gesellschaft, die menfchbeitlichen Intereffen, die Civilisation bei abstratten Bestimmungen nicht fein Bewenden haben konne \*), vielmehr bie Berftellung einer breiten empirischen Basis ein unabweisliches Bedürfnis sei, zu ber die naturwissenschaftlichen wie die hiftorischen Disziplinen ihren Beitrag zu leiften haben; insbesondere aber mußte er sich auf eine Wissenschaft hingewiesen sehen, welche auf jenen fußend und sie vermittelnd, den Menschen da erfaßt, wo er aus dem Einzelleben in das sociale Zusammenleben eintritt und, als Naturgeschichte der menschlichen Gesellschaft, die Entstehung und die grundlegende Ent= widlung dieser ins Licht ftellt. Diefe Wiffenschaft fand er in ber Anthropologie. Es ift barin, daß fich Bait den weitschichtigen und mühfamen Studien zuwandte, aus welchen feine "Anthropologie der Naturvölker", das Werk, das seinem Namen die weiteste Berbreitung gegeben hat, erwuchs, mit nichten eine Abwendung von ben wiffenschaftlichen Beftrebungen, Die ibn bis dabin erfüllt hatten, ju erbliden; jene Studien find, wie teinem entgeben wird, der jenes grokartige Werk näher kennen gelernt bat, in philosophischem Forschungsbrange unternommen; daß es aber vorzugsweise das Intereffe an der praktifchen Philosophie mar, welches Baig auf Die neue und scheinbar fremdartige Bahn wies, wird durch das Borftehende klar geworden fein.

Wäre es dem unermüdlichen Forscher vergönnt gewesen, mit der Ausbeute dieser Studien zur Ethik zurückzukehren und ihr endgültig den Stempel seines Geistes aufzuprägen!

<sup>\*)</sup> Bgl. Anthrop. I. S. 13, 309 u. 475.

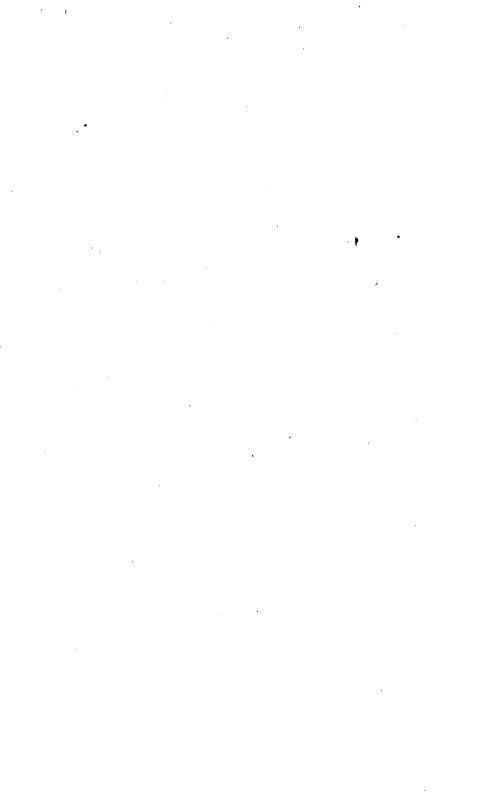

# Inhalt.

| Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Allgemeine Pädagogik 1852.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Borrede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Einleitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| S. 1. Stellung und Charafter der Pädagogif als Wissen, schaft, allgemeine und angewandte Pädagogif. Theoretische und praktische Philosophie. Einteilung der letzteren. Die Pädagogif als Kunstlehre der Ethik. Nötige Beschränkung ihres Gebietes. Pspologie als wesentliche hilfswissenschaft. Unterscheidung der allgemeinen Pädagogif von der angewandten und von der Pädagogif als Kunst. Die erstere ist keine apriorisch konstruierende Wissenschaft. Abgrenzung der Gebiete der allgemeinen und angewandten Kädagogif         |
| S. 2. Die Pädagogik als Runft, die pädagogische Erfahrung und ihr Wert. Unmöglickeit absolut vollständiger Erziehungs wissenschaft. Zweisaches Berhältnis von Theorie und Prazis. Sauisaches Burudweisung jener von seiten der Praktiker. Unterschied der Erziehungskunft von den schonen Künsten. Die zwei Sauptsaktoren des Erziehungskalentes. Die allgemeinen Erfordernisse brauchbarer pädagogischer Erfahrungen, deren besondere Schwierigkeiten. In welchem Sinn und Umfang die Pädagogik Erfahrungswissenschaft werden kann. |

## Erfter Teil.

# über Begriff und Zwed ber Erziehung.

- §. 5. 3wed (materialer Begriff) der Erziehung. Die fittliche Gestaltung des Lebens zu sichern ist der Zwed der Erziehung. Entswidelung des Begriffes der Sittlichkeit: Freiheit, Wohlwollen, Singebung an die allgemein menschlichen Interessen. Der Begriff der Rationalität ist untauglich, den Erziehungszwed zu bestimmen.

S. 65 — 78.

§. 6. Einheit und Glieberung des Erziehungszweckes und Erziehungsgeschäftes. Die Einheit der Formel beweift noch nichts für die Einheit des Erziehungszweckes. Wie die letztere zu verstehen sei. Nachweis derselben vom ethilchen und psyclogischen Standpunkte: innige Bechselwirkung zwischen dem sinnlichen Vorstellungskreis, dem Gemütsleben und der Intelligenz. Die fernere Glieberung der Pädagogik ift aus der Psychologie zu entnehmen, nicht aus der Ethik

# Zweiter Teil.

## Bon ben Erziehnngsmitteln.

Erfter Abichnitt.

## Die Bildung der Anschanung.

s. 7. Rotwendigkeit und Wichtigkeit ber Bilbung ber Sinne. Gesundheitssorge und Gymnastit bleiben von der allgemeinen Babagogit ausgeschloffen. Die Bilbung der Sinne bedarf einer besonderen

- padagogischen Sorge. Was durch biefe gewonnen wird im allgemeinen, im besonderen für Handwerte, Runfte, Wiffenschaften. Hauptsfaclich der Gesichtsfinn bedarf tunftlicher Ausbildung . S. 93 106.
- §. 8. Bon ber Ausbildung bes Gesichtssinnes überhaupt.
  Ersorberniffe der gebildeten Anschauung, Eigentümlichkeit der kindslichen Anschauung. Wann der Anschauungsunterricht beginnen sou?
  Berhältnis desselben zu den sogenannten Denks und Sprechübungen

  S. 106 115.

## 3meiter Abichnitt.

#### Die Gemütsbildung.

Einleitung. Begriff des Gemütes, besondere Schwierigkeiten der Bilsdung desselben. Nötige Rücksicht auf leibliche Zustände dabei. Bershältnis der Semütsbildung zur Erziehung überhaupt und zur Bilsdung der Intelligenz insbesondere: keine Trennung von Erziehung und
Unterricht. Aufgabe der Gemütsbildung. Positive und negative
Seite derselben (Rousseau)

#### I. Die negative Beite der Gemutsbildung.

#### II. Die pofitive Seite der Gemutsbildung.

- §. 15. Das Haus. Übergang zur positiven Gemütsbildung. Die Bedeustung des Hause sir dieselbe. Die einzelnen Familienverhältnisse und deren Wirksamkeit: das Berhältnis des Kindes zum Bater und zur Mutter, zu den Geschwistern, zu den Dienstdoten . . S. 198 213.
- §. 16. Die Schule. Privat = und Schulerziehung, Borzug der letzteren. Was die Schule als solche für die Gemütsbildung zu leiften hat. Die einzelnen Berhältnisse und deren Wirksamkeit: des Schülers zum Lehrer, zu den Mitschülern. Auch das Mädchen bedarf der Schule.

S. 213 — 226.

- §. 17. Die Geschichte. Berschiedener Wert der Geschichte als Bildungsmittel sur den Erwachsenen und für das Kind. Für die intellektuelle
  Bildung der letzteren ist dieser nur sekundar. Bedeutung der Geschichte
  für die Gemütsbildung. Dreisache Abstusung und methodische Behandlung derselben. Rötige Beschränkung des Lehrstoffes. Hervorhebung des ethischen Gesichtspunktes. Religiöse Seite der Geschichte.
  Reine Kombination von Geschichte und Geographie. . S. 226 246.
- §. 18. Die Muttersprache. Die gemütsbilbende Macht der Sprache, beruhend auf der Eigentümlichkeit der Laute, der Wörter und ihrer Ableitungen, ihrer Verknüpfung und ihres bildlichen Gebrauches, auf der Eigentümlichkeit der Begriffe und deren Gebundenheit an das Eigentümliche des sprachlichen Ausdruckes. Rein gleichzeitiges ursprüngsliches Erlernen zweier Sprachen. Die Sprache ist nicht als bloßes Werkzeug zu behandeln. Wie die Sprachbildung zu vermitteln ift.

S. 246 - 263.

§. 19. Die Geschmadsbildung. Pädagogische Stellung der Geschmadsbildung. Gesährliche Abwege berselben. Rachteile ihrer Versrühung. Mögliche Vorbereitung derselben in den Kinderjahren. Die Hauptobjekte der Geschmadsbildung und ihre Behandlung: die äußere Erscheinung und das gesellige Benehmen, Bildung des Vortrages und Stiles, Verständnis der sprachlichen Kunstwerke (Realismus und Humanismus). Einführung in die übrigen Künste . . . S. 263 — 279. 

#### Dritter Abidnitt.

#### Die Bildung der Jutelligen;.

#### I. Vom Unterrichte überhaupt.

- §. 21. Bom Unterrichte über Thatsachen. Bom ersten Unterricht.
  Schällichteit zu großer Ausbehnung des Thatsachenunterrichtes auf der einen, verfrühter Bildung der Einsicht auf der anderen Seite. Rotwendiges Rebeneinandergehen der Belehrung über Thatsachen und der Fortbildung der Einsicht ohne Bermischung beider. Was als Thatsache gelehrt werden dürfe. Gruppierendes Bersahren des Unterrichtes. Übergang zur Bildung der Cinsicht: Erzeugung der Abstraktionen. Sorge für ihre Berdeutlichung und Reinerhaltung . . S. 303 320.
- §. 23. Bon ber Aufmertsamteit. Unwillfürliche und willfürliche Aufmertsamteit. Benutzung, Erhaltung, Berftärtungsmittel der ersteren. Übergang beider ineinander. Übung der unwillfürlichen Ausmertsamteit als Bedingung des Gelingens der willfürlichen. Die hauptbedingungen beider liegen in der Größe des Interesses und des Bildungsgrades der betreffenden Borstellungsmasse. Notwendige Rücksicht auf

bie Zeit und das Zeitmaß im allgemeinen, auf zweckmäßigen Wechselber verschiedenen Grade geistiger Anstrengung und auf das Maß des Berweilens, auf den gewohnten Rhythmus von Arbeit und Erholung, auf die Berschiedenheit der Anstrengungen, welche die einzelnen Gegenstände erfordern. (Unterricht der Mädchen.) . . . S. 342 — 355.

§. 24. Bom Behalten. Worauf der Wert des gedächtnismäßigen Wissens für die intellektuelle Bildung beruht. Innerer Zusammenhang des Gedächtnisses mit dem Verstande. Fernere Bedingtheit jenes Wertes durch das Ineinandergreisen der verschiedenen Gedankenkreise. Gesahren der Mnemotechnik. Logisches und mechanisches Merken. Hilfsmittel für das Gedächtnis dei Mangel streng logischer Gliederung des Materiales. Die Wiederholung und wie sie zu betreiben ist. Reslative Unabhängigteit des Gedächtnisses vom Willen, Disziplinierung dessellen.

## II. Von den hauptgegenständen des Unterrichtes und deren Behandlung.

- §. 25. Die fremden Sprachen. Die Wichtigkeit derselben von der materialen und von der formalen Seite betrachtet. Borzüge des grammatischen Erlernens vor dem routinemäßigen. Gewinn für die Muttersprache aus dem Erlernen fremder. Sprachen sind das vielseitigste Bildungsmittel. Grundsätze für die Wahl der fremden Sprachen. Entscheidung derselben. Ziel des Erlernens. Lesen, Schreiben und Sprechen der fremden Sprachen und deren verhältnismäßige Wichtigsteit. Grundsätze des Unterrichtes in den alten Sprachen. Gang des niederen grammatischen Unterrichtes. Fortsührung desselben im Anschluß an die Lektüre. Wahl und Behandlung der letzteren. Wünsichenswertes Übergewicht des Griechischen über das Lateinische. Der Unterricht in den neueren Sprachen: vorherrschende Berücksichtigung der materialen Seite. Zeitpunkt ihres Eintrittes . . . S. 374 401.
- §. 26. Die Mathematik. Stellung der Mathematik als Unterrichtsgegenstand, materiale und formale Wichtigkeit derselben. Folgerungen daraus für die Lehrmethode im allgemeinen. Ausgangspunkte des mathematischen Unterrichtes. Die einsachsten Rechnungsoperationen. Kopfrechnen. Buchstadenrechnen: wissenschaftliche Arithmetik. Geometrie. Trigonometrie. (Mathematische Geographie. Analytische Geometrie.) Aufgaben und deren Benugung durch den Unterricht. Die Klage über mangelhaften Erfolg des mathematischen Unterrichtes.

S. 402 -- 417.

§. 27. Die Raturwissenschaften. Überschätzung ihres Wertes für die Gemütsbildung. Wichtigkeit derselben für die Bildung der Intelligenz nach der materialen und formalen Seite. Welche Wahl unter den naturwissenschaftlichen Disziplinen vom Unterrichte zu treffen ift. Besteutung der Geographie insbesondere. Rötige Erweiterung ihres Umsfanges bei relativem Zurücktreten des politischen Teiles. Lehrgang: topische und politische, dann physitalische Geographie. Stellung der Physik und Chemie zur Geographie, zu einander, zur Mathematik. Lehrversahren. Eigenes Experimentieren der Schüler. S. 417 — 439.

# II. Kleinere padagogische Schriften. 1848 - 58.

| I.   | Welchen Anteil soll der Deutsche Reichstag an der Organisation des  |
|------|---------------------------------------------------------------------|
|      | Unterrichtsmesens nehmen ? 1848                                     |
| II.  | Reform des Unterrichts 1851                                         |
| III. | über die Methoden des Unterrichts im Lefen und Schreiben. Gine      |
| •    | psychologische Untersuchung 1852                                    |
| IV.  | Bur Frage über bie Bereinfachung bes Gymnafialunterrichts, junachft |
|      | in Rurheffen 1857                                                   |
| V.   | Bur Orientierung über ben Symnafialftreit in Rurheffen. 1858.       |
|      | €. 542 — 552.                                                       |



# I.

# Allgemeine Pädagogik.

1852.

"Erziehung ift ein großes Gange unablässiger Arbeit, das von einem Ende bis zum anderen punktlich durchmessen fein will; es hilft nichts, bloß einige Fehler zu vermeiden."

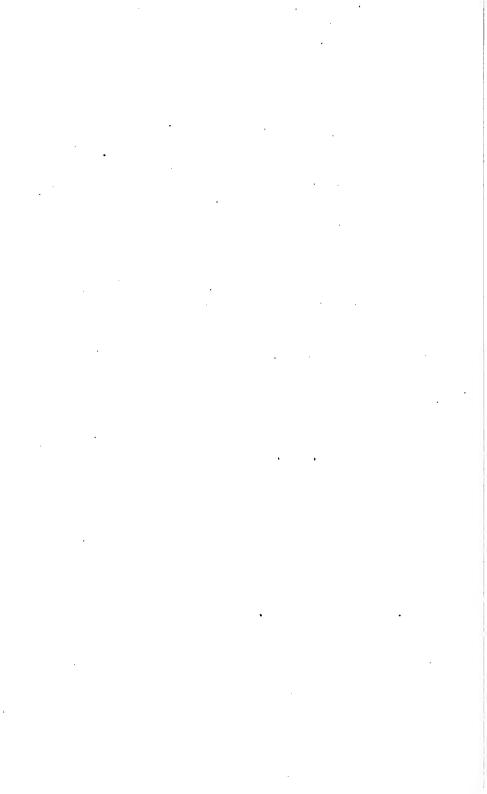

Wer an dem Fortgange der Kulturgeschichte, an der Zukunft der Menschbeit ein Interesse bat, tann die gleiche Teilnahme der Erziehung der Jugend nicht verfagen, denn auf der Jugend ruht die Rufunft des Staates und der Rirche, der Runft und der Wiffen-Gleichwohl find die Bersuche einer miffenschaftlichen Beídaft. arbeitung ber babagogischen Brobleme erft eine Erscheinung ber neueren und neuesten Zeit, die mehr und mehr zu der Erkenntnis fommt, daß die Führung und Beurteilung der Erziehung die einfache Sache bes ichlichten Menschenverstandes und guten Willens nicht ift, für welche fie felbst Leffing noch halten mußte, ba er fagte (Litteraturbriefe, 11): "das große Geheimnis, die menschliche Seele burch Ubung volltommen zu machen, besteht einzig barin, daß man fie in fteter Bemühung erhalte, durch eigenes Rachdenten auf die Wahrheit zu tommen. Die Triebfedern dazu find Ehrgeiz und Reubegierde."

Fehlt es unserer Zeit allerdings nicht an Regsamkeit und Interesse für pädagogische Bestrebungen, so ist die Reinheit derselben doch vielsach getrübt worden, vorzüglich durch das Bemühen der politischen Parteien, auch auf diesem Gebiete die Herrschaft an sich zu reißen und durch die politischen Farben, die unglückseligerweise hier und da die Erzieher selbst ihrem Geschäfte haben geben wollen.

Die Dringlichkeit der Sache und die hastige litterarische Betriebsamkeit der Gegenwart würden es allein schon erklären, daß wir in der Masse der padagogischen Litteratur einer großen Anzahl bochst verschiedenartiger Grundsäte, Methoden, Theorien begegnen, Die meiftens an Schwankung und Unbeftimmtheit der Begriffe wie an Unstetigkeit ber instematischen Entwidelung leiben. Doch selbst trefflichen Lehren und Ratschlägen über die Erziehung im einzelnen ift gegenwärtig fein Mangel, aber fie find nicht geeignet in bas Ganze bes Erziehungswefens Ginficht zu gemähren, auch gestatten fie feine allgemeine Durchführung; ber Wert einzelner padagogischer Gedanken und Gesichtspunkte nämlich kann nie für sich allein, sondern nur aus dem Ganzen beurteilt werden, zu Durch diese Art der Beurteilung aber, deren bem fie geboren. häufige Berfäumnis die große Berfdiedenheit der Ansichten über ben Wert einzelner Methoden und Unterrichtsgegenstände hauptsächlich herbeiführt, verliert bann oft ber einzelne Gebanke ben Glang, ben er für sich allein betrachtet zu haben ichien.

Machen diese Bemerkungen auf der einen Seite die Unentbehr= lichkeit allgemeiner theoretischer Einsicht fühlbar, so weisen sie auf ber andern barauf bin, wie groß auf bem pabagogischen Gebiete der Übelftand eines Zwiespaltes von Theorie und Braris sein Weist der Praktiker oft die Theorie von der Hand als eine tote Abstraktion ber bem Leben entfrembeten Gelehrsamkeit, wünscht er eine mehr "fluffige Erziehungslehre", weil er felbst feste Begriffe nicht in den Auf der Anwendung zu bringen versteht, oder schweigt bei ihm sogar jeder Wunsch nach tieferer Ginsicht in das Bange der Erziehung, weil er sich wohl fühlt in seiner Routine, so ftellt sich solchem Hochmute der Braxis leicht ein Hochmut der Theorie gegenüber, beren Streben nach Einheit und Berftandnis bes Gangen von der Kurzsichtigkeit verkannt und undankbar zurückgewiesen, sich bann so gern in seine Idealität zurückzieht, um sich als bas allein Berechtigte ju betrachten im Gegenfage ju den oft verworrenen Tendenzen und unberftändigen Salbheiten der Braris.

Richt leicht sind demselben Manne die Schärfe des Begriffes und das künstlerische Talent der praktischen Ausübung gegeben. Darum ist eine wenigstens relative Trennung der Geschäfte des Theoretikers und des Praktikers durchaus nötig; wir erhalten sonst fort und fort von tücktigen Praktikern eine Reihe übel geratener Bersuche, eine Wissenschaft, deren Schwierigkeiten sie kaum ahnen, durch ein paar wenig geprüfte Einfälle zu reformieren: da will Einer zum Besten der Pädagogik aus der Psychologie eine bloße Diätetik machen, weil er Moleschotts Buch über die Nahrungsmittel gerade gelesen hat 1), ein Anderer will der Pädagogik durch die Ästhetik aushelsen ohne selbst recht zu wissen was er meint.

Urteilt der Braftiker nicht felten unrichtig über Methoden, beren Lob so leicht übertrieben wird, wo eigene Erfindung ober Sicherheit und Gewandtheit der Anwendung eine natürliche Vorliebe begründen, so bleibt dagegen der Theoretiker nicht immer frei von der fehlerhaften Reigung zu rudfichtslofem Berfahren gegen die Braris, zu nivellierender Gewaltthätigkeit gegen die Mannigfaltigkeit ihrer Berhaltniffe, und tauscht fich leicht in der Beurteilung von Schuleinrichtungen, bei welcher bas Mittelmaß ber Lebrer= wie ber Schülerfräfte und die Eigentumlichkeit ber fämtlichen außeren Berhaltniffe forgfältig im Auge behalten fein will. Gar manches wird in der angewandten Badagogit fich anders gestalten muffen als in der allgemeinen gefchehen darf; über vieles, wie 3. B. über die Wirksamkeit der Unterrichtsgegenstände, werden Theoretiker und Braktiker sich gegenseitig ins klare zu setzen haben, da es einen großen Unterschied macht, nach wie kurzer Zeit und in welchem burchschnittlichen Lebensjahre des Schulers jeder Gegenstand jum Abschluß gebracht werden muß.

Die Beilegung jenes Streites zwischen Theorie und Praxis kann nur dann gelingen, wenn die Menge von speciellen pädagogischen Bestrebungen und Resultaten, an denen unsere Zeit so reich ist, unter allgemeine Gesichtspunkte zusammengefaßt, tiefer psychologisch begründet und zu einem spstematischen Ganzen verarbeitet

<sup>1)</sup> Ein Schriftsteller hat (1855) die Gesundheit als einzigen Erziehungszweck ausgestellt und nach diesem Standpunkt die Pädagogik bearbeitet, mit langen Citaten aus Schulg-Schulgenstein, Moleschott, Abraham a Sta. Clara, Heinroth u. s. w. Ein thpisches Buch!

wird, welches über das Einzelne zu orientieren und es dadurch fruchtbar zu machen vermag für das Leben. Die Lösung dieser Aufgabe, der Aufgabe des vorliegenden Werkes, erfordert, daß man unverrückt die Erziehung als Ganzes vor Augen habe und bei Erzörterung jedes einzelnen Bildungselementes dessen Beziehungen und Berhältnisse zu allen übrigen sich gegenwärtig erhalte, mit denen zusammen es jenes Ganze ausmachen soll. Alle Fäden der Psychologie und Ethik laufen hier zusammen: man wird daraus die Größe der Schwierigkeit ermessen können, die sowohl dem Ausbau und der Darstellung als auch der richtigen Beurteilung der theoretischen Pädagogik entgegenstehen.

Ausführlichkeit über einzelne Unterrichtsgegenstände und deren Behandlung lag nicht im Plane des Buches, vielmehr kam es nur darauf an die wesentlichen Gesichtspunkte und entscheidenden Gründe scharf herauszuheben.

Die ethischen Grundzüge, auf welche bas Bange gebaut ift, mußten in folder Rurze entwidelt werden, daß auf eine Widerlegung felbft bon naheliegenden Ginwürfen nicht eingegangen werden durfte, fo munichenswert dies ber Rritit gegenüber auch gewesen mare. Ebensowenig konnten bie Sauptlehren ber Psychologie aufs neue ausgeführt werben, welche bie pabagogischen Unsichten am nächsten berühren, und selbst Citate meiner eigenen und fremder pspohologiichen Schriften find weggeblieben, weil für den Badagogen ein unzusammenhängendes Studium einzelner Abschnitte der Psipchologie fast wertlos ist, ein zusammenhängendes aber solche Citate überfluffig macht. Wenn frembe padagogische Schriften fich nur fparfam angeführt finden, so hat dies teils in dem wenig befriedigenden Buftande unserer padagogischen Litteratur überhaupt seinen Grund, teils in der Schwierigkeit Eigenes und Fremdes überall gehörig ju sondern; auch fand ich das Fremde meift so anders gefaßt und ausgeführt, daß es ohne eigentümliche Berarbeitung von mir nicht aufgenommen werden fonnte, und es ichien überdies eine theoretifche Entwidelung, die nach systematischer Abrundung ftrebt, der Anführungen am erften in gewissem Grade entbehren zu dürfen.

Welchen Schriftstellern meine Arbeit Wesentliches zu verdanken hat, wird leicht zu erkennen sein — vielleicht hat sie mehr zu fürchten, daß sie zu vieles Reue, als daß sie dessen zu wenig enthalte.

Die Darstellung möglichst allgemein verständlich zu halten verlangte ebenso die natürliche Richtung der pädagogischen Theorie auf die Praxis wie die gegenwärtige Allgemeinheit des pädagogischen Interesses. Beide mahnen daran, daß diese Theorie nicht Eigentum einzelner Gelehrten und philosophischen Denker bleiben, sondern mehr und mehr sich allen Gebildeten eröffnen müsse, da die thätige Teilnahme an der Erziehung zu den wesenklichen Lebenselementen jedes sittlichen Menschen gehört.

Marburg, 21. Oftober 1851.



# Einleitung.

## §. 1.

Febe wissenschaftliche Untersuchung, welche ihre Borarbeiten der tritischen Prüfung des Thatsächlichen, der scharfen Auffassung, Bergleichung und Anordnung des Gegenstandes beendigt hat, ist entweder auf die Erforschung von Ursachen und Wirkungen, beziehungsweise auf die mathematischen Formen ihres Zusammenhanges gerichtet, oder auf die Bestimmung von Zwed- und Wertbegriffen, beziehungsweise auf die Mittel, welche ihnen dienstbar werden sollen.

Dieser allgemeine Unterschied ber wissenschaftlichen Probleme beruht seinem letten Grunde nach darauf, daß alle psychischen Thatigkeiten und Buftande bes Menschen entweder auf ein mehr ober weniger beutlich gedachtes Ziel gerichtet find oder eines solchen Bieles entbehrend unmittelbar in feinem Innern felbft zu ruhigem Abidluß tommen. Die eine Rlaffe der psychischen Funttionen nennen wir prattische, die andere theoretische. Diese beginnen bom Auffassen und Festhalten ber äußeren ober inneren Erscheinungen in ber Form ber Borftellung und endigen beim begreifenden Denken, jene heben bom Kühlen an, insofern dieses angenehm ober unangenehm ift, und gehen durch Strebungen der mannigfaltigften Art endlich zum bewußt gewollten Handeln fort. Was für die eine Reihe von Funktionen der Zusammenhang von Ursache und Wirkung ift, auf beffen Erforschung alles Begreifen im engeren und eigentlichen Sinne ausgeht, das find für die andern die Begriffe von Wert und Zweck.

Demnach gehören alle wissenschaftlichen Untersuchungen entweder der einen oder der anderen Seite an: wir erhalten auf diese Weise die Sinteilung der Philosophie wie der Wissenschaft überhaupt in theoretische und praktische.

Fassen wir die Aufgabe der prattischen Philosophie näher ins Muge, um die miffenschaftliche Stellung ber Babagogit zu bestimmen, fo zeigt fich fogleich, daß ein gewiffer Wert zwar allen Gegenftänden und Erscheinungen beigelegt wird, die irgendwie und unter irgend welchen Umftanden fordernd auf unfere Strebungen wirken, daß aber die meisten von ihnen nur von zufälligen und veränder= lichen Wertbestimmungen getroffen werben, welche einer wiffenschaft= lichen Feststellung und Erforschung nicht einmal unterworfen werden können; benn eine solche ift nirgends möglich, wo es an einem festen begrifflich fixierbaren Objette fehlt. Gine zweite Beschränkung ermächft ber praktischen Philosophie in Rudficht ihres Gegenstandes aus den Grenzen der Tragweite des menschlichen Willens selbst. Alles näm= lich, was vom Willen des Menschen weber unmittelbar noch mittel= bar abhängt ober nicht einmal abhängig werden kann, ist für ihn ein Glud oder Unglud, bas er vom Weltlaufe erwarten muß: fo groß der Wert und die Wichtigkeit solcher Guter oder Ubel auch fein mogen für den Gingelnen wie für die Maffen, fo laffen fie fich boch einer wissenschaftlichen Untersuchung nicht unterwerfen wegen ihrer ganglichen prattifchen Unbeftimmbarteit. Zwar tonnen fie jum Gegenstand einer theoretischen Betrachtung gemacht werden in Rudficht ihrer Urfachen und Wirkungen, weil alles, mas wir Glud ober Unglud nennen, von der forgfältigen Forschung als ein notwendiges Resultat bestimmter Ursachen erkannt wird, aber eine praktische Untersuchung über fie ift nicht möglich, weil wir über ben Endzweck des Weltlaufes in Unkenntnis, nur relativ gultige, nicht absolut feste Gesichtspuntte für unsere Werturteile über Diejenigen Ereig= niffe aufzustellen vermögen, welche dem Willenseinfluffe bes Menichen entzogen sind.

Jedes denkbare Werturteil steht in direkter oder indirekter Beziehung zum Willen und wird durch diese Beziehung erst möglich.

Der Wille felbst wird auf breierlei Weise Gegenstand einer folden Beurteilung. Unterscheiden wir nämlich zuerft den Willen als rein innerliche Bestimmung bes Menschen von seinem Brodutte, so wird jenem als folden und an fich ein Wert ober Unwert zugesprochen; insofern ift er Gegenstand ber Ethik. Das Willensprodukt fällt wiederum unter zwei Gesichtspunkte in Rudficht ber Werturteile, die über daffelbe gesprochen werben - wenn wir nämlich absehen bon blog relativen Wertbestimmungen, die man ihm beilegt, wodurch wir auf den Begriff des Ruglichen und Zwedmäßigen einerfeits und auf ben Begriff bes Schicklichen andrerfeits geführt werben würden, welche eben wegen diefer Relativität feine ftreng wiffenschaftliche Untersuchung gestatten. Diese beiden Gesichtspuntte find die, daß das Willensprodukt teils als äußere Erscheinung, teils in Beziehung auf sein Zusammentreffen mit einem fremden Willen und dessen Brodutte in der Aukenwelt, eine gewiffe Beurteilung seines Bertes ober Unmertes erfährt. Burde das Willensprodutt überhaupt nicht äußerlich erscheinen ober wo es nicht erschiene, ba fande die Afthetik keinen Gegenstand; wurde es nicht mit fremden Willensthatigkeiten aufammentreffen und dadurch die ethische Forderung entfleben laffen, fich mit diefen zu vertragen, fo konnte es keine Rechtsund Staatslehre geben.

Die Ethit stellt Musterbilder für den Willen auf, sie hat das Shstem derjenigen Willensbestimmungen zu entwickeln, welche einen selbständigen absoluten Wert für sich in Anspruch nehmen. Sie sorgt nicht zugleich für die Einführung dieser Musterbilder ins Leben, sie kümmert sich nicht darum, wie vieles oder weniges von ihren Idealen jemals wirklich ausgeführt werde und wie große oder geringe Schwierigkeiten diese Ausstührung unter gegebenen Umständen habe; nur dafür, daß sie nichts in sich selbst unmögliches verlange, wird sie Bürgschaft leisten müssen. Daher bedarf es für die Ethit und aus denselben Gründen auch für die übrigen Teile der praktischen Philosophie einer Ergänzung durch andere Disciplinen, welche die Mittel zu entwickeln haben, durch deren Anwendung die idealen Forderungen jener dem Leben genähert, in dasselbe übersetzt und

mehr und mehr eingebürgert werden. Diese Aufgabe fällt den praktischen Kunftlehren zu, die man unter dem Namen der Pädagogik im weitesten Sinne des Wortes zusammenfassen kann.

Das Bedürfnis solche Runftlehren zu besitzen, welche die Bermittelung der praftischen Philosophie mit dem Leben übernehmen, würde hinwegfallen, wenn nicht das Leben und der Weltlauf der Berwirklichung der praktischen Ideen sowohl außere als innere vipchologische Hindernisse in den Weg stellten, welche durch die angestrengte Selbstthätigkeit bes Menichen weggeräumt werben muffen. Diese Sindernisse liegen teils in der unvollkommenen Dienstbarkeit ber Natur gegen den Willen des Menschen, teils in der natürlichen Langfamkeit seiner eigenen Fortschritte in Erkenntnis und Sittlichkeit. Wohl wird das Menschengeschlecht durch die Weltgeschichte seiner Bestimmung entgegengeführt, aber ber Bang und Blan biefer Erziehung in Sittlichkeit, Runft und Staat lagt fich weder durch menfdliche Einzelwillen noch burch ein Gesamtwollen ber Menschen beherrschen und leiten, so richtig es auch ift, dag er erst burch bas Rusammenwirken ber Menschen unter sich und mit ber Natur sich Die Weltgeschichte verbraucht alle Willensbestimmungen und Charaftere ber Einzelnen und giebt ihrer Wirtsamkeit im Laufe ber Reit ein Ziel, das sie felbst nicht beabsichtigten, das also pon ihnen unabhängig ift als Einzelnen. Darum erwächft aus ihr, wie fie felbst tein Gegenstand prattifcher Philosophie werden tann, auch feine der Runftlehren, denn diese beschäftigen fich, nach Ginführung ber prattischen Ideen ins Leben strebend, nur mit den Zwecken, die ber Mensch sich setzen soll, und mit den Mitteln, die er durch eigene Rraft beherrichen fann.

Anders freilich muß die Ansicht derjenigen ausfallen, welche die Weltgeschichte als die Selbsterziehung des Weltgeistes und diesen als identisch mit dem Menschengeiste ansehen. Ihnen würde konfequenter Weise zwar jede einzelne Erscheinung und jedes Ereignis als ein pädagogisches Moment im Leben des Universums erscheinen müssen und die Aufgabe wäre nur die, aus der "vernünftigen" Wirklichkeit die pädagogische Theorie richtig zu abstrahieren, aber

diefe Badagogit wurde dem Ginzelnen teine Amede und Aufgaben geben können, benn alles Bemühen des Einzelnen ift thoricht, wenn er und sein Thun weder einen selbständigen Wert bat, noch auch ber Beltgeift an feine Sulfe gebunden ift, sondern sich selbst burchfest ober vielmehr dies ichon ausgeführt bat. Der moralische Standbunkt ift für biese Ansicht der untergeordnete des Sollens und der Forderung, des Gebotes, das noch keine Wirklichkeit hat \*). richtiger Betrachtung bes Weltlaufs läft baber bas Bewuftsein "die Borftellung von einem an sich guten, das noch keine Wirklichfeit batte, als einen leeren Mantel fahren; es hat in seinem Rampfe die Erfahrung gemacht, daß der Weltlauf so übel nicht ift, als er aussah, benn seine Wirklichkeit ift die Wirklichkeit des allgemeinen" \*\*), ber Bernunft. Dies ift beutlich genug, und es wird überflüffig fein, ausführlicher darzuthun, daß bei einer folchen Weltansicht Ethit und Badagogit mit allen verwandten Wissenschaften bei einiger Konseguenz des Denkens entweder überhaubt unmöglich werden oder boch nur für benjenigen Wert und Bedeutung haben, der auf dem "untergeordneten Standpunkt" der Moral stehen bleibt. Dies hindert freilich nicht, daß jene Wissenschaften auch von den Anhängern der genannten Schule bearbeitet werden — vielleicht um ber Andern willen, zu denen sie sich berablaffen.

Den drei Teilen der praktischen Philosophie entsprechen dem obigen gemäß drei Kunstlehren oder pädagogische Disciplinen: 1) der Üsthetif die ästhetische Kunstlehre, der Rechts = und Staatslehre die Politik oder Staatspädagogik, der Ethik die Pädagogik im engeren Sinne.

haben wir dadurch die Bedeutung dieser letzteren Wissenschaft berjenigen angenähert, welche der gewöhnliche Sprachgebrauch ihr beilegt, so mussen wir gleichwohl ihren Umsang noch mehr besichen, wenn er in den Grenzen bleiben soll, die man her-

<sup>\*)</sup> Segels Wfe. VIII. p. 151, II. p. 318.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. II. p. 291.

<sup>1)</sup> Badeutifche Lebren. C. H.

gebrachter Beise und mit gutem Grunde festhält. Wird nämlich die Badagogit allgemein als Runftlehre ber Ethit gefaßt, so fällt in ihr Bebiet außer ber Erziehung ber Unmundigen auch die Selbsterziehung der Erwachsenen mit allem, was von Philosophen und Theologen unter dem Namen der Aftetit jusammengefaßt und dargestellt ju werden pflegt; es fällt in ihr Gebiet weiter fogar die Bildung und Benutung der öffentlichen Meinung und felbst der Tageslitteratur für ethische Amede, die Schätzung und Berechnung der Wirksamkeit aller socialen und politischen Einrichtungen, welche für die sittliche Wir schließen diese Bildung des Bolkes von Wichtigkeit sind. Gegenstände von der Badagogik aus, teils weil sich die rechtlichpolitische Seite bei vielen von der ethischen nicht rein trennen läßt, teils und hauptfächlich weil die meisten von ihnen einer strena wissenschaftlichen Behandlung nicht einmal fähig sind und Erziehung im eigentlichen Sinne, ein Bemühen dem innern Leben eines Andern eine bestimmte Art der Ausbildung und Richtung zu geben, aus bekannten psphologischen Gründen nur beim Rinde einigermaßen auf ben beabsichtigten Erfolg rechnen fann. Der Erwachsene wird nicht leicht mehr innerlich so umgebildet, daß sein gesamter sittlicher Buftand dadurch ein anderer murde, und felbst wenn und wo es mog= lich mare, feten außere Berhaltniffe einer folden Umbildung faft immer unüberwindliche Sinderniffe entgegen.

Deshalb beschränkt sich die Pädagogik auf die Erziehung des werdenden, innerlich noch gestaltbaren Geschlechtes, aber eben darum wird sie in diesem Sinne nun nicht mehr als die ganze Kunstlehre der Ethik auftreten können, sondern nur als ein Teil derselben.

Wir haben im vorigen das Verhältnis der Pädagogik zur Ethik kennen gelernt; es hat sich gezeigt, daß jene von dieser als notwendige Ergänzung, als Mittelglied gesordert wird, damit durch sie das wirkliche Leben den sittlichen Ideen immer zugänglicher und für sie empfänglicher werde. Die Ethik ist es demnach, welche erst die Pädagogik aus sich erzeugt, und es können daher nur aus jener als der begründenden Wissenschaft die Aufgaben der Erziehung

abgeleitet werden 1). Bon wesentlich anderer Art ist dagegen das Berhältnis der Pädagogik zur Psychologie. Sobald wir die Aufzgaben kennen, welche die Erziehung sich zu setzen hat, gilt die nächste Frage den Mitteln zu ihrer Lösung. Diese Frage ist noch nicht genügend beantwortet, wenn untersucht ist, welche Mittel überhaupt zum Zwecke führen, sondern ganz hauptsächlich handelt es sich darum zu wissen, in welcher Reihenfolge, in welchen Kombinationen, mit welchen Modisitationen, unter welchen Umständen, in welchen Berzhältnissen der Stärke wir sie wirken lassen müssen um den Zweck zu erreichen. Darüber kann uns nur die Wissenschaft Auskunft geben, welche von den allgemeinen Gesesen handelt, denen das innere Leben des Renschen unterworsen ist, die Psychologie. Diese ist deshalb die wesentlichste Hülfswissenschaft der Pädagogik, sie entscheidet über die Wirtsamkeit der Mittel, während die Ethik ihr die Zwecke giebt.

Legen wir uns jest die Frage por, ob die Badagogif auf jene beiden gestützt den Charakter einer strengen und namentlich einer philosophischen Wifienschaft haben könne — eine Frage, die auch in neuerer Zeit hauptfächlich von praktischen Badagogen vielfach verneint wird -, fo leuchtet ein, daß die Beantwortung berfelben bor allem davon abhängen wird, ob die Fattoren, welche jum Erziehungsgeschäfte zusammenwirken sollen, hinreichend konstant und in fich felbst so bestimmt find, daß sie eine feste begriffliche Fassung, Bergleichung und Abwägung gegeneinander geftatten. Der Kreis zeigt stets dieselben Eigenschaften, der Prozek der Berdauung geht ftets auf diefelbe Weise von ftatten, deshalb ift eine wissenschaft= liche Forschung über diefe Gegenstände möglich. Wo wir bagegen auf irgend einem Gebiete unaufhörliche Schwankungen und Beränderungen ohne Stetigkeit mahrzunehmen glauben, wo diese oft von momentanen unboraussichtlichen Einflüssen abzuhängen scheinen, wo eine unbestimmbare Mannigfaltigfeit einzelner Erscheinungen uns

<sup>1)</sup> Sthit und Radagogit verhalten sich wie reine und angewandte Wissensichaft; daher muß jene die Begründung für diese geben. Aufgabe und Pflicht der Erziehung find nur aus der Ethit ableitbar. C. H.

entgegentritt, für die sich keine sesten Gesichtspunkte sinden lassen wollen, da ist entweder überhaupt keine Wissenschaft möglich oder sie ist es doch gegenwärtig noch nicht für uns, weil es noch an den nötigen Vorarbeiten dazu sehlt und die Bedingungen und Gesetz u verwickelt sind, denen die einzelnen Erscheinungen solgen. Es wird sich leicht darthun lassen, daß es sich in der Pädagogik teilweise allerdings so verhält und daß deshalb der streng wissenschaftliche Teil derselben sich in gewisse Grenzen einschließen lassen muß, die zwar allmählich durch höhere Ausbildung wissenschaftlicher Psychologie erweitert, aber zu keiner Zeit ohne Gesahr für seinen eigenen wissenschaftlichen Charakter selbst vernachlässigt werden können.

Die drei Faktoren, von denen alle pädagogische Thätigkeit abhängt, sind: 1) der Zweck, den sie verfolgt; 2) der individuell eigen= tümliche Komplex von inneren und äußeren Bedingungen, die auf Seiten des zu Erziehenden ihr entgegentreten; 3) die Mittel zum Zweck, sofern sie durch den Erziehenden selbst bestimmbar sind.

Daß der erfte Bunkt auf allgemeine, ftreng wiffenschaftliche Beife sich untersuchen laffe, ift nicht zu bezweifeln, wenn die Beftimmung des Menschen überhaupt erkennbar, wenn philosophische Ethit möglich ift. Dagegen gestattet ber zweite offenbar keine philosophische, sondern allein eine rein empirische Erforschung: tonstitution, Gesundheitszustand, Temperament des Böglings, Scharfe, Stumpfheit oder Mangel einzelner Sinne, Treue und Art des Gebachtniffes, die Stufe der intellettuellen, Befühls- und Charatterbildung laffen fich in jedem Falle nur auf erfahrungsmäßigem Wege erkennen. Erft dadurch aber, daß fie auf diese Weise erkannt werben (und zwar je vollständiger und sicherer um so mehr) ist es möglich bie Wirksamkeit bes britten Faktors, ber Erziehungsmittel, voraus au bestimmen. Im allgemeinen wird fich awar mit Bulfe ber Pfpchologie angeben laffen, welche Mittel jum Zwede führen, es wird fich aus der psychologischen Gesehmäßigkeit des geiftigen Lebens beduzieren laffen, welche Mittel für den Zwed am geeignetsten find, in welcher Rombination, Reihenfolge und Stärte fie zu gebrauchen find und wie sie unter bestimmten Umständen wirken werden, aber nur bie

Erfahrung wird uns lehren können, teils welche besonderen Umftände überhaupt, welche häufiger, und welche seltener, welche in jedem bestimmten Falle vorkommen, teils welche Mittel in der Gewalt des Erziehers stehen, welche Mittel er jedesmal wirklich anwenden kann.

Es ergiebt sich daraus für den wissenschaftlichen Charakter der Badagogik die Beschränkung, daß sie nur insoweit eine spekulative Biffenschaft fein fann, als fie ben 3wed ber Erziehung untersucht und aus diesem mit Bulfe psphologischer Deduktionen die allgemeinen Mittel und Methoden ableitet, welche für diefen Zwed am fräftigsten und sichersten zu wirten versprechen - Dies ift die Aufgabe ber allgemeinen Babagogit. Die besonderen Lebensverhältniffe sowohl des Zöglings als des Erziehers, deren physische und pspoische Sigentumlichkeiten, die Bahl der Böglinge und Erzieher (Brivat = und Schulerziehung), die besonderen Ziele, die neben dem allgemeinen Erziehungszwed zu verfolgen oft durch das Leben geboten ift, die Mittel und Wege, welche in den gewöhnlichen und außergewöhnlichen Fällen für fie zu benuten find, bilben ben Gegenstand der angewandten Badagogit, welche eben fo febr auf die Erfahrung als auf die allgemeine Badagogit gestütt zu zeigen hat, auf welche Weise die von diefer aufgestellten Bringipien und Methoden praktifch gemacht, wie fie um der besonderen empirischen Umftande und Berhaltniffe willen, die das Leben herbeiführt, specifiziert und modifiziert werden muffen. Schreiten wir nach der Seite des Besonderen in unserer Betrachtung noch weiter fort, so kommen wir endlich auf das Individuum, welches erzieht und erzogen wird. Auf diesem Gebiete laffen fich wegen der unendlichen Mannigfaltig= feit der individuellen Bestimmtheiten überhaupt teine ausreichenden Regeln mehr geben, es tritt beshalb hier die Erziehung als Runft auf, welche perfonlichen Tatt und Talent zu ihrer Ausübung erforbert. — Wir beschränken uns gegenwärtig zwar barauf, die Lehren der allgemeinen Bädagogik zu entwideln, die Aufgaben berselben laffen sich aber nur baburch richtig verstehen und murdigen,

daß wir ihr Verhältnis sowohl zur angewandten Pädagogit als auch zur Pädagogik als Kunst ins klare setzen. Gehen wir also hierauf zunächst etwas näher ein.

Un den allgemeinen philosophischen Teil einer Wissenschaft pflegt man die Forderung zu stellen, daß er rein begrifflich kon= struierend verfahre und burch eine solche Konstruktion notwendige Sate zu Tage fördere. In dieser Boraussetzung bat man auch bon ber allgemeinen Babagogit geforbert, baß fie nur ben Begriff der Erziehung zum Grunde lege und entwidele, daß fie absehend von jedem bestimmten Zeitalter und jeder bestimmten Rationalität den Beariff des Menschen und seiner Erziehung allein ins Auge fasse ohne Rucksicht auf irgend ein empirisches Datum, denn sonst sei sie keine philosophische Wissenschaft, nicht ftreng allgemein, sondern nur die Darftellung eines bestimmten Stadiums der Geschichte ber Babaaoaik. Solche Forderungen find unerfüllbar und laffen fich zu keiner Zeit verwirklichen; eine allgemeine Badagogik in diesem Sinne tann es überhaupt nicht geben. Abgesehen davon, daß der Begriff des Menichen, insbesondere der Gegensat von Erzieher und Bögling und die Möglichkeit, daß jener auf diesen außerlich und innerlich bildend einwirke, nur aus der Erfahrung erkannt werden kann, hat die Pädagogik weder im Erzieher noch im Zögling die Idee des Menichen, den allgemeinen Menichen bor Augen, der nirgends im Leben wirklich und jeder padagogischen Ginwirkung unzugänglich ift, sondern den in eine bestimmte Zeit und Nationalität gestellten Menichen. Das Ideal des Menichen als Erziehungszweck foll fie zwar nicht aus einer besonderen Zeit und Nationalität entnehmen, fondern in reiner Unabhängigkeit von diesen aus den ethischen Forberungen entwerfen und festhalten, aber alle Mittel und Wege. es zu realisieren, laffen sich nur mit Ruchsicht auf die Zeit und Nationalität untersuchen und gebrauchen, innerhalb beren und für welche gunächst immer erzogen wird. Jeder Berfuch, jene unerfüllbaren Forderungen zu verwirklichen, konnte nur zu hohlen Idealen der Ergiehung führen, die überdies gleichwohl immer das Geprage ber Zeit tragen mußten, in ber fie entstanden find: benn bem Ginfluffe ber

Zeit entzieht sich selbst nicht der abstrakteste Theoretiker. Wie jede Kunstlehre der praktischen Philosophie, so kann auch die Pädagogik nicht in dem Sinne allgemein sein, in welchem es die praktische Philosophie selbst ist, daß sie nämlich streng allgemeingültige Ideale sür alle Zeiten aufstellt, sondern nur in dem Sinne, daß sie die allgemeinen Mittel und Methoden untersucht, durch welche es möglich wird, jene Ideale zu verwirklichen. Dieses Berwirklichen hat aber nur einen Sinn, wenn es auf eine bestimmte Zeit und Nationalität bezogen wird, denn erst diese müssen die Anknüpfungspunkte und Bedingungen dafür liesern: deshalb ist eine allgemeine Theorie der Erziehung gar nicht möglich ohne bestimmte Beziehung auf ein gewisses Stadium der Kulturgeschichte.

Es murbe demnach ebensowohl eine allgemeine Badagogik für Briechen und Römer wie für Beiden, Juden und Chriften, für antite und moderne Bölker von ursprünglicher oder abgeleiteter Rultur geben. Sie wurde feineswegs für alle biefelbe fein, weil trop ber Bleichheit ber Bestimmung bes Menschen auf allen Stufen ber Geschichte doch die Mittel wenigstens teilweise febr verschieden sein muffen, burch welche das junge Gefchlecht für biefe Beftimmung heranzubilden und ihr entgegenzuführen ift. Der hiftorische Grund und Boden, auf welchem erzogen werden foll, modifiziert notwendig die Gesichtspunkte, aus denen und die Mittel, durch die es geschehen fann und foll; und weil es nun einen folchen nicht in allgemeiner Beise, sondern nur in zeitlich und national bestimmter Weise giebt, so tann es auch teine allgemeine Bädagogit in ber oben angeführten Bedeutung geben, sondern nur eine folde, die sich auf ein beftimmtes Stadium der Geschichte eines besonderen Boltes in der Gegenwart ober Vergangenheit bezieht — wobei es wohl kaum der Erwähnung bedarf, daß wir im folgenden nur das deutsche Bolt auf seiner gegenwärtigen Stufe zu unfrer Boraussetzung machen werden.

Es ergiebt sich aus dem Borigen sogleich weiter, daß die alls gemeine Pädagogik nur insoweit eine philosophische Wissenschaft ift, als sie den Zweck der Erzichung feststellt, eine wenigstens teilweise

empirische dagegen in Rücksicht dessen, was sie über die Mittel und Methoden beibringt, durch welche jene realisiert werden soll. Gleichswohl versährt sie selbst in Beziehung auf diese letzteren nicht rein empirisch: sie lernt zwar diese wie den historischen Boden der Erziehung mit seinen Bedingungen nur aus Erfahrung kennen, aber die Mittel und Methoden fallen sowohl einzeln genommen als in den Berhältnissen ihres Zusammenwirkens unter allgemeine psychologische und ethische Gesichtspunkte, aus welchen sich erst entscheiden läßt, ob, wo, wieweit und auf welche Art sie zur Anwendung kommen sollen. Deshalb hat die allgemeine Pädagogik als Wissenschaft notwendig einen gemischten Charakter, sie ist weder rein spekulativ noch rein empirisch. Es liegt darin eine der Hauptschwierigkeiten für ihre Bearbeitung, ein Hindernis insbesondere für die scharfe Trennung derselben von der angewandten Pädagogik.

Suchen wir diese Trennung auszuführen, um unsere gegenwärtige Aufgabe mit möglichster Bestimmtheit herauszuheben, so bietet sich uns folgendes dar. Der Zwed der Erziehung läßt sich auf allgemeine Beise entwickeln, die Mittel, welche die Zeit zu feiner Erreichung barbietet, gestatten eine relativ allgemeine Betrachtung, da sich teils ihr Verhältnis zu ihm, teils ihre Stellung einander und die Art ihres Zusammenwirkens für den 3med einer= seits nach ethischen Gesichtspunkten wird ordnen muffen, welche burch die begriffliche Entwidelung des Zweckes felbst gegeben find, anderfeits aber auch ben pipchologischen Gefeten gemäß geftaltet werben muß, wenn nicht andere Resultate fich erzeugen sollen als die Bon biefer ethisch = pinchologischen bom Erzieher beabsichtigten. Untersuchung über den Erziehungszweck und über das Berhältnis ber Erziehungsmittel zu ihm und untereinander in Ruchficht ihrer Wichtigkeit und der Art ihrer Benutzung für jenen, kann alles auß= geschlossen bleiben, was besondere Arten von Erziehung und specielle padagogische Rücksichten im Leben nötig macht, nämlich bie einzelnen Stände und Berufsthätigkeiten, innerhalb deren und für welche erzogen wird, die besonderen Lebensverhältniffe, außeren und inneren Eigentümlichkeiten bes Zöglings und Erziehers, die Befamt = und

Einzelerziehung und felbst die verschiedenen Lebensalter. ergiebt sich die Grenzbestimmung zwischen allgemeiner und angemandter Babagogit: jene hat nachft bem 3mede ber Ergiehung nur bas Bewicht und bie Blieberung ber einzelnen Bilbungsmittel mit Rudficht auf bie all= gemeinen Grundfate ihrer Behandlung gu unter. fuchen - benn erft aus biefen läßt fich in vielen gallen ein gultiger Schluß machen auf ben Wert ber Bilbungsmittel felbft. faßt daher den zu Erziehenden so wenig als den Erzieher nach speciellen Berhältniffen auf, in benen er fteht, sondern nur in Rudficht feiner allgemeinen Berhältniffe, d. h. fie denkt fich den Erzieher durchgangig als ausgestattet mit der Ginficht, der Charatterfraft, der äußeren Erscheinung und Macht über ben Bogling, Die jum Gedeihen seines Wertes allgemein erforderlich find, diesen aber bentt fie fich als einen folden, der ebenfalls unbeengt durch äußere Berbaltniffe nur die Rudfichten in feiner Behandlung erfahren foll, welche nötig find, um ihn die ganze Bildung feiner Zeit fich aneignen zu laffen und ihn auf ben Puntt zu führen, bon welchem aus er fähig ift, felbftanbig feiner Beftimmung entgegenzugeben.

Die Aufgabe der allgemeinen und ihre Abgrenzung gegen die angewandte Badagogit wird hieraus beutlich fein. Die lettere bat, in bestimmter Beije jener gegenübergestellt, unter Berüdfichti= gung ber besonderen Berhaltniffe ber Böglinge und Erzieher, Die Benugung der Bildungsmittel einzelne zu verfolgen, felbft unter Borausfegung beschränkter Erziehungszwede. Um fich möglichst ber Pragis anzuschmiegen, wird fie am zwedmäßigsten nach Altersstufen fortschreiten, hauptsächlich die Lehrziele, die Berteilung des Unterrichts und die Methoden desselben besprechen, die Organisation der Erziehung im einzelnen durchzuführen fuchen, amar nach ben Grundfaten, welche ihr die all= gemeine Badagogif an die Sand giebt, aber zugleich mit benjenigen Einschränkungen, welche hauptfächlich die politischen und socialen Berhältnisse ihr gewöhnlich auflegen. Ein mefentlicher Teil derfelben werben Didaktik und Schulkunde fein, welche die Methoden bes

Elementarunterrichts bis zu benen des höheren und höchsten zu behandeln haben, mit besonderer Rücksicht auf die Modisitationen, welche sich für sie durch die Bereinigung vieler Zöglinge unter einem oder mehreren Erziehern nötig machen, während die allgemeine Pädagogif teils die Schule überhaupt nur insofern berücksichtigt, als sie ein allgemeines und wesentliches Element für die Erziehung enthält, teils die Methoden des Unterrichtes nur insoweit beachtet, als sie zum Zwecke der Erziehung in einer unmittelbaren Beziehung stehen und zur Erreichung desselben wesentlich mitwirken. Daher spricht die letztere z. B. nicht von den Methoden des Lese und Schreibunterrichts, weil der Zweck bei Aneignung dieser Fertigkeiten selbst erst wieder in der Steigerung der allgemeinen Unterrichtsfähigkeit liegt, wohl aber von den Methoden des sprachlichen, mathematischen Unterrichts, weil diese Gegenstände zu den direkten Bildungsmitteln der Intelligenz gehören. 1)

Das Verhältnis der beiden Teile der Pädagogik läßt sich kurz dahin angeben, daß der eine unmittelbar praktische Kunstregeln giebt, der andere dagegen die allgemeinen Grundsäse und Gesichtspunkte, aus denen jene mit Rücksicht auf die besonderen Lebensvershältnisse des Erziehers und Zöglings hervorgehen. Es läßt sich dagegen einwenden, daß eine vollständige und reine Trennung beider von einander nicht möglich sei, weil der Erziehung ebensowenig jemals nur allgemeine Verhältnisse der Menschen als allgemeine Menschen überhaupt zur Bildung vorliegen. Darauf ist jedoch zweierlei zu erwidern: einmal, daß gewisse allgemeine Lebensvershältnisse sin der Sögling und Erzieher überall wiederkehren müssen, wenn überhaupt Erziehung stattsinden soll, daß diese Verhältnisse innerhalb derselben Zeit und Nationalität mit geringen Abweichungen wirklich wiederkehren und daß sie gerade diesenigen sind, durch welche

<sup>1)</sup> Die angewandte Padagogit handelt von der Didaktit und Schultunde im einzelnen, bespricht die Borbereitung auf specielle Berufsarten und die padagogische Benugung einzelner Lebensverhältnisse. Auch hat sie auf einzelne merkwürdige Falle Rücksicht zu nehmen. C. H. u. D.

bas Wesen und der Charakter jeder besondern Art von Erziehung bedingt wird, d. h. diejenigen, welche die allgemeine Pädagogik zu behandeln hat — es gehören hierher die Verhältnisse des Einzelnen zur Gesellschaft, zu der Sprache und Religion, in denen diese Gesellschaft lebt, und nächst diesen zu allen denjenigen Wissenschaften und Künsten, welche den Kern und Mittelpunkt für die geistige und gemütliche Bildung der betressenden Nation ausmachen.

Der zweite Bunkt, welcher geltend zu machen ift, besteht barin, daß eine vollkommen scharfe Trennung der allgemeinen und an= gewandten Badagogik, obgleich sie möglich ist, doch nicht einmal als nötig ober selbst nur als wünschenswert erscheint. Bielinehr wird es für die padagogische Praxis, welcher die Theorie zur Orientierung dienen foll, von entschiedenem Borteil fein, wenn diese die abstratten Grundfage, die fie aufstellt, wenn auch nicht durchgangig felbft specialisiert, doch für die Specialisierung vorbereitet und bestimmte Undeutungen giebt, welche geeignet sind, die padagogischen Prinzipien ber Praxis näher zu bringen. Eine padagogische Theorie, welche dies verschmäht, bleibt leicht unfruchtbar und läuft überdies Gefahr, sich in leblose Abstraktionen zu verlieren, die zwar glanzen mogen, von bentenden Praktitern aber leicht bei Seite geschoben werden. Es tritt dann der in Deutschland so häufige Fall ein, daß Theoretiker und Braktiker anstatt sich zu verständigen, sich gegenseitig zu kräftigen und in die Sande zu arbeiten, einander mifachten.

Wir haben uns bisher mit der Frage beschäftigt, ob die Pädagogit eine Wissenschaft sei und welche Stellung sie als solche habe.
Das Resultat dieser Betrachtung läßt sich jest dahin zusammensassen, daß die allgemeine Pädagogit, obwohl nur auf eine bestimmte Zeit
und Nationalität bezogen, einen streng wissenschaftlichen Charakter
besigt, die angewandte dagegen nur in weiterem Sinne eine wissenschaftliche Behandlung zuläßt, weil sie sast durchgängig von dem
Drucke des äußeren Lebens erst erwarten muß, was und wie viel
von den Grundsäßen der allgemeinen Theorie unter gegebenen Umständen überhaupt sich anwenden lasse und auf welche Weise es zur

Anwendung kommen könne: sie hat nur in dem Sinne Anspruch auf den Ramen einer Wiffenschaft, in welchem z. B. auch die Geschichte und die Politik einen folchen haben.

#### §. 2.

Die Pädagogik als Wissenschaft, rein. theoretisch betrachtet, würde keine Einteilung in allgemeine und angewandte zulassen, weil die letztere in eben dem Maße sich von dem Charakter strenger Wissenschaftlichkeit entsernt und mehr empirische Clemente in sich aufnimmt, als sie mit dem praktischen Talente der Pädagogik als Kunst in engere Verdindung tritt. Wenden wir unseren Blick jest dieser letzteren und ihrem Verhältnis zur pädagogischen Wissenschaft zu.

Eine absolut vollständige Erziehungswiffenschaft müßte jeden möglicherweise eintretenden Gemütszustand des Zöglings mit allen seinen Ursachen und Folgen genau zu berechnen und bie Größe und Art jeder möglichen Ginwirfung von Seiten bes Erziehers volltommen ju ermitteln im ftande fein. Daß fich bies nicht leiften läßt, ift eben fo fehr aus theoretischen Gründen einleuchtend, als es burch die Erfahrung bestätigt wird; benn wie die Entwickelung eines Bolkes, so ift auch ichon die jedes Ginzelnen eine Geschichte mit un= berechenbaren Ereigniffen, deren innerer Busammenhang fich nicht einmal mit einiger Bollftandigkeit überseben läßt. Jeder Zögling ändert sich fortwährend in vielfacher oft unbemerkbarer Beise unter ben händen des Erziehers felbst. Er tann und darf nicht abgeschlossen werden gegen die Außenwelt, benn er muß diese kennen, würdigen, gebrauchen und sich in ihr bewegen lernen. vermag nicht alle Eindrude zu übermachen, die er von außeren Gegenständen erhalt; ein folder Gindrud aber tann eine Begierde erregen, die Befriedigung dieser den Reim zu einer Neigung begründen, die herangewachsene Reigung aber unter Umftanden gur Berftellung, allmählich zu einer Berftedtheit des Charatters dem Erzieher gegenüber und endlich zum Miglingen bes ganzen Erziehungs=

werkes führen. Wie sich ber Zögling oft unbemerkt ändert, so ändert sich auch der Erzieher, obwohl langsamer und stetiger, doch in vieler Beziehung auf eine ihm selbst nur unvollkommen bewußte Weise; es ändert sich endlich, bald plöglicher bald mehr allmählich, der größte Teil der äußern Lebensverhältnisse, in denen sich beide bewegen und von denen das Borstellungs- und Gemütsleben des Zöglings vielssach bedingende Einslüsse erfährt.

Bedarf es hiernach wohl teines weiteren Beweises, daß eine Erziehungswiffenschaft in dem borbin bezeichneten Sinne durchaus unmöglich ift, so leuchtet jugleich aus bem Borftebenden ein, daß felbft wenn fie bies nicht mare, boch in ihrem Besite noch teine ausreichende Bürgichaft für bas fichere Gelingen bes Erziehungsgeschäftes liegen würde. Möchten sich die Lehren ber theoretischen Babagogik auch bis auf die speciellsten Fälle der Anwendung erstreden, es würde die Erziehung boch nur bem gelingen tonnen, der mit biefer Einficht zugleich das Talent verbände, jede vorkommende Erscheinung als besonderen Fall ber betreffenden Regel sogleich ju erkennen und unter fie zu subsumieren, um nach ihr zu bandeln. Schon Ariftoteles hat diese wesentliche Verschiedenheit des theoretischen und praktischen Talents bemerkt und alles Handeln überhaupt als auf einem Schluffe berubend dargestellt. Richtig ift dies nur vom bewußten Sandeln nach Zweden. Faffen wir das Berhältnis der Brazis zur Theorie allaemeiner auf.

Um vollkommen sicher zu gehen in der Erreichung der Zwecke, die durch unser Handeln überhaupt erreichdar sind, würde der einzig mögliche Weg der sein, daß wir vorher eine vollkommene Theorie als Richtschnur und Maß für die sämtlichen Thätigkeiten ausbildeten, die für jene Zwecke sich nötig machen können. Dies wird jedoch in den meisten Fällen geradezu unmöglich gemacht durch das praktische Bedürfnis, das zum Handeln drängt, bevor die Theorie zum Abschluß kommen kann; denn diese gestattet eine Ausbildung ins Unendliche und überdies wird diese Ausbildung selbst großenteils erst durch das Handeln, durch gelingende und mißlingende Berssuche und die daraus sich ergebenden Folgerungen bedingt: wer



also nicht eber handeln wollte, als bis er sich im Besite einer voll= kommenen Theorie befände, um durchaus rational zu verfahren, der wurde teils überhaupt nicht zum Sandeln felbft kommen können, teils würde sogar seine Theorie immer äußerst mangelhaft bleiben muffen. 1) Wie fich jener in einem auffallenden Migverhaltnis gur Braris befindet, so tritt das entgegengesette Migverhältnis zur Theorie bei demjenigen ein, deffen Sandeln durchgebends nur auf blinden Bersuchen, auf Probieren beruht, durch das er allmählich zu Fertigkeit und Routine zu kommen ftrebt : es ist dies die Praxis des Handwerkers, die sich um Theorie gar nicht kummert, die Praxis, die vollkommen irrational und unbewußt über das, was sie thut und wie sie es thut, sich begnügt mit der Thatsache des Machen-Sie verbeffert bochftens einzelne technische Berrichtungen. ersinnt ein paar neue Sandariffe, um sich die Arbeit zu erleichtern. und halt sich in allem Übrigen an die Tradition. Die Anwendung auf den Bädagogen ergiebt sich von selbst.

Bon einem wirklichen Berhältnis, in das Theorie und Praxis zu einander treten, kann erst da die Rede sein, wo dem Praktiker aus seinen Ausgaben selbst und aus der Mangelhastigkeit oder dem Mißlingen ihrer Lösung ein Bedürsnis nach Theorie entspringt, oder wo der Theoretiker seinerseits sich genötigt sindet, die zu einem gewissen Grade von Bollkommenheit bereits gelangte Praxis in seinem überlegungen zu berücksichtigen, um eine desto vollkommenere Theorie zu entwerfen. Dies ergiebt zwei Gesichtspunkte für jenes Verhältnis: es wird entweder, wie im ersten Falle, die Theorie zum Dienste der Praxis gesucht, oder es wird diese zergliedert, um der Fortentwickelung jener dienstbar zu werden. Das erstere geschieht von denen, welche nur soweit Theorie suchen, als sie der Praxis nützt und forthilft, weshalb denn auch die Güte jener von ihnen immer nach der Leichstofeit und Bequemlichkeit ihrer Anwendung, nach der Größe und

<sup>1)</sup> Dies gilt von der Erziehung wie vom Leben überhaupt; von der Erziehung um so mehr, als die Ethik verbietet, an der Jugend zu experimenztieren zu theoretischen Zwecken, wie in anima vili. C. H.

Augenfälligkeit der Unterstützung beurteilt wird, die sie dieser gewährt. Sie suchen in der Theorie weit weniger spstematische Ordnung, Klarheit der Begriffe und absolut seste Grundsätz, als praktische Lehren und Berhaltungsmaßregeln, die sich in der Anwendung leicht mechanisieren lassen; sie bleiben daher nicht selten absichtlich bei einer unvollkommenen Theorie stehen, wenn sie nur diese Borteile gewährt, und hoffen auch ohne Überblick über das Ganze der Erziehung und ohne prinzipielles Nachdenken, zwar nicht sie umzubilden — denn das wollen sie gar nicht — sondern durch Schlüsse nach der Analogie neuer Ersahrungen mit den früheren sie in gedeihlicher Weise sortzuführen. Dies ist häusig der Standpunkt praktischer Schulmänner, die sich bei mäßiger Regsamkeit des eigenen Nachdenkens gern auf ihren Takt und Blick verlassen.

Bang anders verhält es fich bei demjenigen, welcher nicht die Theorie der Pragis, sondern diese jener unterzuordnen strebt: nach den gehörigen Borarbeiten (Die für die Padagogit, wie icon bemerkt, auf dem Gebiete ber Psychologie und Cthit liegen) sucht er sich zunächst durch die Theorie, welche sich mit Sulfe ber bisherigen Erfahrungen anderer auferbauen läßt, für die Pragis zu orientieren, fügt bann die Erlernung ber berkommlichen Technit auf bem Wege ber Ubung hinzu und behandelt nun einerseits die Pragis durch= gängig nach den Gefichtspuntten, welche die Theorie liefert, anderseits sieht er sie als eine fortlaufende Reihe von Bersuchen an, beren keiner verloren geben barf, ohne dem theoretischen nachdenken unterworfen und badurch für die weitere Entwidelung, Umgestaltung oder Specialifierung der Theorie benutt zu werden. Auf diesem Wege allein kann fich die Braris ihrem Ideale eines durchaus rationalen Berfahrens mehr und mehr nähern, wodurch fie dann in das richtige Berhältnis zur Theorie tritt, daß beide sich immer an= und durch= einander entwickeln, mahrend von der Theorie eine beständige Orientierung ausgeht.

Es wird jest keine Schwierigkeiten mehr haben, die Einwürfe zu beseitigen, welche von pädagogischen Praktikern gegen die Theorie der Erziehung überhaupt erhoben worden sind. Sie stügen sich

bauptfäclich auf die kunstlerische Seite der padagogischen Thatigkeit. Ihre Ansicht ift im wesentlichen folgende. Wie jede andere Runft ein angeborenes Talent von eigentümlicher Art voraussett, wenn fie mit Glud geubt werden foll, fo auch die Erziehungstunft. von der Natur verliehene Talent darf freilich nicht naturwüchsig bleiben, es muß geübt und geschult werden, aber dies kann nicht burch Erlernung irgend welcher theoretischer Regeln, sondern nur Richt Überlegungen find es, die durch die Brazis felbft geschehen. ben Bädagogen bilben, sondern Erfahrungen, hauptsächlich, wenn nicht einzig, diejenigen, die er durch eigene Bersuche macht. Theore= tifer find ftola auf ihre Pringipien und auf die ftarre Ronfequena, mit der fie diese in der Pragis festhalten - oft gum Berderben ber Böglinge, immer aber um den Breis teilweifer Ginseitigkeit und Rünftler ichaffen unbefümmert um Theorien, Verbildung derfelben. und alle theoretischen Runftlehren find tote Abstrattionen aus den Werten ihres Genies, nicht Borfdriften, an die fich ihre Thatigkeit ju binden hatte. Suchen wir das Richtige vom Falschen in diesem Rasonnement zu scheiden, so wird sich zugleich ergeben, worauf die padagogische Runftthätigkeit beruht.

Geben wir zunächst zu, daß es wie für jede Kunst, so auch für die Pädagogik, eine Technik giebt, die nur auf praktischem Wege durch eigene Übung erlernt werden kann; geben wir serner zu, daß man durch bloße Theorie ohne praktisches Talent selbst dann kein Erzieher ist, wenn man sich in vollem Besitse jener äußeren Technik besindet, so folgt doch daraus weder, daß es ein angeborenes Erziehungstalent giebt, noch daß ihm für seine Bethätigung allgemeine theoretische Gesichtspunkte (die man nur nicht mit theoretischen Regeln der Technik verwechseln mag) entbehrlich wären. Lassen wir vor allen Dingen die zu weit getriebene Analogie der Erziehungskunsk mit den bildenden Künsten fallen, die nur ein totes Material vor sich haben, das der Künstler vollkommen frei verarbeiten kann und darf. Was in ihm an künstlerischen Ibealen auch lebendig werde, das kann er darstellen, wenigstens ist er darin nur durch die Regeln der Technik, nicht durch sesse gebunden, die zu verwirklichen ihm vor-

geschrieben mare. Der Ergieber bekommt bagegen gur Bearbeitung ein amar bildungsfähiges, aber bereits vielseitig individuell bestimmtes Wefen, er barf überdies aus ihm nicht machen, mas seine ibeale Phantasie ihm eingiebt, sondern nur dieses von der Ratur angelegte Individuum foll er mit Schonung feiner natürlichen Gigentumlichfeiten zu sittlicher Bestimmtheit berausarbeiten, fo weit nämlich burch jeine Einwirkung diese Entwickelung sich befördern läßt. Die vollständige unveränderliche Bestimmtheit des Erziehungszweckes und die Gebundenheit des Erziehers durch fie in feiner Thätigkeit bedingen nebst der natürlich bestimmten Individualität des Zöglings das Unterscheidende des pädagogischen Handelns vom tünftlerischen Schaffen, fie machen bas Wert bes Erziehers vorzugsweise zu einem Werke der Reflegion, und zwar um so mehr, als bas Produkt seiner Thätigfeit sich nicht ber äußeren Anschauung darftellen tann, wie bas Werk des bildenden Künftlers, das eben deshalb vorzugsweise ein Werk der Phantafie ift, sondern in der tiefen Innerlichkeit des Menfchen liegt. Darauf beruht die Unmöglichkeit für ben praktifchen Badagogen, die Reflexion über seine Thatigkeit und infolge davon die Theorie berfelben in ihrer ganzen Ausdehnung und Tiefe von sich abzuweisen, wenn er nicht gewissenloser Trägheit sich schuldig machen will.

Bohl ist es wahr, daß reine Theoretiker leicht einseitig erziehen. Der Grund davon ist einsach; er liegt darin, daß selbst die beste und umfassendste Theorie nicht alles umsaßt, was im Leben vorkommt und daß alle Theorie nur Lehrsätze geben, nicht aber die konkreten Fälle erkennen lehren kann, in denen jene ihre Anwendung sinden sollen. Hier stoßen wir auf die Pädagogik als Kunst, deren nähere Betrachtung uns sogleich zeigen wird, daß ihre glückliche Auszübung nur erwordene Talente, keine specifischen angeborenen vorausziet, wenn nur keine mangelhafte Organisation der Sinne oder sonstige Gebrechlichkeit den Gebrauch der natürlichen Kräfte in hohem Grade erschwert.

Die padagogische Runft ift in Rudficht ber pspchologischen Bebingungen, auf benen sie ruht, ber Kunft des Arztes, bes Menschentenners, des Experimentators analog. Das Wesentliche dieser Analogie besteht darin, daß das Vorstellen, von dem diese Künste in der Ausübung geleitet werden, sich durchgängig in scharf gesaßten Anschauungen bewegen muß, die sogleich auf bestimmte Begriffe bezogen werden, durch welche die Regel für die Behandlung des vorsliegenden Falles an die Hand gegeben wird. Machen wir dies in Rücksicht der pädagogischen Thätigkeit etwas deutlicher.

Der Bögling zeigt, so lange er noch nicht gelernt hat sich zurückzuhalten oder zu verstellen, infolge eines jeden lebhafteren Gindrudes, gehe biefer bon dem Erzieher aus ober bon feiner fonftigen Umgebung, mehr oder weniger auffallende Beränderungen in feinem Außeren. Diese muffen zunächft icharf aufgefaßt, zu einem Gefamtbilde kombiniert und auf die Beschaffenheit des inneren Bor= ganges gebeutet werben, ber im Zöglinge ftattfindet. Das gemeine Leben bietet hinreichende Gelegenheit, an Erwachsenen wie an Rindern dies zu üben, und es muß diese Ubung vom kunftigen Erzieher mit größerem Fleiße und größerer Genauigkeit angestellt werden, als fonft zu geschehen pflegt, weil barin die erste Sauptbedingung für das Erziehungstalent liegt. Besonders lehrreich ist in dieser Rudfict die Beobachtung des Eindrucks, den ein Schicffal auf die Menschen macht, das tief in ihr Inneres eingreift, ober ein Schauspiel, das gemütlich stark aufregt, wobei hauptsächlich auch Nachwirkungen und ber Berarbeitung folder Einbrude eine langere Aufmerksamkeit zugewendet bleiben muß. Richt minder wichtig ift die Beobachtung des Berlaufes der eigenen Gemütszustände, nur durch die Renntnis dieser uns fremde Gemütslagen hinreichend beutlich und leicht erkennbar werden.

Angestellte Übungen der bezeichneten Art führen von selbst zu vielsachen Bersuchen, die einzelnen Züge und Erscheinungen, die wir zu verschiedenen Zeiten beobachtet haben, zu einem Charaktersbilde der betreffenden Person zu kombinieren. Fortgesetzte Beobachtung derselben in verschiedenen Lebenslagen, fortgesetzte Ausmerksamskeit auf ihre Handlungsweisen führt teils zu näheren Bestimmungen und Berichtigungen jenes Charakterbildes, teils zu der nötigen

Bebutsamkeit und Borurteilslosiakeit in der Deutung ihres Aukeren auf das Innere, das bei besonderen Gelegenheiten oft nur einseitig, oft in mehr verschleierter Beife, verdect durch mehrere uns unbekannte oder unerwartete Nebenzüge auftritt, welche unser Urteil leicht irre leiten. Gleichwohl beurteilen wir alle fremben Bersonen nach diesen Analogien und ohne Aweifel gehen wir darin um so ficherer, je vielseitiger und sorgfältiger jene Ubungen von uns angestellt worden find. Das Geschid, die Rüge der fremden Physiognomie augenblicklich zu kombinieren und nach der Analogie früherer durch Erfahrung berichtigter Deutungen aus der Phantafie, wie man fagt, zu erganzen, ohne eine Analyse der Ginzelheiten vorzunehmen, die doch immer mehr oder weniger miklingen würde dies ist das erste Talent, welches der Erzieher besitzen muß, wenn er fein Geschäft als Runft treiben will. Der Naturforscher und Arat besitt dieses Talent, da sein ganzer Bildungsgang ihn darauf hinweift, weit häufiger als der Sprachforscher und theoretische Mathematiker, beren Blick für das wirkliche Leben sich leicht ab-Daß es nicht angeboren ift, sondern immer erft erworben wird, dürfen wir wohl als erwiesen betrachten, nachdem sich gezeigt hat, auf welchem Wege bies geschieht.

Wir haben uns bis hierher mit dem einen wesentlichen Faktor des Erziehungstalentes beschäftigt, mit der Fähigkeit, aus dem Außeren des Zöglings sein Inneres leicht und sicher zu erkennen, und zwar sowohl in Rücksicht der momentanen Erregungen, die durch den Erzieher selbst, durch andere Personen und durch die Raturumgebung in ihm hervorgebracht werden, als auch in Rücksicht seiner bleibenden Reigungen, seiner Gemütsbeschaffenheit und seiner Charaktereigenschaften. Der zweite Faktor liegt in der Fähigkeit, die jedesmalige innere Disposition des Zöglings für den Erziehungszweck selbst oder für die ihm untergeordneten Zwecke geschickt zubenußen — denn daß der Erzieher ein warmes Herz habe sür Menschen und Menschenbildung und daß er die äußeren Eigenschaften besitze, durch welche namentlich der Erwerb und Gebrauch der Autorität bedingt ist, dies sind zwar Borauss-

setzungen für das Erziehungstalent, sie konstituieren aber nicht dieses selbst.

Die Benutung ber jedesmaligen Gemütslage des Zöglings, nachdem fie richtig ertannt ift, geschieht vom Erzieher ben Begriffen gemäß, die er sich über die Zwede und Mittel seiner Thatigkeit gebildet hat. Diefe Begriffe hat er fich entweder mehr auf theoretischem oder mehr auf prattischem Wege erworben. Beide Wege haben ihre Nachteile, wenn fie allein verfolgt werben, benn in dem einen Falle wird es den Begriffen an den Anschauungen der empirischen Bei= spiele fehlen, auf die fie angewendet werden sollen, es wird dem Erzieher die Renntnis der Berwickelungen und Modifikationen abgehen, in benen die verschiebenen unter biefelbe Regel gehörigen Beifpiele auftreten, er wird in der Praxis oft zweifelhaft und verwirrt werden, und die Zeit zum Sandeln wird verlaufen fein, ehe er mit der begrifflichen Analyse bes vorliegenden Beispiels zu Ende kommt. andern Falle wird es feinen Begriffen an Scharfe, Ordnung und Busammenhang fehlen, er wird sich bem Mechanismus ber einmal gelernten und erprobten Technit zu überlaffen geneigt sein, für ungewöhnliche Falle teine Gefichtspuntte haben, und mehr von Gluck als von Geschick in ber Erziehung zu reden haben. Erziehungs= talent fann deshalb nur bemjenigen zugeschrieben werben, ber beibe Wege mit Aufmerksamkeit gegangen ift. Wer erziehen will, muß innere Borbilder bazu in Form fester Begriffe besiten, er muß die Mittel und die verschiedenen Arten ihres Gebrauches sorgfältig durchbacht, aber er muß auch auf bem empirischen Wege ben Umfang jener Begriffe kennen gelernt haben, damit er fie auf die anschaulich gegebenen Einzelfälle richtig zu beziehen und unbeirrt durch deren Berwidelung zur Anwendung zu bringen wiffe. Erft wenn beide fich gegenseitig erganzenden Bilbungswege ber babagogischen Begriffe durchlaufen worden find, darf fich der Erzieher mit einiger Sicherbeit seinem prattischen Blide oder Tatte überlassen, auch wo er zu jo raschem Sandeln genötigt ist, daß er die entsprechende Überlegung nicht zu Ende führen, ja vielleicht nicht einmal anfangen Daß die theoretische Überlegung im voraus Regeln festsete fann.

für alle praktisch wichtigen Fälle, ist unmöglich, daß sie aber für die zweiselhaften nachgeholt werde und mit ihrer Analyse des Gesschehenen so weit eindringe als möglich, dies wird vom Erzieher im Interesse der Fortbildung seines praktischen Talentes selbst gefordert werden müssen.

Auch von dem zweiten Saktor Dieses Talentes, der geschickten Benutung der jedesmal vorliegenden Bedingungen für die Erziehungszwecke, hat sich ergeben, daß und wie er allmählich erworben wird. Die Betrachtung desfelben bat uns auf eine der Wiffenschaft großenteils unzugängliche Seite ber Erziehung geführt, die ein Singeben an die kunftlerische Thätigkeit nötig macht, obwohl das Berfahren des Erziehers niemals in dem Sinne irrational werden barf. daß er selbst aufhörte, sich die strengste Rechenschaft darüber zu Die einzelnen am Zögling in einem bestimmten Falle bervortretenden Buge rasch auffaffen, richtig tombinieren, aufeinander beziehen und erganzen, die Umftande würdigen und gebührend berücksichtigen, seine allgemeinen theoretischen Überlegungen schnell und gewandt ins Prattische überseten, die im besonderen Falle nötigen Modifikationen an ihnen anbringen, fie mit ficherer Sand ohne Zeitverluft ausführen - dies alles gehört der Erziehungstunft, die sich nur in der Pragis felbst und durch fie erlernen läßt. Deshalb giebt theoretische Bildung allein noch teine Burgschaft für das Borhandensein des Erziehungstalentes. Berfteben die Prattiter dies unter dem alten Sate, mit dem fie fich bor der Theorie ju berfteden pflegen, daß in der Erziehung alles auf Erfahrung berube, fo find fie im Rechte; es wird aber ber Mühe wert fein, auch bas Unrecht zu beleuchten, bas fich mit jener vagen Behauptung nicht felten zu beden fucht.

Pädagogische Erfahrungen im weiteren Sinne macht zwar jeder, der sich im Erziehungsgeschäfte versucht, aber nicht jeder Iernt aus diesen Erfahrungen etwas, das von pädagogischer Wichtigkeit ist: die Erfahrung lehrt alles und nichts. Der Natursorscher und Arzt weiß am besten, wie schwer es ist, Erfahrungen zu machen, er weiß, daß es für jeden unmöglich ist, der nicht wenigstens einige sestes Bath, Padagogis.

sichtspunkte schon mit zu ihnen hinzubringt, daß also die Kähigkeit dazu eine theoretische Vorarbeit überall voraussest. Alle Erfahrungen erhalten ihren Wert erft durch die Gesichtspunkte, unter die man fie stellt, mogen nun biese uns borber icon eigen gewesen ober aus ihnen erft von uns gewonnen worden fein. Die Runft, Erfahrungen zu machen, sett auf jedem Felde eine gewiffe theoretische Bildung voraus, von welcher beleuchtet, sie weiter verarbeitet werden muffen, wenn sie für die Zukunft sich nutbar erweisen sollen. Der theoretisch Ungebildete hat deshalb überhaupt tein Recht, fich auf seine Erfahrungen zu berufen. 1) Wie vor seinem Auge die lehrreichsten Erscheinungen der Natur und des gesellschaftlichen Lebens vorüber= geben, ohne daß er aus ihnen irgend eine Lehre zieht, fo geht es ihm auch mit seinen eigenen, weniger mit fremben pabagogischen Bersuchen, und zwar um so mehr, als die meiften, welche durch ihre Lebensverhältniffe fich genötigt finden, einen erziehenden Ginfluß auszuüben, fich die Freiheit des Blides und felbft die Achtsamkeit auf ihr Geschäft durch ben Wahn rauben laffen, daß das Erziehen von einem nicht unverständigen Menschen auch ohne weiteres Nachdenken auf die rechte Weise ausgeübt werden konne. Darüber vor allem wurde die Erfahrung belehren, wenn Borurteile der Gitelfeit nicht selbst gegen das vielfache Miglingen und das so häufig unverdiente Gelingen der Erziehung blind machten.

Gehen wir tiefer ein auf das soeben Bemerkte, so zeigt sich folgendes. Benuthar für unsere spätere Thätigkeit kann jede Ersahrung nur dann werden, wenn wir die Antezedentien der ersahrenen Thatsache soweit kennen, daß wir sie, wenn auch nicht bis ins einzelne zu analhsieren, wenigstens in zwei große Gruppen zu teilen versmögen, deren eine sich mit einiger Sicherheit als die wirksame Hauptursache der Erscheinung, die andere aber als ein Inbegriff mehr oder weniger zufällig begleitender Nebenumstände betrachten läßt.

<sup>1)</sup> Wer wird etwas auf die ärztliche Erfahrung derer geben, die nichts von Anatomie und Physiologie verfteben? C. H.

Je weiter und genauer die Absonderung dieser beiben Teile fortgeführt werden kann, je gründlicher und ficherer nach und nach die Analyse der erften Gruppe bis in ihre elementaren Bestandteile wird, besto mehr wird die Erfahrung wert sein, die man in dem betreffenden Falle gemacht hat, besto mehr wird fie sich einer Erfahrung in naturwiffenschaftlichem Sinne nähern. Daß die Badagogen, welche so gern von ihren Erfahrungen sprechen, nicht bies darunter verfteben, bedarf wohl keines weiteren Beweises. Wir. werden Gelegenheit haben, auf die große Berwidelung der Urfachen, in welche die babagogische Thatigfeit einzugreifen bat, nachstens einen prüfenden Blid zu werfen; beshalb beschränken wir uns hier auf bie bloge Erinnerung, daß alle padagogischen Erfahrungen und Beobachtungen, die ohne den eben bezeichneten Grad von Umficht und Behutsamteit angestellt werden, nur ben zufälligen, zweifelhaften Wert eines mehr oder minder glücklichen Griffes ins unbeftimmte in Anipruch nehmen können.

Eine besondere Schwierigkeit, die zu überwinden sein murbe, wenn man feiner pabagogischen Erfahrungen ficher fein will, liegt barin, bag bie Folgen vieler, ja bei weitem ber meiften Ginwirkungen auf ben Zögling gar nicht, ober boch nicht unmittelbar zu tage Alle schwächeren Einwirkungen auf bas Gemütsleben fommen. iprechen sich in den Mienen, Geberben und Handlungen nicht aus, gleichwohl aber können gerade durch fie, und nur durch fie, wenn fie fich nämlich fummieren, alle Arten der Gefühle ausgebildet, alle edeln Intereffen und Charaftereigenschaften befestigt werden. Sogar vorausgesett, der Zögling wolle durch Wort und Geberde zu jeder Beit alles sagen, was in ihm vorgeht, so würde er es nicht einmal tonnen, weil das meiste ihm selbst unbewußt und verworren bleibt, und selbst wenn es dies nicht wäre, doch überhaupt nicht äußerlich darstellbar ift. Die leise Regung einer Begierde oder Neigung bleibt meift bem Zögling und bem Erzieher gleich verborgen, so lange sie nicht durch eine Gelegenheitsursache verftartt wird; oft wird fie durch aufällige Umftande, die ber Ergieber felbst berbeiführt, im Stillen genährt, zugleich aber burch das Gewicht seines Einflusses gehindert,

sich deutlich kund zu geben: erst wenn der Zögling zur Selbständig= feit gelangt ift, wird sie für ihn eine Klippe, an der er zu Grunde gehen kann. Erst dann macht der Erzieher an ihm seine Ersahrung: "der Rückstand der pädagogischen Experimente sind die Fehler des" Zöglings im Mannesalter."\*)

Wer freilich unter seinen Erfahrungen nur die Früchte seiner Technik verstehen wollte, dem würde erst zu beweisen sein, daß es sich beim Erziehen nicht um eine bloße Einführung bestimmter Faktoren in das Innere eines Menschen handelt, etwa wie bei einer Substitution eines bestimmten Wertes statt eines willkürlich ge= wählten Buchstabens an einer mathematischen Formel, nicht um die Bearbeitung eines an sich unbestimmten Nateriales nach einem bestamten Schema — dieser Beweis ist von der Psychologie zu führen.

Die Frage über die Art und Weise, auf welche die Badagogik eine Erfahrungswiffenschaft werden, über die Ausdehnung, in welcher dies gefchehen konne und somit über Gang und Methode, die fie zu befolgen habe, ift vorläufig icon da beantwortet worden, wo von dem wissenschaftlichen Charafter der Badagogif die Rede mar: hier findet diese Antwort ihre Bestätigung und tritt in ein noch belleres Der Begriff und 3wed des Erziehens nämlich, von denen der allgemeine Teil dieser Wissenschaft auszugeben bat, kann aus der Erfahrung gar nicht entnommen werden; denn diese vermag nur au lehren, welche Begriffe die einzelnen Erzieher von ihrer Thätigkeit wirklich gehabt, welche Zwecke fie verfolgt, welche Mittel fie an= gewendet und was für Erfolge sie damit erreicht haben: soweit sich also die Badagogit mit Begriff und Zweck der Erziehung beichäftigt, ift fie teine Erfahrungswissenschaft. Soweit es bagegen um die Erfolge handelt, welche durch gewiffe Mittel und Methoden und durch eine besondere Art ihrer Anwendung berbei= geführt werden, hat die Erfahrung zu entscheiden, man muß fie berfuchen, um ihre Erfolge kennen zu lernen. Jedoch auch diefe Ent=

<sup>\*)</sup> Herbart, Allg. Badag. S. 11 [Bad. Schr. Leipz. 1873. I. S. 338], woselbst auch das Borhergehende und Nachfolgende die ausmerksamste Beachtung verdient.

icheidung ift nicht unmittelbar eine vollgultige, sondern gunächst nur eine borläufige, weil fich aus folden Erfahrungen für fich allein nicht beurteilen läßt, wie viel von dem Erfolge auf Rechnung ber Individualität des Erziehers, der Zöglinge und der äußeren Umftande ju fcreiben ift. Berfonliches Erziehungstalent in feinen verfchiede= nen Graden, oder beffen Mangel auf der einen Seite, Befähigung, mehr oder minder gute Borbereitung ber Boglinge, ihre Liebe jum Erzieher, ihr Bflichtgefühl auf ber andern Seite, bie freie Macht bes ersteren über diese oder die Wiberftande, die er in ihrer Ausübung zu überwinden bat, die gegenseitigen Forderungen oder Demmungen, welche bie Schüler voneinander und die der Lehrer von ihnen erfährt, die bielen und zum Teil unbefannten Miterzieher in der Umgebung des Böglings \*) - dies und ungähliges Andere bringt eine fo große Unficherheit in die erfahrungsmäßige Beurteilung der Wirtsamkeit jedes Erziehungsmittels, daß überhaupt nicht die Erfahrung, mag sie auch noch so mannigfaltig und die Reihe ber padagogischen Bersuche noch so umsichtig und sinnreich angestellt sein, sondern nur die psychologische Deduktion endgültig über das entscheiden kann, was sich durch bestimmte Mittel und Methoden erreichen läßt. Auch diese Deduktion tann irren, aber bie padagogifche Erfahrung wird ohne ihre Bulfe noch viel groberen

<sup>\*)</sup> Es ift in neuerer Zeit häufig geradezu als Axiom aufgestellt worden, bağ es für die Behandlung eines jeden Erziehungsmittels (Unterrichtsgegen: ftandes) nur eine mabre Dethobe gebe. Dies verrat große pfychologifche Rurgfichtigkeit, wenn man damit etwas Allgemeineres fagen will als bies, daß es für einen bestimmten Erzieher bei einer bestimmten Art ber Befähigung und Borbereitung feiner Boglinge und einer bestimmten Beidaffenheit ber außeren Berhaltniffe, unter benen fie leben, auch nicht mehr als eine richtige Methode gebe. Schon ber Grab bes Bhleama ober ber geiftigen Regiamfeit bes Lehrers und namentlich feine Beubtheit in ber Sandhabung einer gemiffen Methobe und bie Bahl ber Böglinge (man bente g. B. an die medfelfeitige Schuleinrichtung) wird oft von Ginflug auf die Bute ber Dethode. Gur Die angewandte Babagogit ift beshalb jener Grundfag enticieden falic, nur für die allgemeine ift er richtig, weil biefe von allen gufälligen Umftanden abfiebt, die gur Erziehung mitwirten. Eben beshalb bute man fich aber auch bor jeber voreiligen Übertragung ihrer Lehren in die Brazis; fie ift nie eine unbedingte und barf beshalb nur mit ber notigen Borficht ausgeführt werben,

und mehreren Jrrthumern unterworfen sein. Erfahrungen sind

wichtig und unerläklich, aber erst die an sie anzuknübsenden bipchologischen Debuktionen machen eine wissenschaftliche Berarbeitung der= selben und ein sicheres Urteil über ihren braktischen Wert möglich.

Der Entwickelungsgang, ben die Babagogit als Wiffenschaft zu nehmen hat, läßt sich bemnach im allgemeinen turz dahin angeben, daß fie zuerft den Begriff und 3med der Erziehung von der Erfahrung unabhängig darzulegen, sodann mit Rücksicht auf die bisher auf diesem Felde gemachten Erfahrungen durch binchologische Deduktion zu zeigen habe, welche Mittel zur Erreichung jenes 3medes führen, wie sie ihrer eigenen Ratur und diesem Amede gemäß behandelt werden und in welchen Berhältnissen sie für diesen ausammenwirten müffen.

Bersuchen wir jest, diesen Bestimmungen folgend, die Ausführung.

### Erfter Teil

# Über Begriff und Zwed der Erziehung.

### §. 3.

Bei ber Erziehung fteben zwei Individuen einander gegenüber, ein fertiges, wenigstens relativ in fich abgeschlossenes und ein werbendes, innerlich großenteils noch unbestimmtes, außeren Ginwirkungen allfeitig offenes. Jene Abgeschloffenheit tritt vermöge der binchologischen Gefete, benen die innere Entwidelung des Menfchen folgt, im Laufe der Zeit immer und notwendig ein, die äußeren Einwirkungen mogen fein, welche fie wollen. Sie besteht teils in einer bestimmten Ansicht bon ber Welt, ber außeren Natur und ben menfclichen Verhaltniffen, bie fich bas Individuum auf bleibende · Beife aneignet, soweit biefe Gegenstände in feinen Gefichtstreis fallen, teils in gewissen Charattereigenschaften, die sich meist ohne fein Wiffen und Wollen und jum Teil fogar gegen dasselbe in ihm Beides fteht miteinander in inniger Wechselwirkung, befestigen. beides ist das relativ feste Brodutt der sämtlichen Thätigkeiten und Zustände, die das Individuum zur Zeit feiner Bildfamkeit durchlaufen hat und ihrer Verhältniffe untereinander. Darauf beruht

einerseits die Pflicht zur Erziehung, wenn es möglich ist, jenes Probukt durch menschliche Thatigkeit irgendwie zu bestimmen, denn es ist nichts weniger als sittlich gleichgültig, wie es ausfalle; andrerseits die Erziehungsfähigkeit des Menschen im aktiven und passiven Sinne, denn die Ersahrung lehrt, daß die Thätigkeiten und Justände des Kindes und also mittelbar auch das aus ihnen hervorgehende Probukt, durch Einwirkung von seiten des Erwachsenen, dis auf einen gewissen Grad bestimmt und geleitet werden können.

Auf die vinchischen Thätigkeiten und Zustände der Tiere vermogen wir zwar auch in manniafaltiger Beise bestimmend und leitend einzuwirken, wir bringen sie in vielen Fällen zu einer Berläuanung und teilweisen Umbildung ihrer Instinkte, zu einem ge= miffen Verftändniffe von Zeichen, Sandlungen und Geberden, jur Erlernung von komplizierten äußeren Thätigkeiten, die ihnen ur= fprünglich fremd find, ja felbst zu einer wesentlichen Beranderung ihrer Temperaments= und Gemütseigenschaften. Aber die Natur= anlagen der Tiere selbst werden dadurch immer nur unabsichtlich. in den meisten Källen überhaupt nicht höher entwickelt; man bfleat vielmehr dieser Entwickelung vielfach entgegenzuarbeiten, um das aus ihnen zu machen, wozu sie nicht durch ihre eigene Ratur, sondern burch bie willfürlichen und ihnen selbst zufälligen Zwede ber Menschen bestimmt werden. Es kann deshalb nicht von einer Erziehung der Tiere durch den Menschen, sondern höchstens von einem Analogon berselben die Rede sein. Was insbesondere die Rahmung und Abrichtung (beren Wesen gerade barin besteht, daß dem Tiere fremde Amede untergeschoben werben) betrifft, so beruhen sie auf höchst ein= fachen Seelenthätigkeiten, bei denen eine freie Beweglichkeit der Borstellungsreihen und eine willkürliche Kombination derfelben durchaus nicht stattfindet. Ein so geringer Grad von innerer Bildsamkeit, als sich hierbei zeigt, schließt die Möglichkeit der Erziehung im engeren Sinne aus, obgleich nicht zu leugnen ift, daß die begabtesten Tiere einiger Gemütszustände und Gefühle fähig find, die mit demfelben Rechte auf den Ramen sittlicher Regungen Anspruch haben, mit welchem wir ihn den dunklen Ahnungen dieser Art beilegen, welche bei Wilben und bei uns selbst in den früheren Kinderjahren vorstommen — mit dem Unterschiede freilich, daß bei den höheren Tieren damit die letzte, bei dem noch ungebildeten Menschen dagegen erst die unterste Stufe seiner beginnenden Kultur beziechnet wird.

Aus dem Borftebenden ergeben fich brei Borausfekungen bes Erziehens, nämlich, daß das innere Leben des betreffenden Indipibuums ursprünglich feine feste Gestalt und Richtung besite (wie bies hauptsäcklich infolae ibrer bei ben Tieren Nachabmunas =. Rabrunas =, Fortbflanzungsinstinkte und sogenannten Aunsttriebe der Rall ift), daß diese Gestalt erft vermittelft außerer Einwirkungen sich in ihm ausbilbe, endlich, daß die Einwirkungen, durch welche dies geschieht, von einem zweiten Individuum abbangig werden können: wirklich erzogen wird jedoch nur ba, wo diese Abhangigkeit nach einem festen Plane benutt wird: beshalb können erziehende Ginwirkungen nur von einem folden ausgeübt werden, deffen eigenes inneres Leben bereits zu einem relativ festen Abschlusse in sich felbst Demgemäß ift bas Ergieben ein planmäkiges gelanat ift. bas noch bildfame innere Leben Einwirken auf eines Andern, wodurch biefem Leben eine bestimmte Bestalt gegeben werben foll und wirklich gegeben Berftehen wir dabei unter der bestimmten Geftalt des inneren Lebens mit Rudficht auf den Menschen allein den Besit relativ fester Mittelpunkte seiner Gedanken und Strebungen, burch welche eine bestimmte Richtung und Energie derselben mitbedingt ift, jo leuchtet zugleich ein, daß in jener Erklärung bes Erziehens ber Unterschied besielben vom Dreffieren oder Abrichten mitenthalten ift, weil die Berausbildung und Befestigung einer folden Geftalt fein von außen erst durch den Andern an das Individuum heran= gebrachter willfürlicher Zwed, sondern für diefes felbst eine innere Notwendigkeit ift, die sich im Laufe der Zeit auch ohne fremde bulfe, wenn auch nicht in derselben Weise, an ihm erfüllen murbe. - Untersuchen wir jest die ferneren Boraussegungen, welche in jenem Begriffe liegen.

Ein Blan für eine Reihe von Thätigkeiten ift nur da möglich, wo sich auf einen sich gleich bleibenden Ausammenbana von Ur= fachen und Wirtungen, auf feste Gefete bes Geschehens rechnen läßt; benn ein Plan ift eine für einen bestimmten Endzweck geordnete Berteilung ausammengehöriger Thätigkeiten von der Art, daß babei jede einzelne von dem voraussichtlichen Resultate aller vorher= gebenden abhängig ift. Läßt sich überhaupt tein Resultat vorher= seben, so ift gar kein Plan, läßt sich keines mit Sicherheit voraus= seben, so ift nur ein unsicherer Plan möglich; die Sicherheit beiber fteigt und fintt immer in gleichem Berhältnis. Es läßt fich also ein Blan auf miffenschaftliche Beise, d. h. ein solcher, deffen einzelne Buge vollkommen fest steben, nur insoweit entwerfen, als sich auf Diefelben Erfolge derfelben Thätigkeiten unter benfelben Berhältniffen mit absoluter Gewißheit bauen läßt. In der Erziehung handelt es fich um die pspchischen Gebilde, die infolge außerer Einwirkungen entstehen, in Rudficht auf sie hat baber jener Sat die Bedeutung, daß allgemeine Badagogit als Wissenschaft nur insoweit möglich ift, als es absolut unveränderliche Gesette giebt, an welche die Entwickelung unseres inneren Lebens gebunden ift: Die erfte Boraussekung. welche jede Theorie der Erziehung zu machen genötigt ift, besteht also in ber Annahme, daß die menschliche Seele ein Wesen ift, das in seinen Thätigkeiten und Auftanden einer durchgängigen inneren Gesekmäßigkeit folgt. Gin foldes Wesen aber nennen wir ein Raturwesen. Der Gegensat von Geist und Natur, von Freiheit und Notwendigkeit, fällt beshalb für die Badagogik als bedeutungslos hinwea.

Dagegen erhebt sich sogleich der Einwurf, daß die Pädagogik allerdings nur insoweit einen wissenschaftlichen Charakter besitzen könne, als sich der Naturseite des noch nicht zur Freiheit entwickelten Menschen durch Einwirkungen von außen eine bestimmte Bildung geben lasse, d. h. insoweit als sich in der Behandlung des Menschen von der Freiheit absehen lasse, die er noch nicht habe — denn eben zur Freiheit solle er erst erzogen werden. Überlassen wir die Bezichtigung der falschen Freiheitsbegriffe und die Lösung ihrer

Misverständnisse und Zweideutigkeiten der Psychologie und begnügen uns hier mit der Bemerkung, daß es ungereimt ist, einen Plan zu machen und also auf sichere Resultate zu rechnen bei einem Geschäfte, dessen letzter Zweck es wäre, die innere Unabhängigkeit von aller fremden Einwirkung überhaupt und damit auch von jeder vorhergegangenen selbst hervorzubringen — denn in demselben Maße, in welchem die beabsichtigten Resultate einer gewissen Thätigkeit sicher sind und wirklich eintreten, wird zugleich auch die innere Bestimmtheit und Abhängigkeit dessenigen von diesen Resultaten versgrößert, auf welches die Thätigkeit gerichtet war.

Ein Einwurf ähnlicher Art tommt uns bon Seiten ber babagogischen Braris entgegen. Gin allgemeiner Blan für das Erziehungswerk, fagt diefe, läßt fich allerdings machen, aber auch nur ein all-In der Anwendung machen fich dagegen beim Gebrauche der Erziehungsmittel so vielfache und so bedeutende Abweichungen von demselben nötig, daß fich für die Erziehung in ihrer wirklichen Ausführung nur wenige feste Regeln aufstellen laffen, und felbst diese find vielen Ausnahmen unterworfen. Es kommt dies, saat man weiter, allerdings zum Teil daber, daß eigentümliche Umftande und Berhaltniffe die Lehren der allgemeinen Badagogik in vielen besonderen Källen geradezu unanwendbar oder doch unzwedmäßig in ber Anwendung machen, andernteils kommt dies aber auch von der Freiheit des Zöglings ber, die es unmöglich macht, auf die Erfolge der erziehenden Einwirtungen mit derjenigen Sicherbeit zu rechnen, mit welcher alle durch bloke Raturgesetze bedingten Ericeinungen aus ihren Ursachen vorausgesehen werden konnen. Es ift ichwer oder unmöglich, diesen Einwurf zu beseitigen, ohne die fämtlichen Saubtlehren der Psychologie zu entwickeln. Da wir uns darauf hier nicht einlassen können, so bleiben wir dabei steben. auf folgende wesentliche Bunkte aufmerksam zu machen.

Da eine unbedingt notwendige Gesehmäßigkeit im psychischen Leben des Menschen für eine große Gruppe von Erscheinungen von jedermann unbedenklich eingeräumt wird (3. B. in Rücksicht der Entstehung der sinnlichen Borftellungen, ihrer Association, der meisten

Gedachtniserscheinungen, vieler Begriffsbildungen, einer großen Menge von Gefühlen. Begierden und Reigungen und wenigstens einiger Willensatte), so ift es von Anfang herein mindestens nicht unwahr= scheinlich, daß es sich auch mit den übrigen Bhanomenen auf gleiche Beise verhalte. Bergleichen wir in dieser Beziehung die Erforidung der bipdischen Erscheinungen mit der Erforidung ber äußeren Natur, so kann nicht geleugnet werben, daß wir nur pon einem kleinen Teile deffen, mas in der Aukenwelt porgebt, die Gesetze kennen, nach denen es zu ftande kommt, oder von einem noch weit kleineren Teile mit einiger Sicherheit vorauszusagen im stande find, welche Wirkungen baraus erfolgen werben. Gleichwohl fällt es niemandem mehr ein, die Rotwendigkeit aller Erfchein= ungen der äußeren Natur, oder die Möglichkeit zu bezweifeln, fie alle mit absoluter Gewißheit vorherzusagen, sobald wir in der Erkenntnis ihrer Urfachen weit genug fortgeschritten sein würden. Rein Naturforscher wurde es der Mühe wert achten, auf einen Ameifel biefer Art einzugehen. Aus diefer Anglogie der Raturwiffenschaften mit der Psychologie und Badagogik ergiebt sich eine neue Wahr= icheinlichkeit dafür, daß auch auf diesem Felde, auf welchem die Menschenkenntnis ebenfalls in manchen Fällen mit großer Sicherheit aus einer Rombination gegebener Ursachen die Wirkungen ableitet. eine immer um so vollständigere Berechnung ber Erfolge möglich fein wird, je mehr sich allmählich die Analyse ber zum Grunde liegen= den Bedingungen vervollkommnet. Und follte denn nicht gerade ber erfahrene praktische Erzieher der Annahme geneigt fein, daß alle Unauberlässigkeit des Erfolges seiner Thätigkeit auf nichts Anderem berube, als auf seiner teilweisen Unkenntnis, sowohl der vorliegen= den Bedingungen, welche bie Individualität des Zöglings mit sich auch der jedesmaligen nächsten und entferntesten Wirkungen der von ihm angewendeten Mittel, und nächst diefer Unkenntnis auf feiner versönlichen Ungeschicktheit oder Berhinderung. die erziehenden Ginwirkungen feinem Zwede entsprechend einzurichten? Mus dem bielfachen Diklingen der Erziehungsbläne wird um fo weniger das Entgegengesette geschlossen werden durfen, als das Endrefultat einer viele Jahre lang fortgesetten Reibe von Einwirkungen, die von der gangen Umgebung des Böglings in außerst verschiebener, vielfach widerstreitender Weise auf ihn ausgeübt wurden, unter einer jolden Menge von Bedingungen fteht, daß wir alle Urfache haben, aufrieden au fein, wenn es gelingt, dasfelbe nur nach seinen baubtiäcklichen Charakteren vorauszusehen und in dieser Voraussicht da= bin zu wirken, daß die Geftalt des inneren Lebens, für deren Ausbildung wir arbeiteten, wenigstens in ihren Saubtzügen mit unserem Erziehungszwede nicht in Widerspruch tritt. Die Aufgaben ber Erziehung können in Rudficht ber Schwierigkeiten mit keinem Brobleme verglichen werden, das sich ber Naturforscher zu lösen vorsett. Überdies findet das häufige Miglingen der Erziehungsplane seine natürliche Erklärung in den unvollkommenen Beobachtungen, die von Eltern und Erziehern an den Rindern gemacht werden, in der Blindheit, mit welcher ganz gewöhnlich das Wefentliche übersehen, das Bemerkte falsch erganzt und nach Vorurteilen gedeutet wird, die aus den verschiedensten Quellen ftromen; wo diese Grundlage für das Gedeihen der Erziehung, die Unbefangenheit des pspchologischen Blides fehlt, da vermag weder theoretisches Studium, noch praktische Erfahrung zu helfen, nicht die Einsicht, fondern höchstens das Glück.

Alles, was sonst noch mit dem Begriffe der Erziehung vorauszgeset und durch ihn gefordert wird, läßt sich dahin zusammenfassen, daß wir jene psychologische Gesesmäßigkeit, welcher der Entwicklungszgang des inneren Menschen folgt, kennen und für den Erziehungszweck richtig zu benußen verstehen müssen. Den ersten Teil dieser Boraussesung hat die Psychologie zu erfüllen, dem andern genügen zu lehren ist die Ausgabe der Pädagogik selbst.

## §. 4.

Wir haben gefunden, daß es die Aufgabe des Erziehers ist, dem inneren Leben des Kindes eine bestimmte Gestalt zu geben. Daran knüpft sich sogleich die Frage, von welcher Art diese Gestalt sein solle: es bedarf einer näheren Bestimmung des Anhaltes der

Aufgabe, welche der Erzieher zu lösen hat, einer Untersuchung des Erziehungszwecks. Die Entwicklung dieses letzteren aber wird eine praktische Bedeutung nur dann in Anspruch nehmen dürsen, wenn wir vorher uns darüber klar geworden sind, wie viel der Erzieher werde leisten können, wie groß seine Macht in der Gestaltung des fremden Lebens und welches die Schranken seien, innerhalb deren sie sich bewegen muß.

Die Macht der Erziehung pflegt äußerst verschieden beurteilt zu werden, hauptsächlich je nachdem bies entweder vom Erzogenen ober bom Erzieher geschieht, und bon diesem wieder entweder aus pormiegend theoretischen ober aus prattischen Gesichtspunkten. erstere, wenn er sich selbst ins Auge faßt, ift meistens geneigt, die Ausbildung seiner Talente und guten Charaftereigenschaften mehr der eigenen Begabung und Kraftentwickelung, die Mängel seiner Bildung und die Schwächen seines Charafters dagegen der Erziehung oder den Berhältniffen Schuld zu geben. Der lettere, wenn er die eigenen und fremden praktischen Erfolge ber Erziehung betrachtet, wird ihre Macht leicht zu gering anschlagen, weil er an die vielen Fälle bes Miglingens ber redlichften und angeftrengteften Bemühungen, an die unabsehbare Menge drobender Gefahren, an die Erfolglofia= keit so vieler angewendeten Mittel sich erinnert; er wird sie zu gering anschlagen, auch deshalb, weil er für unmöglich halt, was sein Eifer nicht zu erreichen vermochte und nicht an die Möglichkeit einer jo großen Verbefferung der Erziehungs= und Unterrichtsweise glaubt, daß sich noch weit bedeutendere und sicherere Erfolge erzielen ließen, als die seinigen und die der Gegenwart überhaupt. Urteilt er da= gegen aus dem Standpunkte der Theorie, so wird er sich leicht verleiten laffen, die Macht der Erziehung zu überschäten. Die Theorie nämlich sucht überall nur die Gesetze, aus denen die Erscheinungen folgen. Sie analysiert diese letteren, um die Art der Wechselwirkung der einfachen Elemente zu erkennen, durch welche sie zu stande kommen. Sie vermag nie die ganze Berwickelung ber einzelnen Agentien und ihrer Wirkungsweise zu erklären, die in einem einzelnen Falle vorliegt, auch hat sie gar kein Bedürfnis barnach, benn sie sucht nur

Deshalb ericeint ihr die Verwicklung des tondas Allaemeine. freten Kalles, ber den Braktifer in Berlegenheit fest, nie fo groß, Wie tein Naturgeset sich in der Wirklichkeit als fie wirklich ift. rein in seiner abstratten Form barftellen tann, sondern ftets mit einer Menge seiner Erscheinung selbst zufälliger Umftande tompliziert auftritt, so ift auch keine reine Anwendung eines ethischen oder padagogischen Gesetes in der Wirklichkeit möglich; denn die lettere bringt auch hier immer-eine Menge besonderer Umftande hinzu, und gerade diefe erschweren oft die Anwendung in hohem Grade. nicht allein dies ist es, was den Theoretiker in seinem Urteile mißleitet, sondern ebenso auch der zweite Umftand, der mit jenem nabe jufammenhängt, daß er im Bertrauen auf die Möglichkeit für alle Ursachen und Wirkungen feste Gesetze finden und alsbann für jede Birkung eine entsprechende Gegenwirkung angeben zu können, in der Babagogit um Rat und Bulfe nicht leicht in Berlegenheit gerät; er erfcopft fich nicht in seinen Mitteln und Methoden, weil er bie Fälle oft überfieht, in denen fie unanwendbar oder unawedmäkia werben, mahrend ber Brattiter nicht felten bei allem Erfindungsgeiste das entgegengesette Schickfal hat. Entspringt aus diesen Umftanden eine natürliche Neigung des ersteren, die Macht der Er= ziehung zu überschäßen, so erscheint es hier, wo wir uns mit der Theorie der Pädagogik beschäftigen, als um so notwendiger, uns über diese Macht und deren Schranken ins klare zu setzen.

Da wir in der allgemeinen Pädagogik von allen zufälligen Umständen und besonderen Lebensverhältnissen absehen, durch welche die Erziehungskunsk sich hindurchzuwinden hat, so denken wir uns hier den Erzieher mit absoluter Macht über den Zögling und alle äußeren Potenzen ausgestattet, die auf ihn einwirken; wir denken uns ihn überdies als hinreichend theoretisch und praktisch vorbereitet und mit vorzüglichem Erziehungstalente begabt. Ist er im Besige jener Macht über den Zögling von dessen frühester Jugend an, so kam es auf den ersten Blick schienen, als werde aus diesem notwendig gerade das werden müssen, was der Erzieher beabsichtigt, als werde er nichts denken und treiben können, als was der

Erzieher vorbereitet und vorausgesehen hat — wenn nämlich der lettere im stande ist, alle Einwirkungen zu überwachen, die auf den Zögling geschehen, die entsernteren Folgen und verborgeneren Nachwirkungen derselben nicht ausgenommen. Gleichwohl würde zu solcher Sicherheit des Erfolges immer noch viel sehlen, selbst wenn die vorhin gemachten Boraussetzungen in vollem Maße erfüllt wären, was freilich nur äußerst selten im wirklichen Leben eintritt. Der Zögling wird nie vollkommen durchsichtig für den Erzieher, selbst wenn dieser im Besitze aller menschlichen Macht, Einsicht und Kunst sich besände. Die Ursachen dieses Übelstandes verteilen sich in zwei Gruppen, deren eine wir kurz als das Angeborene bezeichnen können, das vom Zöglinge hinzugedracht, vom Erzieher nie vollsständig durchschaut wird, während die andere aus den teils uns bekannten, teils unkontrollierbaren Mitarbeitern am Erziehungswerke besteht.

Da die Psychologie der Seele angeborene Anlagen und ursprüngliche Talente nicht zuschreiben kann, so wird sie eben dadurch auf die Rotwendigkeit hingewiesen, aus der physischen Organisation als Grundlage die auffallenden Berschiedenheiten im Geistes = und Gemütsleben der Menschen zu erklären und zu diesem Zwecke das leiblich Angeborene einer genauen Prüfung zu unterwersen. Daß sehr erhebliche Unterschiede in der leiblichen Organisation der Menschen wirklich bestehen und daß sie auf die Ausbildung des Geistes und Charakters einen bedeutenden Einfluß ausüben, wird von niemandem geleugnet, nur bedarf es einer näheren Untersuchung der Art und Größe dieses Einslusses, um entscheiden zu können, ob er allein in Verbindung mit den erziehenden Einwirkungen im weitesten Sinne hinreiche, die psychischen Unterschiede zu erklären, die sich unter den Menschen zeigen, oder ob außer diesen Ursachen noch andere zur Erklärung angenommen werden müssen. 1)

Es liegt am Tage, daß man nach der dualistischen Ansicht des

<sup>1)</sup> Über das Angeborene Loge in dem Artifel "Seele" in Wagners Handwörterbuch der Physiologie. C. H.

gemeinen Lebens von Leib und Seele die Thätigkeiten und Auftände der letteren für weit unabhängiger von der Beschaffenheit und den Aunktionen des ersteren zu halten villegt, als sie in der That sind. Man hat, um sich hiervon zu überzeugen, nur nötig, eine Bergleichung des vollsinnigen Kindes mit dem mangelhaft organisierten anzustellen. Betrachten wir, um uns dies zu verdeutlichen, die gewöhnlichen Charaftereigenschaften des Blinden. Seine Folgsamkeit, Lenksamkeit und Ordnungsliebe sind die natürlichen Folgen feiner unbollkommenen Organisation; die reizbare Empfindlichkeit, das bäufige Migtrauen und die damit jusammenhängende Liftigkeit, welche ihm eigen find, werden durch die Überlegenheit der Sehenden herbeigeführt, die man fie so oft fühlen läßt; ihre Unparteilichkeit in der Beurteilung der Versonen erklärt sich daraus, daß sie durch ben Anblick derfelben nicht geftort oder bestochen werden; die schein= bare Kälte, der gewöhnliche Mangel an Lebhaftigkeit in der äußeren Darftellung ihrer Gemütsbewegungen beruht auf der Unmöglichkeit, in fremden Mienen Teilnahme und Antwort auf sie zu lesen; ihre Berträglichkeit, ihr Abscheu vor Betrug und Diebstahl, ihre Geduld und Beharrlichkeit im Arbeiten, läßt sich eben so einfach aus bem Mangel des Gesichtssinnes, wenn nicht unmittelbar ableiten, doch als wesentlich in ihm begrundet nachweisen (vergl. Dufau, über den leiblichen, fittlichen und geiftigen Zuftand ber Blindgeborenen, deutsch von Anie, Berl. 1839). Abnliche Nachweisungen über den Taubgeborenen zu geben, würde nicht schwer sein. 1) Was die Ent= widelung der Begriffe und des intellektuellen Lebens überhaupt betrifft, so bedarf es ohnedies keines Beweises, daß sie sich bei Blinden und Taubstummen wesentlich anders gestaltet, als bei Bollfinnigen, da die tägliche Erfahrung nicht minder, als die Psychologie, die durchgängige Bedingtheit aller höheren Produtte des Geifteslebens burch die finnlichen Vorstellungen darlegt.

<sup>1)</sup> So hat z. B. schon Cickte in Hufelands Journal der prakt. Heistunde XXXI, p. 41 bemerkt, daß Taubstumme oft ungereizt sich grausam zeigen: hauptsächlich was wir hören, rührt das Gefühl und stimmt zum Mitseid. H. E. Baib, Bädagogik.

Bleiben wir bei den Vollsinnigen allein stehen, so bietet die sinnliche Organisation des wilden und des kultivierten Menschen die größten uns bekannten Verschiedenheiten dar. Minder groß, odwohl immer noch erheblich genug, zeigen sie sich durchschnittlich bei der Vergleichung des Bauernkindes mit dem Kinde gebildeter Eltern. Durch Nahrung, Lebensweise und Umgebung werden diese Verschiedenheiten durch alle Lebensalter hindurch immer mehr befestigt, wirken auf jede einzelne Funktion des psychischen Lebens zurück und bringen dadurch allmählich die großen Unterschiede hervor, die sich erblich in den Völkern, Ständen und einzelnen Geschlechtern fortzupstanzen schenen. Es würde dieser Ansicht gemäß nicht angeborene Vorzüge des Geistes, sondern nur der Organisation geben. Beitrachten wir sie jetzt etwaß näher.

Bon ber organischen Beschaffenheit ber einzelnen Sinne, bon ihrer Scharfe in Rudficht der diftinkten Aufnahme der einzelnen Reize, von ihrer größeren oder geringeren Empfänglichkeit für ein= zelne Arten derfelben und dem Grade ihrer Ausdauer im Gebrauche hängt es ursprünglich ab, was für Borstellungen das Kind von den Gegenständen der Außenwelt erhält, ob fie mehr oder weniger mannig= faltig find, leichter oder schwerer voneinander unterschieden und deshalb reiner oder verworrener aufgefaßt werden, ob fie die Thätigteit der Seele lebhafter oder schwächer in Anspruch nehmen, und welche von ihnen dies in dem einen oder anderen Grade thun, ob fie angenehm oder unangenehm find, ob fie endlich uns längere oder fürzere Zeit hindurch beschäftigen und badurch genauer oder ungenauer im Gedächtnis bleiben. Es ift unmöglich zu verkennen, wie äußerft folgenreich biefe Umftande für die ganze Entwickelung des inneren Lebens werden muffen, zumal da fie auch in der Folgezeit fortwährend die Art ber Auffaffung der von außen kommenden Reize und großenteils auch die Nachwirkungen bestimmen, die, von ihnen ausgehend, die Aufnahme bedingen, welche allen kunftigen Affektionen in unserm Innern zu Teil wird. Es scheint beshalb nicht zu gewagt, wenn nicht die Runftlertalente überhaupt, boch wenigstens die Grundbedingungen berfelben in einer besonders gun=

stigen Organisation eines unserer Hauptsinne zu suchen, in welcher sür Einzelne die Möglichkeit gegeben ist, schon im Kindesalter einen Achtelton zu unterscheiden, wie von Mozart erzählt wird, oder Farbenseindrücke, deren Küancen und Kontraste und infolge davon auch alle Borstellungen von Gestalt, Lage und Größe lebendiger aufzusassen, treuer zu behalten und besser zu verarbeiten, als bei Andern zu geschehen pslegt 1); denn die Beranlassung zu weiterer Ausbilzung in derselben Richtung ist alsdann hierin von selbst schon mitgegeben, wenn nur erst unbewußt die erforderlichen Elemente aufgenommen worden sind, welche später die schöpferische Phantasie zu neuen Formen zu gestalten hat.

Cbenfo wie die ursprüngliche Auffaffung ber Augenwelt durch die leibliche Organisation bedingt ift, jo ist es auch die Art, wie fich der Mensch in ihr bewegt und sie zu seinen Zwecken gebraucht - ein Umstand, ber besonders wichtig ift für die meisten technischen Talente, in gleicher Weise aber auch einen wesentlichen Ginfluß auf viele geiftige Thätigkeiten und Charaktereigenschaften gewinnt. Leichtigkeit, gemiffe Bewegungen auszuführen, macht Luft dazu, fie vorzugsweise zu üben, das Gelingen giebt Mut, sich andere verwandte Fertigkeiten zu erwerben; so wird in gar manchen Fällen die Bahl der Lebensaufgabe und durch fie sowohl der Grad der geiftigen Bildung, als auch die ganze Lebensweise durch den an sich gerinafügigen Umstand bestimmt, daß dem Einen von Ratur gewisse Bewegungen leichter werden als dem Anderen. Aber noch mehr. Ber sich als Rind unter Rimbern durch Gelentigkeit ber Glieder und Gewandtheit des äußeren Betragens auszeichnet, die mit jener nabe zusammenhängt, wird meist unternehmend, selbständig, eine leitende Berfönlichkeit, während der Unbewegliche, Täppische viel ausgelacht, bäufig zurudgesett, nur felten von Anderen zur Gesellschaft begehrt

<sup>1)</sup> Scharfe Auffassung ber Sestalten, Tabel inkorrekter Zeichnung bei kleinen kindern; sichere Einprägung von Gruppierungen, Unterscheidung verschiedener Formen von Tierohren, Tierbeinen, verschiedenen Arten des Ganges, der haltung und des Benehmens. H. E.

wird, wodurch er nach und nach die guten oder schlimmen Charafterguge bes in fich Gefehrten und einfam Lebenden anzunehmen pflegt, nämlich Geduld, Bescheidenheit, Resignation oder Empfindlichkeit, Miktrauen, Berftedtheit, Schadenfreude u. dal. Wie febr entscheidet felbst bei ben Erwachsenen noch die größere ober geringere Sicherbeit und Gewandtheit, beren sie sich bei ihren Bewegungen bewußt find, darüber, wie wohl oder unbehaglich fie sich in Gesellschaft fühlen, wie febr fie fich ihr hingeben oder fich ihr gegenüber gurudhalten. wie viel oder wenig sie von dem in sich aufnehmen, was von ihr geboten wird, wie gern oder ungern fie Gefellichaften besuchen und (mas das Wichtigste von allem ift), welche Gesellschaften dies find. Da dies von aller Gesellschaft gilt, nicht blog von derjenigen, die den Amed der Rerstreuung hat, so ergiebt sich daraus von selbst. wie wichtig unfere Bliederbewegungen felbst auf den Berlauf des geiftigen Lebens einwirken, bessen hauptsächliche Nahrung die meiften Menichen aus ihrem geselligen Berkehre gieben.

Schon das Borstehende dürfte hinreichen, um außer Zweisel zu seisen, daß der Leib für die Seele kein bloß dienendes Werkzeug, noch ein bloß äußeres Material ist, in welchem die jedesmalige Gemütslage ihren entsprechenden Ausdruck findet, sondern vielmehr die wesentliche Bedingung für das Zustandekommen der Seelenthätigkeiten, für viele ihrer individuellen Beschaffenheiten und zum Teil für den Fortgang, den die Bildung des inneren Lebens nimmt. Daß insbesondere dem Verlause der Entwicklung des Geistes und Charakters hauptsächlich durch organische Dispositionen seine Bahn angewiesen wird, ergiebt sich weiter aus folgenden Betrachtungen.

Es ist bekannt, daß sich manche Krankheiten vererben, die sich gleichwohl sehr langsam entwickeln. Mag der Ausbruch derselben auch von einer besonderen äußeren Ursache abhängig sein, so muß doch zugegeben werden, daß die Disposition zur Krankheit schon vor der Geburt, in der ursprünglichen Naturanlage mitgegeben und also lange Jahre hindurch schon vorhanden war, ehe sie der Arzt zu bemerken vermochte. Daß auch andere nicht vererbte krankhaste Dispositionen im Körper lange Zeit vorbereitet liegen können, ohne

jum Ausbruch zu kommen, ja ohne bisweilen an irgend einem äußeren Zeichen entbectt werben zu können, ist mehr als mahrichein-Sie üben alsbann auf die Runktionen des leiblichen Lebens einen fortbauernden Drud aus, ber nicht ohne rudwirkenden Ginfluß auf die Ausbildung des Geiftes und Gemüts bleibt — einen Druck, der nicht etwa erst anfängt zu wirken, wenn wir uns beffen bewußt werden, sondern der icon langere Zeit vorher unfere Gefühle und Stimmungen modifizierte, uns reizbar, unrubig, veranderlich im Urteil oder trage oder angstlich machte u. f. f. Trifft bies die Jahre der geiftigen Entwickelung, so wirkt es um so entscheidender auf die ganze Art und Kraft der Thätigkeit, auf Lebensanicauung und Lebensmeise, als felbft Beispiele dafür nicht allzu selten find, daß der leiblich und geistig vollkommen Erwachsene noch wesentliche Umbildungen seiner Lebensansicht und seines Charafters durch solche Übel erfährt. Man erinnere sich beispielsweise nur an die Schwindsucht, Hypochondrie, Hysterie und ähnliches, wenn man nicht an sich selbst bestätigende Beobachtungen dieser Art schon gemacht bat, was in der Entwickelung und dem Berlaufe jeder Krankheit und noch leichter und beffer an der großen Summe unbedeutender Unbehaglichkeiten möglich ift, welche ber gewöhnliche Lebensverlauf wohl 10 ziemlich für jeden bemerkbar machen wird, der aufmerkfam auf fie ift. Berfolgen wir diefe durch Selbftbeobachtung, fo ergiebt fic, je schärfer bieselbe ift, mit besto größerer Epidenz, ber wichtige pipchologische Sat, daß unser Borftellungsverlauf in den meiften Fällen, in benen er gleichsam einen neuen Ansatz zu nehmen scheint, bon den jedesmaligen Rervenstimmungen in Bewegung gesetzt und bitigiert wird (wenn der Anftog, wie in vielen anderen Fällen geschieht, nicht direkt von der Wahrnehmung eines äußeren Gegenfandes ausgeht, oder bon der willfürlichen Aufmerkfamkeit). Diefe Nervenstimmungen begleiten unfern Vorstellungsverlauf weiter und bestimmen großenteils unsere augenblickliche Geneigtheit über ungewisse Dinge bald so, bald anders zu urteilen, sie bestimmen die Beränderlichkeit unseres Urteils, wie sich namentlich beim Entichließen häufig zeigt, besonders wenn es Unwichtigeres betrifft, das wir davon abhängen laffen, ob wir dazu aufgelegt find oder nicht 1). Die fortgesetzte Beobachtung unserer Nervenzustände zeigt uns ferner, bak erst biefe es sind, welche nicht allein allen Gefühlen, felbst ben ideinbar mit ber sinnlichen Seite bes Menschen aar nicht ausammenbangenden, wie den sittlichen und religiosen, ihre besondere Farbung geben, sondern auch größtenteils den Berlauf unferer Gemutsauftände bestimmen. Es dilt dies nicht etwa blok von den Affekten und den Ausbrüchen der Leidenschaften, sondern ebenso auch von den fanfteren Erregungen bes Gemuts, nur ift es in Rudficht ber letetern schwerer zu beobachten. Man darf deshalb mit vollem Rechte behaupten, daß Gemütsbildung und Charafter febr wesentlich mitbedingt sind durch die Organisation. Ein wenig reizbares Nerveninftem 3. B. wird nicht schwärmerischer Sentimentalität verfallen, aber es wird auch für gartere Gefühle überhaupt weniger zugänglich sein; ein solches, deffen Stimmung sich oft plöglich und sprungweise ändert, wird leicht allgemeine Unklarbeit des Gefühls, Beränderlich= feit in den Entschlussen, und ftarke innere Widersbrüche in Lebensansicht und Charafter berbeiführen.

Kaum wird es noch nötig sein, aussührlicher darüber zu sprechen, wie das Temperament auf Lebensansicht und Charakterbildung so entscheidend einwirkt, daß es selbst einem hohen Grade selbständigen Nachdenkens in Berbindung mit vielseitiger Aufmerksamkeit auf sich selbst und energischer Willenskraft nur schwer und langsam gelingt, jenen Einsluß, wenn nicht zu paralhsieren, doch unschällich zu machen für die sittliche Entwickelung. Wo die bekannten Temperamentsunterschiede in verhältnismäßiger Reinheit auftreten, bemerkt man leicht, daß dem Sanguiniker sowohl die Bildung, als das ruhige und gleichmäßige Festhalten scharf ausgeprägter Überzeugungen weit größere Schwierigkeit macht als dem Melancholiker, daß er die Gründlichkeit in allen Dingen scheut, während dieser sie sucht und oft bis zur Grübelei übertreibt. Jeder Gegenstand stellt

<sup>1)</sup> Was wir thun, hängt vielfach nur davon ab, wie und wozu wir aufs gelegt find, d. h. vom Gemeingefühl. C. H.

sich jenem vorzugsweise immer nur von einer bestimmten Seite auf einmal dar, aber bald von dieser, bald von einer andern: er fühlt sich zu geistreichen Apperçus, nicht selten zu glänzenden Paradoxieen hingezogen, während er nicht leicht dazu kommt, seine Ausmerksamteit gleichmäßig auf alle Seiten des Gegenstandes zu verteilen. Seine Ansichten sind in beständigem Flusse, er verwickelt sich leicht in Widersprüche, aber ihm selbst bleiben diese oft verborgen, oft glaubt er sie aus einem höheren Gesichtspunkte immer noch miteinander vereinigen zu können. Bald ist er geneigt, entschiedene Meinungsdifferenzen zu verflüchtigen, bald stellt er sich ganz auf die eine Seite, nicht bestimmt durch die Stärke der Beweise, sondern durch die Befriedigung der Gesühle, die er bei ihr auf seinem gegenwärtigen Standpunkte gerade sindet.

So leicht der Sanguinische mit dem Maße seiner Fähigkeiten und Leistungen zufrieden gestellt ist, so schwer ist es der Melanschliche. Dies treibt den letztern zu immer neuen Versuchen. Oft sieht er die Schwierigkeiten größer als sie sind und sindet Dissernzen sehr erheblich, die Andern als unbedeutend erscheinen. Schwer zu überzeugen durch eigene wie durch fremde Gründe, ist er dem Zweisel geneigt, eine kritische Natur, die ihr Urteil gern suspendiert und von dem Gefühle des möglichen Irrtums bisweilen auch noch da begleitet wird, wo Andere durch ihn selbst dis zur Evidenz überzeugt wurden. Das Fragmentarische seiner Vildung unausspörlich zu beseitigen bemüht, thut er sich darin nicht leicht genug.

Demnach wird der Sanguinische sich im ganzen mehr der unmittelbar fruchtbringenden praktischen, der Melancholische eher der theoretischen Thätigkeit zuwenden; jener wird zwar oft eine vielseitige, umfangreiche Bildung sich erwerben, dabei aber auch die Gefahr der Zersplitterung nicht immer glücklich vermeiden, dieser der Konzenstration sich ergeben und dadurch der Einseitigkeit ausgesest bleiben. Extremen Ansichten abhold und den Frieden liebend als Bedingung des Gedeihens für alles besonnene Denken und Handeln, wird der letztere im Grunde des Herzens fast immer, wenn auch nicht unbedingt zu den Konservativen in Kirche und Staat gehören, so lange

es möglich ist; der andere dagegen leicht erregt, bewegt und forts gerissen vom Strome der Zeit und der sie beherrschenden Ideeen wird biegsam und geschmeidig im Innern wie im Außeren, gern einer Partei sich in die Arme werfen und dann die Augen schließen gegen die Inkonsequenzen, die er mit ihr begeht.

Über den Cholerischen und Phlegmatischen ist in Rücksicht der Überzeugungen, die sie sich aneignen, hauptsächlich zu bemerken, daß jener sich leicht im Gegensate zu denjenigen Ansichten entwickelt, die ihm seine Umgedung entgegendringt (besonders wenn dies in Form einer zwingenden oder doch streng gebietenden Autorität geschieht) und dadurch oft eine schiefe Richtung nimmt; dieser dagegen meist dem Autoritätsglauben aller Art anheimfällt und überhaupt in seiner ganzen Entwickelung ein mehr träges und zähes als verständiges Beharrungsstreben zeigt, das ihn die Ansichten unveränderlich sessthalten läßt, welche mit Mühe von ihm gesaßt, zufälliger Weise an ihn herangekommen sind und ihn einmal in Besitz genommen haben.

Wir brechen hier ab, da die weitere Ausführung des Temperamentseinfluffes auf Beift und Charafter bon unserm Sauptgegenftande zu weit abführen murde und überdies den Schein berborrufen könnte, als follte bas innere Leben des Menschen burch seine leibliche Organisation und beren Entwickelung als vollständig präbeterminiert dargestellt werden - eine Ansicht, nach welcher der Erziehung nur eine scheinbare Macht noch übrig bleiben würde. auf einen seitwärts gelegenen Bunkt sei es erlaubt, hier noch einen Blid zu werfen, da er durch das Obige scharf beleuchtet wird, wir meinen den erblichen Familien = und Nationalcharatter. Daß beide auf einer organischen Grundlage beruhen, die sich in gleichmäßiger thpischer Weise unter gleichen oder doch fehr ahnlichen außeren Bedingungen fortbflanzt, wird von Riemandem bestritten, und es gilt fast ohne Ausnahme für die Erziehung in Rücksicht diefer orga-. nischen Individualität des Menschen der bekannte Sat: naturam expellas furca, tamen usque recurret.

Angeborenes und Anerzogenes spielen im Familien= und

Rationalcharatter auf so mannigfaltige Beise ineinander, bak es nicht leicht möglich ift, sie vollständig voneinander zu scheiben. Man bat wohl versucht namentlich den ersteren aus der Erziehung oder beffer aus bem Nachahmungsinftinkte ber Rinder allein ober boch vorzugsmeise zu erklären. Es spricht dafür der sehr richtige Sat, daß fich das Handeln der Rinder zunächst notwendig nach den Borstellungen richtet, die sie aus ihrer Umgebung gewonnen haben. Bevor fie Fehler und Tugenben, Bofes und Gutes felbst nur unvollkommen zu unterscheiden im ftande find, prägen sich ihnen die Bilber der äußern Thätigkeiten von Bater, Mutter, Geschwiftern und Gefinde ein, die es in ben verschiedensten Berhaltniffen und auf die verschiedensten Objette handeln sieht. Wie nun nach der bezeichneten Ansicht auf diese Weise alle Neigungen und Abneigungen der Rinder auf der unbewuften und unwillfürlichen Nachahmung beffen beruhen follen, was fie in Geberben, Worten und Sandlungen ber Erwachsenen bemerken, so foll auch die eigentümliche Art eines jeben fich ju bewegen, seine Glieder ju gebrauchen auf bemfelben Bege allmählich zur festen Gewohnheit werden; benn bei allen unselbständigen Menschen und deshalb vorzüglich bei Kindern gebe immer die sinnliche Vorstellung bom Sandeln Anderer unmittelbar in eigenes Sandeln über. hierin liegt ohne Zweifel viel Richtiges und es läßt sich in der That vielfach genug beobachten; wie das Sandeln der Kinder zum großen Teil nur in dem besteht, mas sie den Erwachsenen abgesehen haben; man wird aber gleichwohl zugeben, daß die physioanomische Ahnlichkeit, die des Temperamentes, der Konstitution überhaupt, die sich so häufig unter den Gliedern einer Familie findet, nicht auf diesem Wege zu erklären sei und daß dasselbe auch von den Ahnlichkeiten in der Körperhaltung, den äußeren Manieren und Gewohnheiten gelte, weil sich eine große Anzahl von Källen nachweisen läßt, in welchen diese Uhnlichkeiten (hier und da felbst bis jum Lächerlichen) fich konferviert haben, ohne daß dabei ein Absehen derselben von Anderen batte stattfinden können. Schon die Römer haben, wie es scheint, diese Bemerkung gemacht und wahrscheinlich deshalb auf den Enkel so häufig den Namen

bes Grokvaters übertragen. Ohne beshalb zu leugnen, daß bas lebenbige Beispiel auf das äußere Betragen, die Gewohnheiten und ben Charafter der Rinder vielfach bestimmend einwirke, werden wir boch in Übereinstimmung mit dem Borigen als Hauptfaktor bei der Entwickelung des Kamilien- und Nationalcharatters die Summe von angeborenen organischen Dispositionen betrachten muffen, die von den Eltern auf die Rinder übertragen. Uhnliche physische Anlagen durchlaufen nämlich in der Regel auch einen ähnlichen Ent= widelungsgang, es bilden sich unter abnlichen außeren Ginfluffen im Laufe ber Zeit in benfelben Lebensperioden auch diefelben organischen Dispositionen aus, und da diese Dispositionen nicht allein für das äußere Benehmen, für die sinnlichen Triebe und Reigungen, sondern auch für den Typus der geistigen Individualität und deren Richtung vielfach bestimmend werden, so läßt sich die geistige Berwandtschaft der Menschen hauptsächlich als durch die leibliche begründet betrachten - zumal wenn man weiter bedenkt, daß aus fehr vielen bleibenden Eigentümlichkeiten der Organisation (man denke 3. B. an die verschiedenen Arten und Grabe der Bewegungstriebe) sich zunächst zwar nur bestimmte Gewohnheiten des äußeren Lebens entwickeln, diese aber auf die allgemeine Regsamkeit des Geiftes und beren besondere Richtung einen vielseitigen und tiefgreifenden Einfluß gewinnen.

Es wird nicht als eine ungehörige Einschaltung erscheinen, daß wir in der allgemeinen Pädagogik die Wechselwirkung des Physischen und Psychischen im Menschen ausstührlicher zur Sprache gebracht haben, da nur darin das Mittel gegeben war, zu entschen, was wir als das Angeborene zu betrachten haben und wie es die Macht der Erziehung beschränkt. Lägen die Berschiedenheiten des Angeborenen auf der psychischen Seite, so dürste der Erzieher vielleicht hoffen, es mit psychologischem Scharfblick wenigstens so weit zu durchedringen, daß er es dem Erziehungszwecke gemäß leiten und lenken könnte; in Rücksicht der organischen Anlagen und Dispositionen dagegen kann er nur aus sehr einzelnen äußeren Erscheinungen oder aus längeren Beobachtungsreihen einige Vermutungen von größerer

oder geringerer Wahrscheinlichkeit wagen; die Natur des Zöglings nach ihrer organischen Seite bleibt ihm, selbst abgesehen von den häusigen und oft sehr erheblichen Beränderungen, die sie erleidet, ihrem wesentlichsten Teile nach vollkommen undurchsichtig, und es gilt dies ganz hauptsächlich von den ersten Lebensjahren. Nicht seleten wird es daher begegnen, daß der Erzieher, noch ehe er die organischen Sigentümlichkeiten des Jöglings erkennen, noch ehe er ihnen entgegenwirken konnte, in Form von Gewohnheiten, die aus ihnen erwachsen sind, eine Macht sich gegenüber sindet, die seinen Plan ganz oder teilweise zu vereiteln droht und der er kaum noch das Sleichgewicht zu halten vermag.

Die zweite Hauptgruppe von Ursachen, durch deren Wirksamsteit die Macht der Erziehung beschränkt oder sogar gebrochen wird, besteht in den unbekannten und den ganz oder teilweise in Rüdssicht ihres Einflusses unkontrollierbaren Mitarbeitern, die sich der Erzieher gefallen lassen muß. Zu ihnen gehört sogar er selbst nach einem großen Teile seiner Wirksamkeit, ferner die äußere Umgebung des Kindes, hauptsächlich die Personen, mit denen es in Beziehung tritt und unter diesen vorzüglich die Verwandten und Gleichaltrigen, endlich die zum Teil unbekannten Gesehe, nach denen jede äußere Einwirkung im Innern des Kindes verarbeitet wird.

Daß der Erzieher sich selbst mit möglichster Sorgsalt studiert habe, daß er die Sigentümlichkeiten seines inneren und äußeren Wesenstenne, namentlich die Art und den Verlauf seiner Gemütszustände, die individuellen Besonderheiten seines Gedankenganges, das Charakteristische seiner äußeren Erscheinung und seines persönlichen Aufetretens, ist eine Forderung, von deren genügender oder ungenügender Besriedigung das Gelingen seiner gesamten Thätigkeit wesentlich mit abhängt. Ein Mensch, der ohne Kontrolle über sich selbst sich immer oder doch gewöhnlich in der naiven Unmittelbarkeit an seine Umgedung hingiedt, die der Jugend so scholle über sich selbst mallgemeinen nicht zum Erzieher; wir sehen dies deutlich genug an den Frauen, die als alleinige Erzieher über die eigentlichen Kinder-

jahre hinaus sich diesem Geschäfte selten gewachsen zeigen, weil sie mit Ausnahme eines einzigen Lebensverhältnisses, das mit ihrer Bestimmung aufs Engste zusammenhängt, nicht leicht zu einem durchsängig planmäßigen überlegten Betragen kommen. So gewissenhaft der Erzieher aber in jener Rücksicht auch sein mag, er gelangt nie mit dem Studium seiner selbst zu einem vollständigen Abschluß: einige und nicht selten wesentliche Triebsedern seines Handelns bleiben ihm verborgen, viele der seineren Fäden seiner Denkweise vermag er nicht zu entwirren, viele ständige und bewegliche Züge seines Äußeren entgehen ihm; und selbst wenn die geschärste Ausmerksamteit auf uns selbst alle Geheimnisse dieser Art uns zu enthüllen vermöchte, wir würden nicht im stande sein, eine so ausgebreitete Herrschaft über uns selbst zu erlangen als dem Erzieher wünschensewert sein muß.1)

In den angedeuteten Umftanden liegt eine der hauptsächlichen Urfachen, durch welche es dem Erzieher unmöglich wird, die Folgen ber Einwirfungen, die er auf den Zögling ausübt, mit Sicherheit und Bollständigkeit zu übersehen. Gine zweite liegt in seinem Unvermögen, den Verkehr des Kindes mit der Außenwelt vollkommen zu überwachen. Rann er das Rind abschließen oder unempfindlich machen gegen seine Umgebung und ihm aus dieser nur diejenigen Eindrude, in der Folge und mit der Starte gutommen laffen, wie fie zu seinen Berechnungen paffen? Gewiß nicht! Und wenn er es könnte, murbe er selbst nur ben Bersuch dazu machen durfen? Cbensowenia! Das Rind foll ja fich in der Außenwelt zurecht= finden, es soll sich in ihr bewegen lernen, und mehr als das, es foll fie in sich aufnehmen, aus ihrer unerschöpflichen Fulle die Bielfeitigkeit feiner Bildung faugen, einen offnen Sinn und ein empfängliches Gemut für fie behalten, feine sittliche Rraft foll im

<sup>1)</sup> Wann darf der Erzieher fich gehen laffen und wann nicht? Soll er fich immer berechnet benehmen? Schleiermacher ist ganz dagegen. [Bgl. unten Ro. III. Reform des Unterrichts]. C. H.

Kampfe mit ihr zur Selbständigkeit erstarken. Das Überwachen und Berechnen von seiten des Erziehers muß also hier eine Grenze sinden, diese Grenze ist zugleich eine Schranke für seine Macht und eine Gefahr für die Erziehung; denn schon in der scheindar bedeutungslosesten sinnlichen Wahrnehmung kann unter Umständen eine Erziehungsgewalt liegen, sie kann Begierden erregen, Neigungen verstärken, Gefühle ins Leben rufen, verdrängen oder abschwächen, durch ihre Kombination mit anderen Urteile und Schlüsse beranlassen. Sie wirkt, teils durch diese Nebenumstände, teils auch schon für sich allein, als Gedächtnisvorstellung fort auf die künstige Entwickelung des Gedankenlauses und der Gemütszustände. Dies Alles kann dem Erzieher nicht gleichgültig sein, aber das meiste davon bleibt ihm unbemerkbar und schon deshalb unbenutzbar für seine Zwecke.

Roch wichtiger find die Erfahrungen, die das Rind auf eigene Sand an Bersonen macht, aber auch von ihnen gilt in lektgenannter Beziehung großenteils dasselbe wie von den Erfahrungen, Die es über die leblosen Gegenstände seiner Umgebung einsammelt. Bersonen tommen bald feinen Bedürfnissen und Bunichen bereitwillig entgegen, bald laffen sie dieselben unbeachtet, so daß jenes sich genötigt fieht, für die Befriedigung derfelben felbst Sorge zu tragen. Berfuche zu machen, sich anzustrengen, oder endlich legen sie ibm sogar Schwierigkeiten dabei in den Weg, nötigen bisweilen felbit jur Bergichtleiftung. Einige bon ihnen zeigen fich babei gegen bas Kind freundlich und milde, verkehren viel mit ihm, unterhalten es fortwährend, laffen sich viel von ihm gefallen, sind in ihrem Benehmen nachgiebig und inkonsequent; andere dagegen sprechen wenig und ernft mit ihm, verlangen, daß es sich felbst beschäftige, daß es nicht flore, daß es sich gedulde und bescheide bei dem einmal ergan= genen Aussbruch. Bare es nur eine einzelne Erfahrung diefer Art, die einmal vom Rinde gemacht dem Erzieher verborgen bliebe, fo möchte es sein, sie wurde meist wenig schaden; aber leicht ift es eine ganze Reihe folder Erfahrungen, die sich seiner Kontrolle entzieht oder doch burch seinen Einfluß nicht abgeändert werden kann; denn

die Charaftere der Menschen, die mit seinem Röglinge ausammentreffen, kann er weber willkurlich umbilden noch auch fie dabin bringen, daß fie anders als diefen Charakteren gemäß auf jenen einwirken, um dadurch fich mit seinem Erziehungsplane in Übereinftimmung ju fegen, der überdies oft genug ihnen nicht jufagt. Da= ber begegnet es denn bisweilen auch dem tüchtigen Erzieher, daß ihm einzelne Fehler des Kindes ganglich verborgen bleiben, weil fie nur benen gegenüber unverhüllt auftreten, an benen es bereits bie Erfahrung gemacht bat, daß sie dieselben ertragen und bingeben laffen oder wohl gar ihnen schmeicheln. Richt ungewöhnlich ift dies 3. B. mit dem Eigensinn, dem Rorn, der Burchtsamkeit, der Berrichfucht. Es versteht sich von felbst, daß dem unbemerkt Bebliebenen sich nicht entgegenwirken läßt. Besonders ift in dieser Rücklicht auf den Umgang mit Gleichaltrigen zu achten, in welchem sich bas Rind am meisten geben läßt. Diese üben oft einen entscheidenden Einfluß auf die Interessen und Werturteile, auf die Richtung und Bilbung der Rraft aus, fie bestimmen insbesondere den größten Teil der geselligen Gigenschaften, Die ber Rögling erwirbt. Und boch wird ber Erzieher ben Schein einer icharfen, wohl gar angftlichen Bachfamteit über biesen Umgang vermeiben muffen, wenn er fich nicht selbst um die aute Frucht bringen will, die er tragen kann; er wird also nicht umbin können, ihm gar manche nicht genauer kontrollier= baren Einfluffe auf die Erziehung zu geftatten.

Fassen wir endlich die Gesetze ins Auge, nach benen die äußeren Eindrücke im Innern des Kindes verarbeitet werden, so sind wir zu dem Geständnis gezwungen, daß auch noch von dieser Seite die Macht der Erziehung eine Beschränkung erfährt. Unsere Kenntnis erstreckt sich nur auf die allgemeinsten psychologischen Gesetze, ohne daß wir im stande sind, die besondere Art ihrer Anwendung in einzelnen Fällen durch genaue Analyse zu verfolgen. Wieviel uns zu einer solchen Einsicht noch sehlt, ergiebt sich schon daraus, daß wir den Gedankenlauf und die Gemütszustände selbst des oberstächlichsten Alltagsmenschen nicht wirklich vorauszuberechnen, ja nicht einmal die Springsedern unseres eigenen Vorstellungsverlaufes oder

auch nur die Wirkungsweise eines einzigen Gedankens in unserem Innern mit einiger Genauigkeit ju ermitteln im ftande find. Es rührt dies baber, daß die Berwicklung zu ungeheuer ift, in welcher jedes einzelne Agens in unferm Innern auftritt, und daß nur aus einer einigermaßen vollständigen Analpse biefer Bermidelung ber Effett sich bestimmen laffen wurde, ben ein solches nach einem fürzem oder längern Zeitraum bervorbringt. Jebe neue Borftellung. die wir aufnehmen, kann je nach ben Rebenumftanden, unter welchen dies geschiebt, febr verschiedene Borftellungsreiben zum Ablauf bringen, wesentlich verschiedene Urteile ober Schluffe bervorrufent, verichiedene Gefühle und Intereffen ins Spiel feten. Bedenken mir dabei, daß diese Erfolge anderseits hauptfächlich von demienigen abhängen, was die neu eintretende Borftellung in der Seele schon vorgebildet findet, daß diefes Vorgebildete bei den Einzelnen nicht allein von sehr verschiedener Art ift, sondern daß auch die einzelnen Bestandteile desfelben bald eine größere, bald eine geringere Bereitwilligkeit zeigen, sich uns zu vergegenwärtigen und ber Betrachtung ftand zu halten, und daß felbst wenn dies erfolat. es immer bei ben Einzelnen mit fehr verschiedenen Graden der Lebhaftigkeit, Reinbeit und Sicherheit geschieht, so konnen wir uns nicht über die Mangelhaftigkeit unfrer psychologischen Erkenntnis wundern, uns nicht geftattet, die Wirksamkeit einzelner Agentien des psychi= iden Lebens mit einiger Genauigkeit zu verfolgen; denn diese Wirksamteit ift bedingt durch eine unabsehbare Menge von Kattoren. aus benen fich unfere ganze bisherige Bilbung zusammengesett bat, und fie wird felbst wieder Bedingung für die Art der Aufnahme und Berarbeitung alles Berwandten, das fich tünftig uns darbietet. Die Renntnis der allgemeinen psphologischen Gesetze reicht für den Erzieher nicht aus, wenn er des Erfolges sicher sein will, den er mit einer bestimmten Einwirtung auf den Zögling beabsichtigt. Den Gedankenlauf im einzelnen aber vermag er nicht zu burch= schauen; deshalb behält alle seine Thätigkeit in Rücklicht ihres Erfolges eine gewisse Unsiderbeit, seine Macht wird durch iene Untenninis beschränkt.

Diese nicht zu beseitigende relative Undurchsichtigkeit des Rinbes für den Erzieher icheint mit den Jahren immer mehr zunehmen zu muffen, da die Berwickelung des geiftigen Lebens fortwäh= Bugleich mit der Größe diefer Berwickelung fteigt rend wächft. jeboch auch die Leichtigkeit, fie ju durchdringen, auf Seite des Erziehers, weil zugleich der Standpunkt bes Zöglings fich damit mehr und mehr bem seinigen annähert 1) und dadurch ihm immer Das geistige Leben ber frühesten perständlich wird. Nahre fann ber Erwachsene fast nur durch pspchologische Analyse fich zulgänglich machen, mahrend er bas ber spätern Jugend in vielen Bunkten unmittelbar nach der Analogie mit seinem eigenen beurteilen darf. Daber läßt fich taum behaupten, daß irgend eine Lebensperiode ber Erziehung größere Schwierigkeiten entgegensete und ihre Macht ftarter beschränke, als die früheste Rindheit, zumal da in dieser die organischen Ginflusse das unbedingte Übergewicht über die geistige Seite besitzen und es lange Zeit gar nicht einmal möglich sein wurde, eine geistige Kraft zu weden, durch die sich gegen jene Einfluffe antämpfen ließe, selbst wenn diese nach Art. Größe und Bermidelung dem Erzieher vollkommen bekannt mären.

Dem Bisherigen zusolge scheint die Macht der Erziehung noch weit geringer zu sein, als selbst die mäßigsten Erwartungen hoffen ließen, sie scheint sich fast ganz auf eine vorsichtige Leitung und Überwachung des Zöglings zu beschränken. Daß dies gleichwohl nicht der Fall ist, wird sich erst aus der Betrachtung der besondern Erziehungsmittel selbst ergeben können, von denen absehend wir bisher nur die Schwierigkeiten ins Auge gefast haben, die sich dem Unternehmen entgegenstellen, das noch bilbsame Innere eines Andern nach unserm eigenen Plane zu gestalten. Im allgemeinen läßt sich nur bestimmen, daß die Macht zu dieser Gestaltung keine universelle,

<sup>1)</sup> wenigstens, wenn die Erziehung ihre Schuldigkeit gethan hat.

sondern eine sehr relative, vielseitig begrenzte sei und worin die Hauptursachen dieser Beschränkung zu suchen find.

## §. 5.

Rommen wir nach der Erörterung dessen, wodurch die Wirksfamkeit des Erziehers begrenzt wird, auf den Hauptgegenstand unserer gegenwärtigen Untersuchung, den Zweck der Erziehung, zurück, um dadurch den Begriff der letzteren seinem Inhalte nach zu bestimmen, während wir ihn vorhin nur erst von seiner formalen Seite kennen gelernt haben.

Die 3mede, welche bie Erzieher bei ihrem Geschäfte fich seken. find so verschieden wie fie felbft. Sie werben babei von ihren Anfichten über bas geleitet, mas bem Leben seinen Wert giebt. den meiften von ihnen besteht der Erziehungszwed, wenn er nicht durch äußere Umstände, durch die Lebensverhältnisse des Zöglings ihnen gegeben wird, in einem allgemeinen Gedanken, dem es an icarfer Gliederung und Ausarbeitung im einzelnen fehlt, er besteht in einem unbestimmten Komplere alles bessen, was ihnen als wünschenswert und erreichbar erscheint; der Plan, nach welchem sie handeln, beschränkt sich baber häufig auf ein paar allgemeine Maximen, deren Gründe oft gar nicht, ober ohne Sorgfalt von ihnen erwogen worden find und die oft nicht einmal zu einander paffen; er wird von ihnen bisweilen aus den Augen verloren, im Laufe der Erziehung teilweise geandert, das Kind aber hat dem gegenüber feine eigenen Zwede und Plane und geht seine eigenen, oft denen des Erziehers febr entgegengesetten Wege. Deshalb tann die allgemeine Padagogif über ben Zwed ber Erziehung bei jenen sich keinen Rat holen, sie kann auch diesen Zweck nicht so speciell fassen, als er von ihnen gefaßt wird und im Leben immer gefaßt werden muß.

Die Erziehung besteht aus einer langen Reihe von Thätigkeiten, die ihren Zweck nicht in sich selbst, sondern in dem Endresultate Baib, Padagogis.

haben, auf bas sie gerichtet find; bieses Endresultat ift eine relativ abgeschlossene Geftalt bes inneren Lebens, bie bem Zöglinge aufge= Ein solcher Abschluß ber Lebensansicht und braat werden foll. Charafterbildung kann jedoch nicht willfürlich durch ben Erzieher in biefer ober jener Lebensperiode herbeigeführt, wenn auch von seiner Seite beschleunigt oder verzögert, besser oder minder gut vorbereitet werden; in allseitiger und fest ausgeprägter Beife tritt er aber immer erst dann ein, wenn die Macht bes Erziebers sich ganz wieber gurudgezogen und ben Bögling gur außeren Freiheit bes felbftändigen Sandelns in seiner Berufsthätigkeit entlassen hat. die Art, wie er erfolgt, und wie subjektiv vollständig er ift, hängt nicht bon dem Willen bes Erziehers allein und von den Mitteln ab, die er anwendet, aber die Grundlage und der charafteristische Tybus besselben läßt sich wesentlich burch die Erziehung mitbeftimmen. Wird nun ber Zwed bes Menschenlebens ober die Bestimmung bes Menschen von der Philosophie nicht wie von der Theologie außerhalb und jenseits des irdischen Lebens, sondern in diesem selbst gefucht, fo kann er nur in einer bestimmten Gestaltung bes äußeren und inneren Lebens liegen, die durch menfoliche Selbstthätigkeit sich berborbringen läkt. Es ergiebt sich baraus in Berbindung mit dem Borigen, daß der Menich zur Erreichung feiner Bestimmung zwar nicht unmittelbar erzogen werden kann burch andere — benn nur ber fertig Erzogene und äußerlich bolltommen felbständig Gewordene fann burch feine Selbstthätigkeit, nicht burch frembe Ginwirfung jum Abschluß seiner individuellen Lebensgeftalt gelangen -, wohl aber, daß ihn fremde Einwirkung in der Zeit seiner Unselbständigkeit dazu mehr oder weniger fähig oder unfähig zu machen vermag. giebt die Frage ber Ethit nach dem Zwede des Menfchenlebens oder nach der Bestimmung des Menschen, obgleich diese nicht durch Erziehung unmittelbar erreichbar ift, boch ben höchften Gesichtspunkt für die Badagogik ab.

Berstehen wir unter dem Sittengesetz und der Sittlickfeit die Totalität von Aufgaben, die aus dem Wesen des Menschen entspringend durch dessen Selbstthätigkeit lösbar sind und beziehungsweise beren wirkliche Lösung durch die letztere, so wird sich der Zweck der Erziehung dahin zusammenfassen lassen, daß ihre ganze Wirksamkeit darauf gehe, die sittliche Gestaltung des Lebens zu sichern 1). Dies zu verdeutlichen, ist eine kurze Entwickelung der Grundbegriffe der Ethik erforderlich.

Die Zielpunkte alles menschlichen Strebens und aller menschlichen Thätigkeit sind von dreierlei Art. Entweder ist es eine bestimmte inwere Berfassung des Individuums als solchen, welche erreicht werden soll — einschließlich alles dessen, was als äußere oder innere Bedingung derselben erscheint —, oder es ist eine bestimmte Gestaltung der persönlichen Berhältnisse zu anderen Individuen, welche erstrebt wird, oder endlich die Befriedigung allgemeiner Interessen, welche der Gesellschaft, in der wir leben, als solcher angehören. Dadurch sind die drei Hauptklassen von sittlichen Ausgaben bezeichnet, welche zu lösen sind.

Die erfte bieser Aufgaben entspringt daraus, daß der Mensch infolge seines natürlichen Entwidelungsganges in vielfachen Zwiespalt mit fich selbst gerät. Am augenscheinlichsten tritt dieser innere Streit am rob finnlichen Menfchen hervor; unftat fcweifen feine Begierben bon einem Gegenstande jum andern, fie hindern und bemmen einander gegenseitig, wie schon in ihrer Entstehung, so noch mehr in den Bersuchen, fie zu befriedigen, oft ftreben fie nach dem Unerreichbaren und öfter noch nach bem, was nur aus der Ferne als ein Gut erscheint und fich als Ubel zeigt, sobald es erreicht ift. Das naturnotwendige Bestreben, diesen inneren Zwiespalt zu beseitigen, führt junachft jur Berechnung ber Rlugheit, welche die Begierden zwingt, in ihrem eigenen Interesse sich häufige Beschräntungen gefallen zu laffen. Aber auch biefe Berechnung läßt es nicht ju dauerndem inneren Frieden, meist nicht einmal nur zu dem Scheine begielben tommen; vielmehr fest gerade fie ben Menichen einer Menge von immer wechselnden Besorgniffen und schmerzlichen

<sup>1)</sup> anzubahnen und zu fichern. D.

Täufdungen aus, welche bie Unruhe ber anwachsenden Begierben verarbfiern, die sich nach ihrer Befriedigung immer wieder aufs neue erzeugen, und es treten überdies unberechenbare Schickfale ein, Die bisweilen felbst jede Hoffnung auf Genuß für lange Zeit ger-Wenn auch äußerlich oft minder auffallend, aber innerlich noch weit verwidelter wird ber Streit im Innern bes Menschen, je weiter fich feine Gefühle und Intereffen ausbreiten und vertiefen. Das Streben nach Befriedigung durch Erkenntnis scheint um so weiter von feinem Ziele fich ju entfernen und bem Menfchen eine um fo großere Demutigung ju bereiten, je tiefer es felbft im Bemute wurzelt, je umfassender und gründlicher der Abschluß ift, den es fucht; das sittliche Gefühl erfährt durch die allmählich sich berichtigende Renntnis des Menschenlebens und des Weltlaufes nach seiner Wirklichkeit einen um fo fcmerglicheren Drud, je lebendiger und edler es felbst ift; das afthetische Interesse bleibt von der Wirklichteit um so weniger befriedigt und wird von ihr um so häufiger und tiefer verlett, in je größerem Umfange und in je höherer Reinheit es auftritt. Faft noch schlimmer ergebt es dem Menschen mit seinen personlichen Interessen: er lebt sich in andere hinein mit feinen Wünschen und Neigungen; was biefe fort und schmerzt, das fort und schmerzt auch ibn, ihre Interessen, Urteile und Sandlungen geraten aber gleichwohl oft mit ben seinigen, oft auch unterein= ander in Konflitt. Dies alles zusammengenommen erhält gerade ben innerlich höher entwickelten Menschen selbst ba, wo das Leben im ganzen gleichmäßig und ruhig verläuft, doch in einem Zustande fortbauernder Besorgnis und Spannung, ber ihn nicht zu bem Befühle vollkommener Sicherheit und Befriedigung gelangen läßt, ober es stellt sich, wo bies nicht ber Fall ift, gewöhnlich bas Gefühl ber Einförmigkeit und Langeweile ein, die in nicht minder berber Beife das Leben verbittern. Entweder er arbeitet sich müde, um das jedes= malige Ziel seiner Wünsche zu erreichen, ober es führt bie gegenwärtige, aber nur momentane Befriedigung ichnell Überdruß und neue Wünsche herbei. So ist und bleibt bas Leben ein beständiger Rreislauf von Unrube, Entbehrung, Ermubung und Überdruß, nie

scheinen wir uns sicher und wohl fühlen zu können, außer wenn es uns gelänge, die gemütliche Stumpsheit des Indisferenten oder den verächtlichen Leichtsinn des flachen Genusmenschen uns anzueignent.

Dak bie Haubturfache biefes unerträglichen Awiesvaltes in uns felbft liegt, in der Unklarheit unserer Gefühle, in der Berworrenheit unserer Begriffe und vor allem in der Unficherheit und Beränderlichkeit der Werturteile, die uns in unseren Entichließungen leiten, läßt sich nicht bezweifeln. Die Ubelftande ju berbeffern, fieht in unserer Macht: wir vermögen durch eigene Rraftanstrengung die Ginheit mit uns felbst herzustellen, die bem Meniden infolge seines natürlichen Entwidelungsganges verfaat bleibt. Dies ift die erste sittliche Aufgabe des Menschen, Diejenige, welche ihm als Individuum vorliegt. Ihre Lösung, zu welcher das allgemeine Mittel in der theoretischen und praktischen Selbftbeberrichung gegeben ift, geschieht, wie die Ethik zeigt, burch die 3dee ber inneren Freiheit als bes bochften Gutes für ben Menschen als Individuum, beffen wesentliche Boraussetzung bie Erfüllung berjenigen Bflichten ift, burch beren bauernbe Ausübung die individuellen Tugenden als Charaftereigenschaften entstehen. gehören hauptfächlich hierher bie Pflichten ber Gesundheitssorae. bes besonnenen und standhaften Handelns und der theoretischen Durchbildung (σωφροσύνη, ανδρεία, φρόνησις).

Die Berwirklichung ber inneren Freiheit ist das Ibeal des Weisen, die charaktervolle Selbständigkeit und allseitige Durchbildung des Einzelnen ist in ihr vollendet, die vollständige Harmonie von Einsicht und Wille ist gewonnen. Es tritt kein Streit mehr ein unter den einzelnen Faktoren des inneren Lebens, alle von außen kommenden, nicht durch Einsicht und Willen unmittelbar beherrschadten Störungen werden wenigstens so schnell als möglich ausgeglichen und der Friede des Gemüts in sich selbst durch deren Berarbeitung wiederhergestellt, jede Unordnung und Unklarheit unter den Wünschen, Stredungen und Triebsedern ist verschwunden. Dieses Ideal schließt jedoch als Bedingung seiner Möglichkeit die Lösung

unserer zweiten sittlichen Hauptaufgabe in sich und sett dieselbe als bereits geschehen voraus, wie im Vorigen ichon angebeutet ift; benn das Ideal der inneren Freiheit läßt sich selbst annähernd nur dann erreichen, wenn der Mensch in Gesellschaft lebt, an welche er überdies icon durch Naturnotwendigkeit gebunden ift. Sicherung bes leiblichen Wohlseins, rasches und vielseitiges Fortschreiten in ber Erkenntnis, hauptfächlich aber auch Rlarbeit über fich felbft und Rraft der Selbsibeherrschung im Denken wie im Sandeln kann ber Einzelne nur durch dauerndes Zusammenleben mit Andern erlangen. Ift individuelle Sittlichkeit aber nur durch Eingehen in gesellige Berhältniffe möglich und werden die Andern, mit denen der Ginzelne zusammenlebt, ihm selbst gegenüber nach psphologischer und physikalischer Notwendigkeit zu einer sowohl inneren gemütlichen als auch äußeren Macht, so entsteht baraus unvermeidlich für ihn bie Aufgabe, allen inneren Zwiesbalt der Bersonenverhältniffe, in die er eintritt, von seiner Seite durch Gesinnung und Handlung aufzuheben, so weit dies in seiner Macht liegt, weil aus einem solchen unmittelbar neue Entaweiung feines Inneren mit fich felbit ent= fbringen müßte.

Für die Lösung dieser Aufgabe scheinen zwei Wege möglich zu sein, die vollendete Selbstsucht auf der einen Seite, welche alle andern zum bloßen Mittel für die eigenen Zwecke macht und dadurch auf gewaltsame oder listige Weise deren Interessen und Handlungen mit den eigenen Absichten in möglichste Übereinstimmung setzt, auf der andern Seite das Wohlwollen, das die innere Einheit des Einen mit dem Andern in der Gesinnung durch die Hingebung an seine Interessen zu erreichen strebt. Es ist leicht zu zeigen, daß der Weg der Selbstsucht nur zu einer scheindaren Lösung der Aufgabe führt und daß somit die Idee des Wohlwollens die einzig mögliche wahre Lösung derselben darbietet. Durch sie als Konsequenz der Idee der inneren Freiheit (die den Einzelnen als in sich abgeschlossen und nur in Kücksicht auf seine eigene innere Verfassung betrachten ließ) ist das höchste Gut des gesellschaftlichen Menschen als Individuum gegeben. Als wesentliche Voraussetzung

besselben ergiebt sich die Erfüllung der Pflichten des Rechtes, der Billigkeit und der Beobachtung der konventionellen Formen, der Aufrichtigkeit, der Erziehung.

Führt schon bas Wohlwollen den Menschen mit seinen Interessen hinaus über sich selbst als Individuum, über die Selbstgenügsamteit des Weisen, die als das volle Ideal des Menschen hauptsächlich in Zeiten einer gründlichen Berdorbenheit des geselligen und einer tiefen Gedrücksheit des politischen Lebens zur Geltung gekommen ift, so ist dies in noch weit größerem Umfange in Rücksicht der dritten sittlichen Hauptaufgabe der Fall, welche sich von selbst als Konsequenz der Idee des Wohlwollens darstellt.

Das Wohlwollen ftrebt nach möglichft vollkommener innerer Durchbringung aller Einzelnen, fo daß die Ginheit bes Individuums mit fich felbst, welche wir die innere Freiheit nannten, fich über dieses hinaus auf Alle erweitere, so daß nicht allein Gesimmung und Wille Aller ibentisch, sondern auch in die Gesinnung und ben Willen jedes Ginzelnen aufgenommen feien. Es ift bies moglic. weil Alle als Menfchen ihrem Wefen nach identisch find, aber es ift allerdinas nur möglich, wenn und insofern ber Wille eines jeden auf die Befriedigung ber wesentlichen Interessen des Menschen als folden gerichtet ift. Ift bagegen bas Wollen und Handeln eines Einzelnen diesen Intereffen entgegengerichtet, so wird bon seiner Seite badurch ber Einheit bes Willens und ber Gefinnung ber Ubrigen mit ihm, wie sie bas Wohlwollen berbeizuführen ftrebt. ein hindernis entgegengesett. Diese hindernisse zu beseitigen und eben zu diesem Zwede auf die allgemeine Befriedigung der mefentlichen Interessen des Menschen hinzuarbeiten, ift deshalb die unmittelbare Konfequenz des allgemeinen Wohlwollens felbst, das alle Intereffen der Übrigen so weit als möglich zu seinen eigenen zu machen ftrebt. Indem nun der Einzelne zur Lösung dieser Aufgabe seinen Beitrag ju geben ftrebt, berläßt er vollständig ben Standpunkt bes Individuums als solchen und nimmt den allgemeinen, generellen Standpunkt ein, auf welchem er fich felbst als Glied eines großen Bangen darftellt, an bas er fich mit feiner Thatigfeit babingiebt.

Für die wesentlichen Interessen der Menschheit zu arbeiten erkennt er hier als seine Bestimmung. Was zu dieser Arbeit treibt und durch sie realisiert werden soll, ist die Idee der Civilisation, das Mittel ist die Berussthätigkeit. Die Elemente seiner Bildung hat der Einzelne aus seiner Familie und seinem Bolke gesogen, sie haben ihn zu dem gemacht, was er ist, er ist leiblich und geistig am Ausgange der Kinderjahre ihr Produkt; er ist ihnen deshalb verschuldet, und was er leisten kann für ihre Fortbildung, dazu ist er ihnen gegenüber auch verpssichtet.

Diese Fortbildung ber Gesellschaft bis zur inneren Durchdringung der Einzelnen, wie sie das Wohlwollen fordert, kann (wie fich gezeigt hat) nur baburch geschehen, daß die wesentlichen Intereffen des Menschen zu immer allgemeinerer Befriedigung tommen. nicht zu einer gleichmäßigen, sondern zu einer solchen, wie fie die notwendige Rangordnung berfelben vorschreibt, welche einer jeden Art von Interessen nur eine so große Berechtigung augesteht, als ihr die Rudficht auf alle übrigen gestattet. Die Rlaffen jener Intereffen find: die finnlichen, beren Befriedigung burchgangig nur ben Wert eines unentbehrlichen Mittels bat, die intellektuellen, die ethischpolitischen, die äfthetischen und religiösen. Für diese arbeiten die einzelnen Berufsthätigkeiten ober Stände\*), die sich aus ihnen ableiten laffen. Jeber Einzelne muß eine biefer Berufsarten ergreifen. benn bei ber Unmöglichkeit, für bie Befriedigung aller biefer Intereffen zugleich zu wirken, bleibt ibm, wenn er überhaupt für die Ibee ber Civilisation thatig werden will, nichts übrig, als seine Rraft auf eine einzelne Seite derselben zu konzentrieren. Gerade die Richtung der Gesinnung auf das Banze und die Hingebung an dasselbe ist es, die eine gewisse Einseitigkeit oder boch eine weise Befdrantung des Wirtens fordert sowohl in Rudficht der Gegenftande, auf die es fich richtet, als auch in Rücksicht bes Raumes, über ben es sich auszudehnen ftrebt; benn indem der Einzelne fein Leben

<sup>\*) &</sup>quot;Stande" im Sinne ber Ethit, nicht ber Geschichte und prattifchen Politit.

## OF TRIBENIA

## §. 5. 3wed ber Ergiehung.

mit Bewußtsein an die Fortbildung des Ganzen dahingiebt, wird er zugleich inne, daß sich auf die Rulturgeschichte im ganzen, auf die Fortbildung der ganzen Menscheit als solche gar nicht unmittelbar wirken läßt — daher die Leerheit des Kosmopolitismus sür die Praxis —, sondern nur mittelbar dadurch, daß die auf kleinere geschlossene Lebenskreise gerichtete Wirksamkeit des Einzelnen sich von hier aus immer weiter verbreitet.

Rubete die individuelle Sittlichkeit gang in dem inneren Leben des Einzelnen als folden und fand fie in diesem augleich auch ihr Riel, so wurzelt die generelle Sittlichkeit zwar auch in der Gesinnung, ihre Richtung und ihre Rielbunkte aber find objektiv, und fie fieht deshalb jeden Einzelnen auf objektive Weise als Glied einer kultur= geschichtlichen Entwickelung an, die ihn aus sich gebiert und in ihrem Laufe verbraucht nach einem Plane, den er zu ahnen, nicht aber zu durchicauen, dem er blind oder sebend, willig oder unwillig fic au fügen, aber nur icheinbar zu widerstreben bermag. So treten wir aus diesem Teile bes ethischen Gebietes unmittelbar an die Grenze zwischen Sittlichkeit und Religion beran, an den Bunkt, wo es klar wird, daß der Mensch vor anderen Naturwesen nur dies voraus hat, baß er zu ber Entwidelung seines Geschlechtes entweder mit eigener Einsicht und hingebung mitwirken ober burch seinen Blödfinn und fein Widerstreben ihr dienen tann; benn ber Zutunft zu dienen, nicht sie zu beherrschen bleibt das unabanderliche Loos eines Jeden.

Durch die vorstehende Betrachtung hat sich herausgestellt, was darunter zu verstehen sei, wenn wir den Zweck der Erziehung darin sehen, daß durch sie für den noch bildsamen Menschen eine sittliche Gestaltung des Lebens angebahnt und gesichert werde; denn die Sittlichkeit selbst hat sich gezeigt als die durch die eigene Arbeit und Anstrengung des Menschen in ihm hervorgebrachte dauernde Einheit mit seinem individuellen Wesen (innere Freiheit), mit dem individuellen Wesen Anderer in der Gesinnung (Wohlwollen) und mit den wesentlichen Interessen des Menschen als solchen in der Gessinnung und mit der That (Hingebung an eine Berufsthätigkeit). Obwohl nun die Erziehung die Einheit des Menschen mit sich selbst,

die allgemein wohlwollende Gesinnung gegen Andere und die Hingebung an den Beruf nicht unmittelbar im Zöglinge zu erzeugen vermag\*), so bleibt es doch ihre wesentliche Aufgabe dahin zu wirten, daß diese Zielpunkte des Strebens nach vollendeter Erziehung durch die Selbstthätigkeit des Erzogenen, wenn nicht wirklich erreicht, doch energisch von ihm für immer festgehalten werden.

Demnach gehört es zu den unabweislichen Forderungen, die man an die Erziehung zu stellen berechtigt ift, daß fie dem Röglinge die Befähigung zu jeder besonderen Berufsart mitteile, die er sich wählen mag, worin wiederum die Boraussetzung liegt, daß fie ihn vorher zur Berufsmahl felbft tüchtig gemacht und angeleitet habe. Deffenungeachtet wird die weitere Untersuchung über die Beranftaltungen, welche jum Zwede ber Berufsmahl und Berufsbilbung ju treffen sind, aus der allgemeinen Pädagogik in die angewandte verwiesen werben muffen, teils weil die Berufswahl, felbft mo fie nicht unter dem Drude jufalliger außerer Berhaltniffe fteht, doch bon besonderen Umständen abhängig bleibt, nämlich von der individuellen Neigung und dem spezifischen Talente des Einzelnen, teils weil die Bericiebenbeiten ber Berufsarten felbst und ber eigentumlichen Borbildung, die fie nötig machen, so wesentlich durch das empirische Material und den historischen Boden mitbedingt find, die fie zu bearbeiten haben, daß eine Debuttion ber allgemeinen Badagogit nicht tief genug in fie eindringen kann, um praktisch fruchtbar zu fein. Da jedoch richtige Berufsmahl und Singebung an eine Berufsthatig= keit überhaupt nur durch die Aneignung der wesentlichen Interessen

<sup>\*)</sup> Sowohl in dieser hinsicht als auch in Rücksicht ber "Mechanisserung des Geistigen", die Hegel im Widerspruch mit seinen sonstigen Lehren zum Zwecke der Erziehung macht, ist es zu tadeln, wenn er sagt (Rechtsphil. Werke VIII. S. 218): "Die Pädagogik ist die Kunst, die Menschen sittlich zu machen: sie betrachtet den Menschen als natürlich und zeigt den Weg, ihn wiederzugebären, seine erste Katur zu einer zweiten geistigen umzuwandeln, so daß diese Geistige in ihm zur Gewohnheit wird." Oder hat Hegel damit vielleicht nur sagen wollen, die Pädagogik sei eine unmögliche Kunst, weil ihr Stand zund Gesicksbunkt überhaupt ein verkehrter sei?

bes Menschen von seiten bes Zöglings, nur durch ein Hineinleben in die Interessen erst möglich wird, für deren Befriedigung die einzelnen Berufsarten zu wirken bestimmt sind, so tritt für die allegeneine Pädagogik in der Bestimmung des Erziehungszweckes die Beränderung ein, daß sie an die Stelle der Berufsbildung die Erweckung und Besestigung des intellektuellen, ethischepolitischen \*), ästhetischen und religiösen Interesses im Gemüte des Zöglings zu sehen hat. Aus dem Gesichtspunkte der allgemeinen Pädagogik bestimmt sich daher der Iweck der Erziehung so, daß diese den werdenden Menschen zur inneren Freiheit, zur allgemeinen wohlwollenden Gesimmung und zur Hingebung an jene wesentlichen Interessen heranbilden soll 1).

<sup>\*)</sup> Man wird es vielleicht als eine Ungehörigkeit ober jogar als eine petitio principii tadeln, daß unter den Intereffen, in welche der Abaling fich hineinleben foll, das ethijch=politifche, alfo das fittliche Intereffe befonders wieder aufgeführt worden ift, mabrend die Besamtaufgabe ber Erziehung in ber Beftaltung des Lebens nach bem Bilbe ber Sittlichfeit gefunden murbe. Diefe Schwierigkeit hebt fich baburch, bag bie Sittlichkeit querft im weiteren Sinne als bie Löfung ber Totalität von Aufgaben erflart murbe, welche aus bem Befen des Menichen entipringend, durch beffen Selbfithatigfeit losbar find, hier aber (wo durch ben Begriff ber Sittlichfeit Gegenstand und Biel einer besonderen Berufsthätigfeit bezeichnet murde) im engeren, bem gewöhns ligen Sprachgebrauch naber ftebenden Sinne biejenige Gefinnung und Sandlungsweise bedeutet, welche alle perfonlichen Berhaltniffe und gesellichaftlichen Ginrichtungen fo gu geftalten ftrebt, daß die innere Durchbringung ber Gin= gelnen, wie fie vom allgemeinen Wohlwollen gefordert wird, badurch angebahnt werbe. Aus biefer Beziehung der Sittlichfeit in der letteren Bedeutung auf die Gefellicaft erklärt fich dann von felbst die Zusammenfaffung des ethiiden Intereffes mit bem politifden.

<sup>1)</sup> Der Zweck ber Erziehung ift, dahin zu wirken, daß der Zögling den Willen und die Fähigkeit sich aneigene, selbständig jene drei Aufgaben zu lösien, nämlich die Aufgabe, mit seinem individuellen Wesen und mit dem individuellen Wesen des Andern in der Gefinnung zu dauernder Einheit zu geslangen, endlich sich an eins der wesentlichen Interessen des Menschen in der Gefinnung und mit der That hinzugeben. D.

Ohne uns hier durch eine fritische Brufung ber Bestimmungen aufzuhalten, welche von Anderen über den Zwed der Erziehung gegeben worben find, glauben wir boch, bebor wir weiter fortichreiten, ben neuerdings mehrfach ausgesprochenen Gedanken nicht übergeben ju burfen, bie Babagogit fei gegenwartig in ein gang neues Stadium burch die Entbedung des Sakes eingetreten, daß man den 3wed ber Erziehnng nicht mehr wie früher, in allgemein menschliche, sondern in nationale Bildung ju feten habe. So richtig es aber auch ift, daß man einen badagogischen Fortschritt in der Hervorhebung und Geltendmachung der nationalen Bildungselemente sieht und so große Anerkennung es berdient, daß man in ber neuesten Zeit angefangen bat, diese Elemente zu untersuchen und gebührend zu würdigen, so ift boch nicht schwer, ju zeigen, bag ber Zwed ber Erziehung nicht in der Bildung jur Nationalität als folder, oder bestimmter, in der Kräftigung und scharfen Ausprägung des Nationalgefühles Nationalbewußtseins gesucht werden barf. Diese Forderung ift fo weit babon entfernt, ber Pabagogit eine neue Bahn zu eröffnen, daß sie nur als der Ausdruck des Gefühles einer allerdings fehr munden Stelle ber Gegenwart zu betrachten ift. Einer umfichtigen und durchdachten Erziehung gegenüber erscheint fie nicht als ein neues, sondern als ein in ihr wesentlich icon enthaltenes Bringip. Erziehung nämlich, die nicht auf bage Ideale allgemeiner Menschenbildung, sondern auf bestimmte sittliche Zwecke hinarbeitet, erhält notwendig icon bon felbst einen nationalen Charafter; benn teils wird diefer durch ben lebendigen Gebrauch ber Sprache, durch tieferes Berftandnis ihres Geiftes und das hineinleben in ihn berbeigeführt, teils ruben alle Formen der sittlichen Gesinnung und der sittlichen Thätigkeiten so durchaus auf nationalem Boden, daß alle Erziehung jur Sittlichkeit nur vermittelft eines immer festeren Anwachsens auf Boden felbst zustande fommen fann. Alle Erziehung trägt und überträgt notwendig einen bestimmten Rationalcharatter. Sie ift bedingt burch diefen, fie tann und foll fraftigend und abklärend auf das Nationalbewußtsein zurückwirken, aber ein solches schaffen kann sie nicht und foll sie nicht.

Soll etwa die Erziehung um ihres nationalen Awedes willen das allgemeine Wohlwollen auf die Stamm= und Sprachberwandten beschränken? Sollen etwa die Deutschen auf Roften ihres unbefangenen Urteils, das fie bor Frangolen und Engländern voraus haben, zu einer nationalen Überschätzung verleitet werden ? man einem politisch unbedeutenden und ungebildeten Bolle einen faliden Rationalstolz durch die Erziehung einimpfen, der uns an anderen lächerlich ift? Und ist es etwa nicht im Grunde dies, was man will, wenn man die Nationalität als ausschlieklichen oder doch vorzugsweisen Erziehungszwed binftellt? Nicht außeren Zweden, nicht der fünftlichen politischen Bebung des Bolles foll die Erziehung bienen. Das verträgt sich nicht mit ber Reinheit ber sittlichen Gefinnung, die sie fordert. — Doch es scheint kaum nötig, in ber Theorie durch Grunde biefe Forderungen gurudgumeifen; benn Rationalitäten werben nicht gemacht burch Erziehung, fie muffen in ber Geschichte von felbft machfen. Ift die Ginheit bes Lebens, find die großen geschichtlichen Thaten erft vorhanden, aus benen ein reges Rationalgefühl hervorgeht, so vilanzt sich dieses von selbst fort durch die Familien und burch bie Schulen, die es bann nur zu pflegen und zu unterftügen haben; es bedarf alsbann hierzu teiner spezifischen So lange aber jene Bedingungen eines traftigen Rational= Mittel. bewußtseins unerfüllt bleiben, burch kunftliche Mittel bem Deutschen ein Gefühl politischer Größe seiner Ration und ftolger Einbildung auf sein Baterland beibringen zu wollen, die nur bei einer gewissen Befangenheit des Blides möglich find, hieße eine politische Tendenz der Jugend anerziehen, die fich por dem ungetrübten sittlichen Urteile nicht rechtfertigen läßt.

Unsere Zeit insbesondere läuft nicht mehr Gefahr, die nationalen Bildungselemente hinter fremdländische, römische oder französische zurückzustellen. Deutsche Wissenschaft, deutsches Leben, deutscher Charakter stehen selbständig da, und kein Erzieher kann deshalb mit ihnen und durch sie, indem er zur Sittlickeit bildet, anders als auch zur Nationalität bilden. Diese ist nicht etwas neben und außer der allgemein menschlichen Sittlickkeit, sondern nur die besondere Form, welche die Sittlickeit immer und notwendig in einem Bolke erhält, das eine kräftige eigentümliche Entwicklung durchgemacht hat. Aus diesem Grunde wird dem Begriffe des Erziehungszweckes entweder keine Erweiterung gegeben, indem man die Rückstät auf die Nationalität besonders hervorhebt, oder diese Erweiterung ist, wenn sie in dem vorhin angedeuteten Sinne geschieht, eine unstatthafte.

## §. 6.

In der Praxis pflegt der Erzieher mit der Verfolgung eines oder auch mehrerer Hauptzwecke auch noch mancherlei Nebenzwecke zu verbinden. Die besonderen Lebensverhältnisse des Zöglings, wie seine eigenen, bringen dies mit sich. Bon der theoretischen Pädagogik pflegt dagegen immer ein Erziehungszweck als Ausgangs, und Richtpunkt an die Spize des Ganzen gestellt zu werden. Es entsteht daraus die Frage, ob der Zweck der Erziehung denn wirklich einer, und in welchem Sinne er dies sei, oder ob vielmehr eine Mannigfaltigkeit koordinierter, also untereinander gleichberechtigter und nicht auseinander ableitbarer Zwecke für die Erziehung anzunehmen sei\*).

<sup>\*)</sup> Herbart scheint der Erste gewesen zu sein, der ein tieferes Rackbenken über Einsachseit oder Vielsachseit des Erziehungszweckes überhaupt für nötig hielt (Aug. Päd. p. 76 ff. [Päd. Schriften, Leipzig, L. Boß. 1873—75. Bb. I. S. 361.]) Seine Ansicht geht dahin, daß der Erzieher sowohl den notwendigen (sittlichen) als auch den bloß möglichen Zwecken, die der Zögling in Zutunst sich seiner Ansicht zusammenhängt, daß die Betrachtungsart, womit alsdann die weitere Ansicht zusammenhängt, daß die Betrachtungsart, welche das Sittliche an die Spize stellt, allerdings die Hauptansicht der Erziehung, aber nicht die einzige und umfassende sein. Abgesehen davon, daß es wegen der Unbestimmbarkeit der bloß möglichen zukünstigen Zwecke des Zöglings als unthunlich erscheint, ihm zur Versolgung derselben durch Erziehung im voraus behülssich zu sein, würde der Erzieher, welcher nach jener Ansicht neben einem sittlichen Hauptzwecke zugleich auch sittlich gleichgültige Rebenzwecke bei seiner Thätigkeit versolgte, einen Teil seiner pädagogischen Einwirtungen vor dem Sittengesetz selbst nicht zu verantworten vermögen.

Bor allem ist in dieser Rücksicht zu bemerken, daß die Einheit des Erziehungszweckes noch nicht durch die Einheit der Formel bewiesen ift, die fich für ibn aufftellen laffen mag; benn eine folde Formel tann die Relativität aller Erziehungszwecke überhaubt in sich ichließen, wie 3. B. wenn man fagt, ber Zögling folle zu bem gemacht werden, was er burch die Erziehung geworden zu sein später felbft munichen muffe - bie Buniche, zu benen fich ber Erwachsene veranlagt sieht, find nämlich äußerft relativ und bangen großenteils erst von der Erziehung ab, die er erhalten bat. Ober die Formel tann den Erziehungszwed nur icheinbar bestimmen, in ber That aber die Frage nach demselben in der Antwort ungelöst wieder gurudgeben, wie wenn man bas Bringib aufftellt: Ergiebe gur Selbfterziehung, da der Amed dieser letteren bann ebenso unbestimmt bleibt. wie der der Erziehung durch Andere. Oder sie kann eine Mehrheit von Zwecken ausdrücklich anerkennen, aber die Art ihres Ausammenhanges und ihre gegenseitigen Verhältnisse unbestimmt lassen, wie 3. B. wenn man den Erziehungszweck in die harmonische Ausbilbung aller Rrafte bes Menfchen fest. Ober fie tann einen vieldeutigen Begriff zum Mittelbunkte der Erziehungslehre machen wollen. ohne nähere Bestimmung des Sinnes, in welchem er genommen werden foll, wie 3. B. den Begriff ber humanität ober bes Chriftentums, deren ersterer jest von Bielen in eine wesentliche Begiebung ju politischen und religiösen Barteiansichten gesetzt wird, mabrend ibn Andere in unmittelbare Berbindung mit den altkassischen Studien bringen, die von ihnen, wenn nicht als die einzig möglichen, doch als die wesentlichen Träger aller höheren Bildung betrachtet werden. Das "Wesen des Christentums" aber ift bekanntlich — um nur ein paar extreme Ansichten bier zu berühren — von einer Seite als ein dem Wefen des Menschen und der Humanität durchaus feindlices bargestellt worden, mabrend man von der anderen den Wert eines jeden nur nach seiner größeren oder geringeren spezifischen Chriftlichkeit abgemeffen zu seben gewohnt ift; Einige fegen bas Besen des Christen in ein sittlich reines Leben, das durch den Glauben an eine göttliche Ordnung der Dinge in Ratur und Geschichte getragen wird, Andere finden es in dem unbedingten Festshalten an einem kirchlichen Lehrbegriff, der durch übermenschliche Autorität begründet und deshalb über jeden Zweisel erhaben, die Grenzen des Denkens und die Normen des Handelns für alle Zeiten bestimmt.

Einheit kann bem Awede ber Erziehung überhaubt nicht in bem ftrengen Sinne ber Ginfacheit zugefdrieben werben; benn es liegt am Tage, daß bas Einzelne, welches ber Erzieher zeitweise fich jum Zwede fest, wechseln muffe nach ben verschiebenen Individuali= täten und Altersftufen ber Böglinge, nach den verschiedenen Greig= niffen und Umftanden u. f. f. Gine Mannigfaltigfeit von Zweden läßt sich demnach nicht leugnen, und die Einheit derselben wird des= halb keine andere Bedeutung haben konnen als die, daß jene Mannig= faltigkeit kein Aggregat ift, sondern durch ein inneres Band unter fich zusammengehalten wird. Unter der Einheit des Erziehungszweckes wird nur bies zu verfteben fein, daß alle einzelnen Erziehungs= thätigkeiten in einem einzigen Gedanken ihren Träger und Mittel= punkt finden, der fie alle beherrichen und zugleich als deren 3wed burch ihr Zusammenwirken realifiert werben soll; bag kein Erziehungs= mittel isoliert als ein solches gelte, sondern seinen Wert und seine Bedeutung nur durch die bestimmte Beziehung habe, in die es zu allen übrigen und zum oberften Zwed der Erziehung tritt; daß in ber Erziehung nicht von Saubt= und Nebenzweden, die einander gegenseitige Zugeständnisse zu machen hatten, sondern nur von einem bochften Zwede die Rebe fei, ber fich in ein Spftem von untergeordneten Zweden gliedere, welche so ineinander eingreifen, daß fie die notwendigen Mittelalieder zur Erreichung jenes bilben.

Und in diesem Sinne läßt sich mit Recht von Einheit des Erziehungszweckes sprechen. Sehen wir nämlich diesen unserer früheren Untersuchung gemäß in die Heranbildung zur inneren Freiheit, zum allgemeinen Wohlwollen und zur Hingebung an die wesentlichen Interessen des Menschen, so läßt sich leicht zeigen — und teilweise hat sich dies bei der Entwickelung des Begriffes der Sittlichkeit selbst schon ergeben —, einerseits, daß diese scheinbar so verschiedenen

Zwede in begrifflich notwendigem Zusammenhange untereinander stehen, so daß vom ethischen Standpunkte aus der Erziehungszweck als Einheit erscheint; andererseits, daß die innigste Wechselwirkung in der Ausbildung der drei Haupikaktoren des geistigen Lebens, der der Anschlung, des Gemütes und der Intelligenz stattsindet, so daß es vom psychologischen Standpunkte aus nur insoweit als möglich erscheint, auf eine bestimmte Gestaltung des inneren Lebens hinzuwirken und sie zu sichern, als alle einzelnen Teile einer solchen sich gegenseitig bedingen und in einem natürlich notwendigen Zusammenhange untereinander stehen.

Bas den ersten Bunkt betrifft, so ift bereits früher nachgewiesen worden, daß und auf welche Beife die 3dee der inneren Freiheit notwendig hinführt auf die übrigen sittlichen Ideeen. Es bleibt daber hier nur noch übrig, ju zeigen, daß ebenfo auch umgekehrt die hingebung an die wesentlichen Intereffen bes Menschen das Bohlwollen und die innere Freiheit zu ihrer notwendigen Boraussetzung hat. Wer fich mit feinem Leben und seiner ganzen Thatigfeit an eines der wesentlichen Interessen dabingiebt, ber arbeitet für die Aufunft der Menscheit, er arbeitet für andere. voraus, daß er fich mit diesen anderen Eins wifie und füble in der Gefinnung, denn nur dadurch vermag er ihre wefentlichen Amede ju ben feinigen ju machen und seine ganze Rraft ihnen zu widmen: Die sittliche Berufsthätigkeit kann also nur aus der Gefinnung des allgemeinen Wohlwollens hervorgeben. Diese innere Einheit mit anderen und die angestrengte Thatigfeit für fie ift aber nur für den moglich, der mit fich felbft Gins, ber innerlich frei ift. Rörperliches Leiben, ja icon jede ungunftige Rerbenftimmung, entziehen dem Billen einen Teil feiner berrichaft über unsere Thätigkeiten, machen ihr Gelingen zweifelhaft oder führen wenigstens eine Störung im Ablauf und in der glücklichen Rombination derfelben herbei; Ungestüm der Begierden, Unficherbeit und Wankelmut im Entschluß, Unbeftändigkeit und Beränderlichteit ber Gefühle und Intereffen gieben Ungleichmäßigkeit bes handelns, innere Unzufriedenheit und Reue nach fich; Unklarbeit ber Bain, Babagogit.

Begriffe und falfches Rafonnement fturzt uns in Ungewißbeit und Arrtum: Dies alles bemmt ben Berlauf unferer Thatigkeiten, lagt ben beablichtigten Erfolg verfehlen, fest uns in Zwiespalt mit uns felbft, eben badurch aber trubt es bie Gefinnung bes Wohlwollens. brangt fie gurud und lagt es zu einer Bethatigung besfelben, gu einem energischen Wirken für ein allgemein menschliches Interesse Jenen inneren Zwiespalt möglichft bollftandia au vermeiben, zeigt fich bemnach als wesentliche Bedingung dafür, bag bas Wohlwollen und die Wirksamkeit für eines der wesentlichen Intereffen zur Rraft tomme. Es tann bies nur badurch gelingen, bag für die leibliche Gefundheit entsprechend gesorgt, der Wille burch gebörige Disciplin jur Rraft bewußter Selbstbeherrschung erzogen und Die Gefühle und Begriffe burch theoretische Durchbilbung abgeklart merben. Erst badurch, daß auf diese Weise die Einheit des Menschen mit fich felbst bergestellt wird, ift die Möglichkeit gegeben, daß er im allgemeinen Wohlwollen auch Gins werbe mit anderen; benn nur wer in seinem Inneren Frieden hat mit fich selbst und nur fo lange er ihn hat, vermag anderen seinen Blid zuzuwenden, seine Berhaltniffe zu ihnen unbefangen aufzufaffen, fein Intereffe und feine Thatigkeit auf sie zu konzentrieren.

Ift demnach der Zweck der Erziehung vom ethischen Standpunkt betrachtet eine Einheit, d. h. ein Spstem von Zwecken, die sich gegensettig bedingen, so ist die weitere Frage die, ob auch die Psphologie diese Auffassung desselben als einer Einheit gestatte oder vielleicht sogar selbst nötig mache. Fassen wir deshalb jetzt die Wechselwirkung ins Auge, in welcher die Ausbildung der Anschauung, des Gemütsledens und der Intelligenz untereinander stehen. Es wird sich alsdann auch von dieser Seite bald zeigen, daß das Erziehungsgeschäft nicht in der Verfolgung einer Mannigsaltigkeit von Iwecken bestehen könne, die unter sich keinen oder nur einen lockeren inneren Zusammenhang besitzen, sondern eine notwendige Einheit sei, auf welche schon der natürliche Zusammenhang des inneren Lebens entschieden hinweist.

Alle Bildung des Geiftes und Bergens geht aus von der übung und Bildung ber Sinne. Es giebt kein Mittel, durch das fich auf das Innere des Kindes direkt einwirken ließe, um ihm beftimmte Begriffe, Gefühle und Intereffen mitzuteilen, wir find genötigt, uns junachst an feine Sinnlichkeit ju menben; nur auf ber Basis der finnlichen Borstellungen vermögen sich Gemüt und Intelligens allmählich zu erheben und auszubilden. An das, was das Kind fieht und bort, knubfen fich die ersten Regungen feiner Gefühle und Begierden, aus dem, was es sinnlich wahrnimmt, geben die ersten Unfage feiner Begriffsbildung hervor. Dan weiß, wie verschieden die Genaufafeit des Sebens bei ben verschiedenen Tieren, bei bem menschlichen Kinde, beim ungebildeten Erwachsenen und beim Natur-Dieselbe außere Erscheinung, die ihnen vorliegt, macht bald nur einen verworrenen Totaleindruck, der angenehm, unangenehm oder gleichgültig fein und zu der einen oder anderen instinkt= mäßigen Thätigkeit anregen, oder auch ohne solchen Ginfluß bleiben tann, bald tritt fie als ein Rompler febr verschiedenartiger Beftandteile auf, die icarfer oder weniger icarf gesondert in der Borftellung hervortreten, beren einige allein oder boch vorzugsweise beachtet werden und zu den mannigfaltigsten Urteilen und Rombinationen mit früher gebildeten Borftellungen binführen. Die Art des Sebens ift fo verschieden, weil die Deutung und das Berftandnis des Gesehenen so verschieden ift, die sich fogleich bei einem jeden daran anknüpfen : und fo verschieden biefe find, fo verschieden muffen notwendig auch die gemütlichen Erregungen sein, welche bei biefer Gelegenheit entstehen. In der besonderen Art und dem Bildungsgrade der finnlichen Auffaffung zeigt fich demnach immer der eigen= tümliche Standpunkt des geistigen Lebens des Menschen, Diefer ift durch jene vielfach bedingt: der Rünftler 3. B. fieht anders als der Bener beachtet in der Landschaft vorzugsweise bie Naturforscher. Farbennuancen und ihre Zusammenftellung, den Lichteffett, die Berhältniffe der einzelnen Gegenftande und ibre Grubbierung; diefer dagegen fucht bas wissenschaftlich Charatteriftische der einzelnen Naturprodutte auf, das oft äußerlich verhüllt, oft dem blogen Auge gar

nicht sichtbar ist, er sucht nach neuen Arten, bemerkt Sigentümlichteiten im Bau und ber Lebensweise ber Individuen und übersieht leicht den Charafter der Landschaft im ganzen, indem er dem Speciellen seine angestrengte Ausmerksamkeit ausschließlich zuwendet. Jenem wird die Anschauung überall zur Führerin in eine höhere ideale Welt, diesem kann sie es zwar auch werden, aber zunächst ist sie ihm als Naturforscher immer das Mittel zur Entdedung des Nausalzusammenhanges unter den einzelnen Erscheinungen. Daß durch diese berschiedene Art der sinnlichen Aussassungen. Daß durch diese berschiedene Art der sinnlichen Aussassungen zugleich eine Berschiedenheit der Gefühle und Interessen bedingt wird, die nicht minder erheblich ist, liegt so sehr am Tage, daß es wohl ebensowenig eines weiteren Beweises dasur bedarf, als einer ferneren Bestätigung durch andere Beispiele, die sich leicht in Menge sinden lassen.

Wie die Art und Weise unserer finnlichen Wahrnehmung au Die Beschaffenheit und Richtung unserer Gefühle und Intereffen einerseits und auf die Bildung unserer Begriffe andererseits von ent= icheibendem Ginfluß ift, fo üben bann fpater auch bie bon uns bereits gebildeten Begriffe, fo wie die Gefühle und Intereffen, Die fic in uns befestigt haben, wiederum einen rudwirkenden Ginfluß aus auf den Gebrauch unserer Sinne und auf den Fortgang ober bie Bernachläffigung ihrer Bildung. Sat die Geiftes= und Gemüts: bildung eines Menfchen eine bestimmte Bahn einmal eingeschlagen, so bestimmt sich darnach, wie vieles und was er in der Außenwelt mit Aufmerksamkeit betrachtet, von welcher Seite und aus welchem Gefichtspunkte er es anficht, und größtenteils fogar, mas er babon behalt. Am ftartften tritt dies an benjenigen hervor, die mit ihrem gangen Intereffe in ihrem Berufsgeschäfte aufgeben : fie feben, boren und merken nur, mas mit diesem in Beziehung fteht, oder fich doch in eine folde bringen läßt, für alles übrige ist ihre Empfänglichkeit stumpf. Dasselbe findet, obwohl in weniger allgemeiner und weniger icarf abgeschloffener Beife icon beim Rinde statt. Sobald es sich mit seinen Gefühlen und Interessen in einen Gegenstand ober in eine bestimmte Art von Gegenftanden hineingelebt bat, febrt es

oft zu ihnen zurud, vervollständigt und befestigt die Anschauungen, die sich auf sie beziehen, oder doch beziehen lassen, während es gewöhnlich nicht ohne besonderen Antried von außen und ohne eigene Mühe seine Aufmerksamkeit auf das richtet, was sich seinen Begriffen noch inkommensurabel zeigt und sein Gemüt kalt läßt. Wir haben außerordentlich scharfe Sinne für alles, was uns interessiert und zugleich äußerst stumpfe für alles Gleichgültige. Es interessiert uns aber meist nur dassenige, dessen wir dis auf einen gewissen Grad mächtig sind, in das wir einige Einsicht wenigstens zu haben glauben.

Die finnliche Anschauung führt uns, je beffer sie gebilbet ift, besto sicherer zur Erganzung des Angeschauten bin burch Schlusse bon bem finnlich Wahrgenommenen auf das, was den Sinnen berborgen bleibt, und bei diefen Schluffen leiten uns immer wieder Bilber, die der Auffaffung räumlicher Gestalten entlehnt find, mag sich das Räsonnement in philosophischen oder in mathematischen Abfraktionen, in historischen oder in naturwissenschaftlichen Rombingtionen Abstrabieren, Reflettieren. Begriffebilden lernen wir zuerft bewegen. an sinnlichen Anschauungen; was wir an diesen lernen, wird pater auf andere psychische Gebilde nach der Analogie übertragen. und dies geschieht mit um fo größerer Leichtigkeit, je vielseitiger die übung war, die wir auf jenem Kelde erlangt haben. arbeitung der Borftellungen, die wir aus der finnlichen Anschauung gewinnen, ift die Borichule und dient als Grundlage für alle geiftige Arbeit, die fpater jum Zwede ber intellektuellen Ausbildung unternommen wird.

Es ergiebt sich hieraus, wie unmittelbar und umfassend die Bechselwirkung ist, in welcher die Bildung der Anschauung mit der des Gemitts und der Intelligenz schon von Natur steht, und wie unmöglich es deshalb für die Erziehung ist, für die eine zu sorgen, ohne zugleich auch für die andere zu wirken, d. h. wie fest und imig, von psychologischer Seite betrachtet, der Zusammenhang ist, in welchem die Hauptsakteren des inneren Lebens, auf welche die Erziehung zu wirken hat, untereinander stehen, und mit welchem Rechte

wir darum die lettere als ein einheitliches Ganze auffassen. Betrachten wir jetzt aus demselben Gesichtspunkte den inneren Zusammenhang der Bildung des Gemütes und der Intelligenz etwasgenauer.

Amar fehlt es nicht an Thatsachen, welche für eine völlige Un= abhängigfeit ber Gemutsbildung von ber Ginfict zu fprechen icheinen - benn Gefinnungen und Sandlungen ber Meniden fteben nicht felten in auffallendem Widerspruche mit ihrer Ginficht, und bie Reinheit bes Herzens ift nicht einmal ein gewöhnlicher Begleiter einer boben intellektuellen Bilbung -, aber gleichwohl zeigen sich beibe bei näherer Betrachtung als vielfach durcheinander bedingt. Bersteben wir unter Ginficht tein bloß außeres gedachtnismäßiges, fondern ein burch eigenes Denken erworbenes Wiffen, fo ift in diesem unzweifel= haft eine gemütliche Macht gegeben, deren Starte und Festigkeit bei jeder Gelegenheit zu Tage kommt, wo sie verhindert zu werden brobt, fich zu entsprechender Geltung zu bringen. Wer burch geiftige Selbsthätigkeit fich eine Überzeugung erworben bat, ber vertritt fie auch in Wort und That, er sucht sowohl den Widerspruch als den Widerstand, der ihr von außen entgegentritt, ju befiegen: in diefen Källen wenigstens wird also die Art und der Grad der intellettuellen Bildung unmittelbar bestimmend für die Gefühle, die Intereffen und den Charatter des Menschen. In diesem Sinne konnte Platon mit Recht von der Tugend behaupten, daß, wer nur eine richtige und vollständige Ertenntnis von ihr befäße, fie in einem folden himmlischen Glanze erbliden mußte, daß er dadurch für immer an fie gefesselt bleiben würde. Freilich wird man bann unter Erkenntnis nicht die bloße Renntnis von mancherlei Erzählungen über fittliche Gebote und deren Befolgung, tein traditionelles Wiffen verfteben burfen, das auf die Gemutsbildung allerdings von febr geringem Einfluß zu fein pflegt, sondern bas eigene Erfaffen und innerliche Berarbeiten des Gegenstandes zu bestimmten Überzeugungen. lange bann bie fittlichen Begriffe nicht verbunkelt, fo lange bie fitt= liche Erkenntnis in ihrer vollen Rlarbeit gegenwärtig erhalten wird, so lange erscheint uns auch das Unsittliche als das absolut Unvernunftige, uns mit uns selbst entzweiende, und wir find unvermögend, es zu wollen, weil das Berabscheute nicht zugleich auch Gegenstand einer überwiegenden Begehrung sein kann.

Es ift ferner bekannt genug, daß fich burch fortgefeste Entwidelung ber Intelligens ben Gefühlen und Intereffen bes Rinbes allmählich ein anderer Inhalt und eine andere Richtung geben läßt. Die zuerft rein finnlichen Intereffen besfelben werden zurudgebrangt, modifiziert oder völlig umgebildet burch ben Unterricht, feine Gefühle werden burch Belehrung geläutert, gelenkt und an Gegenstände gebeftet, die früher ihm unbekannt, erft verftandesmäkig aufgefakt und feftgehalten werden muffen, bevor fie für die Bilbung des Bergens und Charakters sich fruchtbar machen laffen. Erinnern wir uns in biefer Rudfict a. B. nur an ben Unterricht in ber Geschichte und in der Religion, an welchem ber innige Zusammenhang ber Bilbung des Gemütes und der Intelligens am auffallendsten hervortritt. Chenfo ift genaue Renntnis frember Gesinnungen und Gemütszustände bie notwendige Bedingung für die richtige Auffaffung ber Bersonenverbaltnisse, in die wir eintreten, und ohne diese ist es wiederum unmöglich, daß die geselligen Beziehungen in ihrer ganzen Tiefe und Bielseitigkeit auf das Gefühlsleben und den Charatter wirken. gehört hierher unter anderen auch die bekannte und im allgemeinen gewiß richtige Behauptung, daß die Säufigkeit der Tierqualerei bei Rindern großenteils aus ihrer Unfähigkeit zu erklaren fei, die äußeren Zeichen auf innere Zustande zu beuten. So hangt Robbeit des Gemütes durch viele Fäden mit mangelhafter intellektueller Bilbung aufammen. Dem bloben Auge des geistig Ungebilbeten entgeben bie garteren fittlichen Berbaltniffe faft gang. Bei aller Gut= mutigfeit und Empfanglichfeit bes Bergens, bie ihm eigen fein tann, hindert ihn doch seine turasichtige Beschränktheit an bem Berftandnis bes tieferen Schmerzes und der höheren Freude, mogen diese bom Schidfale ober burch Sandlungen ber Menichen, bon ber hierauf hauptfächlich be-Ratur ober ber Runft bereitet werben. ruben die natürlichen Standesunterschiede ber Menschen, daß fich mit einem gleichen Grade der Intelligenz, wenn auch nicht ohne Ausnahme, ein durchschnittlich gleicher Grad von Gemütsbildung verbindet. "Die Grenzen des Gedankenkreises sind Grenzen für den Charakter" (Herbart Allg. Päd. p. 337. [Päd. Schr. I. S. 471.])

An alle intellettuellen Thätigkeiten knüpfen sich notwendig gemiffe Gefühle, in jedem Falle wenigstens die des Gelingens ober Miglingens. Durch die fortgebende Summierung berfelben werden nach und nach entschiedenere Neigungen und Abneigungen gegen bie einzelnen Arten und Gegenftande unserer Beschäftigung erzeugt. Diefe machfen allmählich zu festen Interessen an, durch welche in ben meisten Fällen die Richtung angegeben wird, die der Einzelne in feiner Bilbung einschlägt. Re weiter nun die Bertiefung in einen bestimmten Gebantentreis fortidreitet und jemehr dabei die übrigen in den Sintergrund treten - wie bei der Bilbung für einen gemiffen Beruf und bei gleichmäßiger Ausübung besselben ju geschehen pflegt -, defto mehr absorbiert das eine hauptintereffe, welches auf jenem ruht, das ganze Gemütsleben, zwingt alle übrigen Intereffen fic nach ihm zu richten und wird leitend für alle Werturteile. So führt der eigentumliche Sang der intellektuellen Bilbung bestimmte Intereffen berbei, verftartt und befeftigt fie, mabrend biefe wieder jenen in derfelben Bahn erhalten, welcher fie felbft ihre Entflehung und Rraftigung verdanken. Diefer umgekehrte Ginfluß der Gefühle und Intereffen auf die theoretische Ausbildung ift so einleuchtend, daß er kaum einer weiteren Erörterung bedarf; denn selbst alle willkurliche Aufmerksamkeit ist in ihrer Richtung und Dauer von bem Intereffe abhängig, das der Gegenstand derfelben für uns hat; noch weit einflußreicher aber auf unfer geiftiges Leben im gangen, obwohl weniger leicht zu beobachten, ift die Leitung des unwillfürlichen Gebantenlaufes durch Gefühle und Begehrungen, beren Inhalt und Bielpunkte sich in bielen Fällen gar nicht zu voller Rlarheit des Bewußtseins erheben laffen. Ein tief und vielfeitig gebildetes Bemutkleben wurde, wenn es nicht felbit icon eine entsprechende intellettuelle Bilbung ju feiner Boraussehung hatte, notwendig eine folde aus fich hervortreiben; benn fast alle Gefühle und Intereffen, wenn fie nur erft fefte Wurgel gefaßt haben und recht lebendig geworden sind, treiben den Menschen aus der Ause des Insichhineinlebens heraus, in eine entsprechende Sphäre der Thätigkeit, sie fordern
zu Bersuchen und Handlungen auf. Sollen aber diese gelingen, so
muß man sich vorher umsehen nach den Mitteln für die Zwecke, auf
denen das Interesse ruht, man muß die Bedingungen kennen lernen,
an welche bestimmte Erfolge geknüpft sind, die vorliegenden Umstände
untersuchen, die sich für unsere Zwecke benußen lassen, mögliche und
wahrscheinliche Hindernisse im voraus berechnen, kurz man muß
mannigsaltige Überlegungen anstellen, theoretische Borarbeiten machen,
sich intellektuell bilden, und zwar in desto umfassenderer Weise, je
ausgebreiteter die Interessen sind, die man durch sein Handeln im
praktischen Leben zu befriedigen wünscht.

So zeigt fich benn von beiben Seiten ber Rusammenhang zwischen Gemütsbildung und intellettueller Bildung als ein unguflöslicher. Dasselbe hat fich uns in Rudficht bes Zusammenhanges beiber mit der Bildung der finnlichen Unschauung ergeben. Der Erzieher aber tann diese Wechselwirkung der drei Hauptfaktoren des geistigen Lebens nicht aufheben, er tann fie nur mehr ober minder geschickt benuten. Sein Geschäft besteht baber nicht aus brei Teilen, es geht nicht nach brei berschiedenen Seiten bin auseinander — ebensowenig, als es fich in Erziehung und Unterricht trennen, ober bie Gegenftande des letteren als nebeneinander liegende Teile, als ein bloßes Aggregat fich betrachten laffen —, fondern muß ihm als ein Ganges bor Augen fteben, beffen einzelne Glieber durch notwendige innere Beziehungen untereinander verbunden find, fo daß ein jedes feinen Bert und feine mahre Bedeutung nur durch die Beziehung zu allen Die Theorie wird freilich eine zergliedernde Beübrigen erhält. trachtung der Erziehungsmittel in der Art anstellen muffen, daß diese einzeln und nacheinander untersucht werden, gleichwohl aber wird fie jedes einzelne von ihnen immer nur mit Rücksicht auf den Endzweck ber Erziehung und auf die Berhaltniffe unterfuchen burfen, in Die es zu den übrigen zu treten hat, wenn fie fich nicht in leere Abftrattionen verlieren will. Allerdings ift es ber Pragis gegenüber für die Theorie immer ein Übelftand, daß fie trennt und getrennt

behandelt, mas im wirklichen Leben ftets ungetrennt fich zeigt und aufammenwirkt; aber biefer Ubelftand ift unvermeidlich, weil alle wiffenschaftliche Forschung nur dadurch möglich wird, daß der in der Braxis vorliegende verwidelte Rombler von Agentien in feine Glemente zerlegt und diese zuerst einzeln und abgesondert von den übrigen nacheinander der Untersuchung unterworfen werben. Ubel, das hieraus allerdings von feiten der Theorie der padagogifchen Bragis zu entstehen brobt, lagt fich nur baburch vollftanbig vorbeugen, daß jur Badagogit als Wiffenschaft und namentlich jur allgemeinen Babagogit, in welcher bie analytische Betrachtung bes Böglings vorwaltet, die angewandte und die Erziehung als Runft ergangend hingutreten, die in jeder Entwidelungsperiode und in jedem einzelnen Falle ben Zögling als Ganges bor Augen haben und durch vorwiegend sonthetische Überlegung jum Sandeln auf ibn anleiten follen. Der allgemeinen theoretischen Zerglieberung bes Erziehungsgeschäftes selbst würde man aber einen ungerechten Borwurf machen, wenn man fie beschuldigte, fie verführe zu einer zerftudelten Unficht und Betreibung besfelben; vielmehr geht ihr mefentlicher 3med gerade barauf, biefer Berfplitterung vorzubeugen, burch bie bor ber Braris porgenommene Analpse, welche außer der Überficht über die einzelnen Erziehungsmittel auch deren notwendige Beziehungen aufeinander darzulegen hat, denn diese sind es hauptsächlich, welche ber Ergieber nie aus bem Gefichte verlieren barf.

Wir kennen jest den Zweck der Erziehung und haben uns deutlich gemacht, teils in welchem Sinne ihm selbst Sinheit zugesschrieben werden könne und müsse, teils aus welchen psychologischen Gründen eine solche Sinheit für das Erziehungsgeschäft unerläßlich sei. Wonach wir uns jest weiter umzusehen haben, sind die Mittel. Da wir nun bereits eine bestimmte Gliederung des Zweckes nach den Begriffen der inneren Freiheit, des Wohlwollens und der Hingebung an das intellektuelle, ethischspolitische, ästhetische und religiöse Interesse gefunden haben, so liegt der Gedanke nache, daß man die Untersuchung über die Erziehungsmittel nach diesen ethischen Ausgaben selbst zu gliedern versuche, und demnach successiv die

Fragen stelle, durch welche Mittel für die innere Freiheit, durch welche für die Bildung des Wohlwollens u. f. f. zu wirken, wie diese Mittel zu behandeln seien und wie man sie zusammenwirken lassen solle.

Dieser Gang würde für die Pädagogik in der That der einzig natürliche und notwendige sein, wenn sie auf der Ethik als ihrer alleinigen Grundlage ruhete — denn er entspricht dem Entwicklungsgange der Ethik selbsk —, wenn sich die Erziehungsmittel und ihre Behandlung aus dem Zwecke, der durch sie erreicht werden soll, überhaupt ableiten ließen. Dies aber ist unmöglich, weil das, was ein Mittel wirkt, sei es allein oder in einer gewissen Berbindung mit anderen, hier wie überall nur aus der Erfahrung erkennbar ist, nicht aber aus dem Zwecke, auf den es gerichtet ist, sich deducieren läßt. Die Wissenschaft, welche uns über die Wirkjamkeit und Wirkungsweise dessen belehrt, was in das innere Leben des Menschen eingreift, ist die Psychologie: deshalb werden wir uns nur an diese wenden dürsen, um die rechten Gesichtspunkte und die zweckmäßigste Gliederung sür die Untersuchung über die einzelnen Erziehungsmittel zu erhalten.

Dasselbe ergiebt fich, wenn wir die Hauptgruppen, in welche fich die psychologischen Erscheinungen nach ihrer inneren Berwandtihaft jusammenordnen - finnliche Bahrnehmungen, Gemutsleben (Befühle, Begierden und Willensthätigkeiten), intellektuelle Runktionen - mit den ethischen Sauptbegriffen vergleichen, von denen die Erziehung ihren Zwed vorgezeichnet erhalt. Es zeigt fich nämlich alsbann, daß alle höhere Entwickelung des inneren Lebens überhaupt eine entsprechende Bildungsftufe ber sinnlichen Unschauung als bereits erreicht voraussett; dag die Beranbildung gur inneren Freiheit, nächft der Sorge für die leibliche Gefundheit, ebenso wesentlich bebingt ift durch Rucht und Regierung, die in das Gemutsleben eingreifen, als durch die Entwidelung ber Intelligeng; daß ferner die Ausbreitung und Tiefe des Wohlwollens zwar vorzugsweise von der Gemütsbildung abhängig ift, ohne bag jedoch der Grad von Intelligenz, den das Individuum besitt oder felbst nur die Rultur seines finnlichen Borftellungstreises fich bagegen gleichgültig verhielte; daß endlich das hineinleben in alle wefentlichen Intereffen, welches zunächst Sache des Gemütes allein zu sein scheint, gleichwohl so sehr unter dem Einflusse der intellektuellen Bildung steht, daß diese sogar für mehrere Interessen, namentlich für das intellektuelle und fast durchgängig auch für das ästhetische geradezu maßgebend wird.

Es geht hieraus bervor, daß wir den pipchologischen Rusammenhang, welcher für die theoretische Untersuchung, wie für die prattifche handhabung ber Erziehungsmittel, ber Natur ber Sache nach ben leitenden Gefichtsbuntt abgeben muß, gang ju gerreißen genötigt fein würden, wenn wir in der ferneren Gliederung ber Badagogit ben genannten ethischen Sauptbegriffen folgen wollten; benn jedes einzelne Glied des Erziehungswerkes fleht - wie fich auch icon aus der Erörterung über die Bechselwirtung von Anschauung, Bemut und Intelligenz ergeben bat - in naberer oder entfernterer Beziehung zu fehr verschiedenartigen, ja im Grunde zu allen pfpchiichen Funktionen. Bielmehr werden wir baber ben Bang gu befolgen haben, ber bon ber Pfpchologie uns an die Sand gegeben wird, daß wir namlich für jede der bezeichneten Gruppen, in welche die psphologischen Erscheinungen zusammentreten, die Frage aufwerfen, auf welche Weise und in welchem Umfange fie für bie einzelnen Glieder bes Erziehungszweckes teils primar, teils setundar fic benuten laffe\*).

<sup>\*)</sup> Bur vorläufigen Drientierung über die Art, auf welche die psychologische Gliederung in die ethische bes Erziehungszweckes eingreift, kann ber Anfang bes dritten Abschnittes bes zweiten Teiles nachgelesen werden.

## 3 meiter Teil.

# Bon den Erziehungsmitteln.

Erfter Abidnitt.

Die Bilbung ber Anschauung.

# §. 7.

Wir haben früher nachzuweisen gesucht, wie ausgebehnt der Einfluß ist, welchen die leibliche Organisation und die bleibenden Dispositionen, die sich im Laufe des Lebens in ihr ausbilden, auf die Entwidelung des Geistes und Gemütes ausüben. Die Beschränkungen, welche von dieser Seite der Macht des Erziehers erwachsen, möglichst unschädlich zu machen für die Erreichung des Erziehungszweckes, ist eine Aufgabe, die seine ganze Geschicklichkeit in Anspruch nimmt und auf die Probe stellt, für deren Lösung aber sich teine allgemeinen Regeln von seiten der Theorie geben lassen, weil sowohl die Anwendbarkeit als auch die Wirksamkeit aller Mittel hier ganz von der eigentümlichen Komplikation von Bedingungen abhängt, die das nur erfahrungsmäßig kenntliche Individuum dem Erzieher entgegenbringt. Aus demselben Grunde ist die leibliche

Pflege des Rindes, die Gesundheitssorge überhaupt, die Ubung und Bilbung bes Rorpers ju Geschick, Rraft und Gemandtheit, tein Gegenstand der allgemeinen Badagogik. Alles, mas biefe in der angegebenen Beziehung fagen tann und zu fagen bat, besteht in bem Grundsate, daß der Rorper burch ben Beift möglichst vollständig beherrschbar werden, daß er Organ und Symbol bes Beiftes und Gemütes werden foll. Durch welche Mittel dies am besten geschebe, läßt fich nicht aus den Lehren der Ethik und Psychologie folgern, fondern nur auf rein empirischem Wege durch Bersuche und Be-Dies ift die Sache bes Arztes; obachtungen entscheiden. Babagog bat nur indirett, nämlich infofern mitzuentscheiben, als bie besondere Art der leiblichen Pflege auf mannigfaltige Beise für die geistige Entwidelung forderlich ober nachteilig werden tann. ලා giebt 3. B. das Gefühl forberlicher Gefundheit und Starke die sicherste Grundlage ab für die Charattereigenschaften des Mutes, der Entschloffenheit und Besonnenheit; so zieht Berweichlichung bes Rorpers geiftige Erschlaffung nach fich und erschwert die Selbftbeherrichung1), mabrend forperliche Unstrengung und Abhartung eine gute Borfchule für geistige Energie, Standhaftigkeit und Unnachgiebigkeit gegen sich selbst ist, und wo sie aus eigenem Willen erfolgt, eine gemiffe Art ber letteren icon boraussett. Schon bie früheste leibliche Pflege hat manche Elemente ber Zucht zur Geltung au bringen — wir werden deshalb im folgenden Abschnitt auf fie zurudtommen muffen -, aber fie felbst gebort gleichwohl als folche, insofern fie unmittelbar auf bas leibliche Wohlsein und Gedeihen gerichtet ift, nicht in die allgemeine Babagogit.

Demgemäß schließen wir denn auch die Chmnastik von unserer gegenwärtigen Betrachtung aus; denn so wichtig sie auch ist, so ist sie doch keine notwendige Bedingung für die Erreichung des Erziehungszwecks, da sich nicht behaupten läßt, daß sittliche Gesinnung

<sup>1)</sup> Die so häufige Gewöhnung ber Kinder zur Gefräßigkeit macht sie immer auch eigennützig und egoistisch. H. E.

und Ginficht nur mit Bulfe eines gemiffen Dages von torperlicher Rraft und Gewandtheit zu erlangen seien. Die möglichen Sinderniffe zu verhüten und zu beseitigen, Die von seiten des Leibes fich der rechten Wirksamkeit der Erziehungsmittel fo oft entgegenftellen, dem Inneren die nötige Frische und Regsamkeit zu erhalten und zu fichern, nicht bloß für die Dauer ber Erziehung, sondern auch für die spätere Zeit der außeren Unabhangigfeit, bleibt der wesentlichfte 3wed der Symnaftit, und eben deshalb verbindet fie fich, wie die Gefundheitsforge überhaupt, mit ber Erziehung, tann jedoch felbft als ein eigentliches Erziehungsmittel nur betrachtet werden, insofern fie jugleich auf die Gemutsbildung einzuwirten vermag, obwohl dies in einer Beife gefchieht, die ihrem eigenen Sauptzwede ursprünglich fremd ift. Go läßt fich j. B. durch bas Turnen ber Gemeingeift weden, es läßt fich durch dasfelbe ber Sinn für Ordnung, Gesehmäßigkeit und Bunktlichkeit in der Ausführung einer Reihe von Thatigkeiten ausbilden und das rechte Dag des Bertrauens auf die eigene Rraft in der Mitte zwischen Schuchternheit und Dreiftigkeit hervorbringen, es läßt sich ihm endlich auch eine äfthetische Seite abgewinnen, indem es jur Achtsamteit auf gefällige Formen und Bewegungen gewöhnen und dazu anleiten kann, fich folde au eigen au machen. Dies alles läßt fich nebenbei burch ghmnastische Übungen erreichen und eben darin liegt ber babagogifche Wert berfelben; nebenbei tonnen durch fie aber auch faliche Werturteile bem Böglinge eingeprägt, es tann eine Uberschätzung der Araft und Gewandtheit des Körpers als solcher herbeigeführt, falscher Chrgeiz genährt, Übermut und Parteigeist unterftütt werden — auch dies ift von allgemeiner padagogischer Wichtigkeit. Das hauptfächlichste Riel, auf welches die Chmnaftik hinarbeitet, bleibt aber die Rraft und Gewandtheit des Rörpers, welche jum Erziehungszwede nur badurch in Beziehung fteben, daß die Gesundheit und Frische des Geiftes an die des Leibes gebunden ift: Gefundheitssorge und Cymnaftit als folche find nicht selbst Ergiehungsmittel, fie follen nur bem Boben die Ertragsfähigkeit erhalten oder zurudgeben, deffen Bearbeitung burch die Erziehungsmittel geschieht, fie liefern die notwendige Vorarbeit für das Erziehungsgeschäft, nehmen aber an ihm selbst nur einen beiläufigen und mehr zufälligen Anteil').

Wesentlich anders verhält es sich dagegen mit der Bildung der Sinne, wie sich aus der früher erörterten Wechselbeziehung ergiebt, in welcher die Bildung der Anschauung mit der Entwicklung des Gemütslebens und des Geistes steht. Zwar arbeitet auch sie nur mittelbar für den Zweck der Erziehung und ist deshalb von propäbeutischem Charakter, aber sie tritt durch das erwähnte Berhältnis, welches sie zur Gemütsbildung und zur Intelligenz hat, in eine so innere und wesentliche Beziehung zu ihm, daß wir nicht anstehen können, ihr eine allgemeine pädagogische Bedeutung zuzuschereiben.

Bevor sich die Erziehung im engeren und eigentlichen Sinne beginnen läßt, ist es nötig, das Kind aus seiner vollständigen Gebundenheit durch leibliche Zustände zu befreien, es aus seiner Bersunkenheit in sie zu erheben und die Außenwelt ihm als gegenständlich gegenübertreten zu lassen, damit es sich in ihr orientiere, sich in ihr zwedmäßig bewege und einer willkürlichen Reslexion auf sie fähig werde. Es kommt zuerst darauf an, dem Geiste des Kindes einige eigene innere Regsamkeit und freie, d. h. von außen unabhängige Beweglichkeit zu geben. Dies kann nur sehr allmählich geschehen durch häusigen Gebrauch und vielseitige Übung der Sinne. Hierbei liegt die Bemerkung nahe, daß die Natur selbst schon hinreichend für diese Dinge gesorgt häbe, teils durch die große Menge und Man=

<sup>&#</sup>x27;) Hätten wir in Dentschland so körperlich übenbe allgemeine und volkstämliche Spiele wie in England, so wären wir in ber allerdings wünschenswerten Lage, eines besonderen Turnunterrichts auch ebensogut wie die Engländer entbehren zu können. Es ist schon ein übel, hieran einen weiteren Unterrichts gegenstand zu haben. Das Turnen ist nur ein künfliches Surrogat für die natürlichen Mittel, durch welche Seschicklichkeit und Araft erworden wird, ein Korrektionsmittel für Vernachlässigung und Verbildung, die man von vornherein abhalten sollte. Ist die Erziehung wohl geordnet, so muß sie des Turnens entbehren können; freie Spiele der Kinder sind besser als Turnstauden. H. E.

nigfaltigkeit von Reigen, die jederzeit auf die offenen Sinne des Rindes von felbft eindringen, teils durch ben boben Grad von Unrube und die vielen Bewegungstriebe, die ihm in feiner Organisation mitgegeben find. Es kann in der That nicht in Abrede gestellt werden, daß das Rind auch ohne besondere Sulfe ber Erziehung fich nach und nach in der Außenwelt zurechtfindet, fie zu seinen Ameden gebrauchen lernt und zum Gegenstande von Urteilen und Shlüffen macht, namentlich bann, wenn es in civilifierter Gefellichaft und in einer durch diese bereits bearbeiteten Ratur lebt. Die Raturgegenstände felbit, und nicht minder die Runftprodutte, in denen gleichsam bie gange Summe bon Gebanken niedergelegt ift, bie gu ihrer Erzeugung und zu ihrem Gebrauche erfordert werden, der Berfehr der Ermachsenen mit dem Rinde und alle Thatiakeiten berfelben. denen es zusieht, notigen es zur Ubung feiner Sinne, und zwar in folder Beife, daß es durch feine finnlichen Borftellungen zugleich unmittelbar mit eingeführt wird in bas Berftandnis eines großen Teiles der äußeren und inneren Berhaltniffe, in benen feine Umgebung lebt. Es scheint deshalb, als bedürfe es keiner besonderen Sorge für die Bildung der Sinne, da diese als unentbehrliche Grundlage bes Berftandniffes ber umgebenden Natur und Gefellicaft, burch ben Berkehr bes Rindes mit ber Außenwelt, gang von selbst hervorgebracht wird. Gleichwohl tann fich die Erziehung mit dieser spontanen Entwickelung der Anschauung nicht für befriedigt erflären.

Es geht mit dem Sehen und Hören, wie es mit dem Sprechen geht; jeder lernt es zwar von selbst und um so besser, je gebildeter seine Umgebung ist, von deren zufälligem Bildungsgrade er darin abhängt, aber er lernt es nur so weit, als das unmittelbar praktische Bedürfnis ihn dazu nötigt und bringt es darin nie weiter, als zu einer sicheren mechanischen Fertigkeit, er gewinnt weder Einsicht in die Gründe seines Thuns, noch bewußte Herrschaft über seine einzelnen Thätigkeiten. Wie Weniges sieht ohne besondere Anleitung gewöhnzlich der Bauer in der Natur, und gar der Handwerker! Wer unter ihnen auswächst, bleibt gleich kurzsichtig, wenn ihm nicht eine höhere

Bildung der Sinne durch besonderen Unterricht mitgeteilt wird. Ahnlich verhält es fich in allen anderen Lebenstreifen: das Rind lernt nur seben, was die Erwachsenen seben, mit denen es umgeht. Re ausschließlicher diese bon Runftprodutten umgeben find, je weniger ihr Intereffe und ihre Lebensweise ihre eigene Aufmerksamkeit auf äußere Dinge überhaupt lentt, ober je befdrantter ber Rreis von äußeren Gegenftanden ift, innerhalb beffen fich ihre Aufmertfamteit bewegt, besto mehr wird die Bildung der Sinne bei dem Rinde bernachlässigt bleiben, das mit ihnen lebt, wenn ihr nicht von der Erziehung eine besondere Rachhülfe gewährt wird. Genquigkeit im Auffaffen finnlicher Gegenstände, Leichtigkeit der Überficht, rafches und ficheres Ertennen ber unterscheidenden wefentlichen Buntte in einem größeren Gangen, vollftandige Zergliederung bes Angeschauten in seine Clemente - dies alles muß durch besondere Ubungen erlernt werben, und es lägt fich in umfaffender Beife nur lernen an Naturgegenständen.

Was durch solche Ubungen gewonnen wird, liegt am Tage. Alle finnlichen Borftellungen find ursprünglich verworren, nur allmablich treten felbft bie hervorftechenden Gigenschaften der außeren Dinge mit Bestimmtheit für uns hervor, aber wir tommen niemals dazu, alles zu sehen, was unserem Auge wirklich vorliegt, sondern bleiben fogar verhaltnismäßig icon febr früh in der Ausbildung unferer finnlichen Bahrnehmungen fteben und begnügen uns mit einem fehr geringen Grade der Genauigkeit, weil unfere Aufmertfamteit nicht weiter reicht als die Zwede bes gemeinen Lebens, Die wir berfolgen. Wer diese Genauigkeit weiter treibt, als gewöhnlich geichieht, wird junachst einen größeren Reichtum bon Borftellungen erreichen und burch icharfere Bergleichung und Unterscheidung ber einzelnen Gegenftande fich der finnlichen Elemente deutlicher und beftimmter bewußt werben, aus denen fie bestehen. Sein Urteil über finnliche Dinge wird ficherer, da er häufigere Gelegenheit hat, es zu üben; die willkurliche Rombination der sinnlichen Elemente, die fic allmählich entwickelt (die Einbildungstraft) gewinnt an Leichtigkeit, Lebendigkeit und anschaulicher Bestimmtheit, ba die fcarfe Auffaffung

und treue Bewahrung der Einzelvorstellungen, welche burch die Sorgfalt in der Bergliederung des angeschauten Ganzen bedingt ift, ber bewußten Herrichaft über biefe Borftellungen felbft notwendig borausgeben muß. Ferner werben burch bie Bilbung ber sinnlicen Anschauung bie meiften Operationen an leicht faglichem Stoffe geübt, welche fpater an abstratten, schwierigeren Gegenftanden gum Amede ber intellettuellen Bilbung in abnlicher Beife, wenn auch mit einigen Modifitationen und in verschiedenartigen Rombingtionen voraenommen werden muffen. Scharfe und fichere Auffaffung eines gegebenen Mannigfaltigen, Bergliederung desfelben in feine Beftandteile, genaue Bergleichung mit Ahnlichem laffen fich schon früh an finnliden Gegenftanden erlernen und burch vielfache Ubung fo gur Gewohnbeit, ia jum Bedürfnis machen, bag baburch fpateren Sinderniffen bes Unterrichtes vorgebeugt, eine Reigung ju geiftiger Selbstthätigkeit und Bestimmtheit bes Denkens gewedt ober boch geforbert werben tann, bie von ber entschiedensten Bichtigfeit für bie Erreichung des Erziehungszweckes ift. Endlich giebt die Bildung ber Anschauung Gelegenheit, einen richtigen und gewandten Gebrauch ber Sprache und bie notige Erweiterung ber Renntnis ber Borter und ihrer Bedeutungen berbeiguführen.

Müßte die allgemeine Bädagogik nicht von der Berufsbildung und deren besonderen Erfordernissen absehen, so würde hier hauptsählich auch darauf Gewicht zu legen sein, daß alle Handwerke, Künste und Wissenschaften einer gedildeten und regsamen Phantaste vor allem bedürsen, die sich ohne vielsache Übung der sinnlichen Anschauung entweder gar nicht gewinnen oder nur sehr mangelhaft bethätigen läßt. Die Praxis des Handwerkers bewegt sich zwar in einem beschränkten Kreise und scheint durchgängig auf den Handgrissen zu beruhen, die bis zu mechanischer Gedankenlosigkeit von ihm erlernt sein müssen, aber seine sämtlichen Thätigkeiten müssen doch fortwährend durch die Sinne geleitet werden und in sehr vielen Fällen wird namentlich das Mißlingen seiner neuen Bersluche durch die Unbestimmtheit oder Dunkelheit der sinnlichen Borskellungen und ihrer Kombinationen herbeigeführt, auf denen jene

Leitung beruht. Will der Handwerker eigene Einfälle haben, will er sich in gegebene Umstände mit seiner Arbeit schicken lernen, will er seine mangelhaften technischen Hilfsmittel ergänzen und verbessern, oder mit den vorhandenen das Mögliche leisten, will er die Forderungen der Brauchbarkeit und des guten Geschmackes zugleich befriedigen, so wird er den hierzu erforderlichen praktischen Blick und Schönheitssinn durch vielseitige Bildung der Sinne sich aneignen müssen.

Weit ftarter noch tritt biese Notwendigkeit für den Rünftler berbor. Jede Runft bedarf einer eigentümlich gebildeten Bhantafie, einer eigentumlichen Art der inneren Anschauung und deshalb auch einer besonderen Richtung der außeren. Um vielseitigsten muß fie ohne Zweifel beim bramatischen Dichter sein, ber die Bersonen. welche er auftreten läft, in ihrem inneren und aukeren Wesen, in ihrer Gruppierung und langfamer oder rafder fich verändernden Situation, mit der gangen Umgebung in boller Lebendigkeit und bis auf die einzelnen zufälligen Buge berab, muß bor fich feben können. Der Maler braucht zwar, wenn er erft gewählt hat, nur ein einziges Bild bolltommen fixieren ju tonnen, biefes aber muß er dafür auch dauernd festzuhalten und die einzelnen Bartien desselben willfürlich nacheinander und in genauester individueller Bestimmtbeit anzuschauen im ftande fein; alle Berhältniffe ber Beleuchtung, der Farben und Gestalten muß er mit ihren Effetten im großen und ganzen sicher und bestimmt voraussehen. Der bilbende Rünftler ift bon Beleuchtung und Farbe unabhängiger, muß aber bafür alle äußeren Formen um fo icarfer in ftetem Rusammenbange mit bem inneren Leben und Charatter auffaffen, als deffen Ausbruck er jene behandeln soll. Das Außere auf das Innere richtig zu beziehen, diefes aus jenem unverkennbar hervortreten ju laffen und in ibm auszuprägen, ohne babei burch Unwirksames und Überflüssiges zu gerftreuen oder durch Ungehöriges zu ftoren - ein Talent, deffen außer den genannten Runftlern nicht minder der Schauspieler, Redner und Menschenkenner bedarf - läßt sich nur dadurch erreichen, daß zuerst das Außere selbst leicht im ganzen überschaut, gleichwohl

aber dabei scharf und bestimmt bis in die Keinsten Rüancen hinein aufgefaßt wird, die sich noch den Sinnen kund geben. Wie insbesondere in Rücksicht der Menschengestalt erst die scharfe Auffassung des Äußeren und seiner Beränderungen uns zu genauerer Kenntnis des Innern führt, ist zu offenbar, als daß es einer weiteren Auseinandersetzung bedürfte.

Unter den Wiffenschaften find es hauptsächlich die auf die Erforschung der außeren Natur gerichteten, welche einer lebendigen und zuberläffigen Phantafie für torperliche Gegenstände und deshalb einer gebildeten finnlichen Anschauung bedürfen. Richt allein die Data. auf welche fich bas naturwiffenschaftliche Raisonnement gründet, verlangen eine bis ins feinste Detail genaue Auffaffung, sonbern auch Die Sicherheit feines Fortschrittes ruht größtenteils auf ber Scharfe und Bestimmtheit, mit welcher wir die Gruppierungen raumlicher Elemente und gemiffe Arten ihrer Beranderungen uns vorzuftellen im ftande find. Dag man fich die Wirtsamkeit ber Rrafte, Die man ber Erklärung einer Raturerscheinung jum Grunde legt, als eine mechanische ober als eine dynamische benten, vollkommen befriedigend fällt die Erklärung selbst immer nur insoweit aus, als fie eine geometrischer Konstruktion abnliche Auffassung der Erscheinung zur Grundlage ihres Raisonnements macht, b. h. insoweit ihre Deutlichkeit fich bis gur bestimmteften Unschaulichkeit erhebt. allen rein bynamischen Erklärungen ift dies entweder gar nicht, oder nur in geringerem Grade ber Fall, es fehlt ihnen bas bestimmte finnliche Bild, daber erregen fie das Gefühl, daß fie noch an einer gewiffen Undurchfichtigkeit leiben. Was im Raume vorgeht, dafür muß sich auch, wenn es uns verständlich werden foll, ein adäquates finnliches Bild finden laffen. Räumliche Gestalten aller Art, bis in ihre finnlichen Clemente zergliebert, Bewegungserscheinungen felbft in mannigfaltigen Berwickelungen mit vollständig bestimmter Anidaulichteit vorftellen und in der Borftellung ftreng festhalten zu tonnen, ist darum eine der Grundbedingungen für alle Naturforschung.

Es icheint auf ben erften Blid, als bedürften bagegen alle

Diejenigen Wiffenschaften gebilbeter Sinne weit weniger, beren Gegenstände nicht ber außeren Natur angehören; bei naberer Betrachtung zeigt fich bies jedoch als ein Irrtum. Was junächft bie rechnende Mathematit betrifft, fo beruht ber gange Sang, ben eine Untersuchung nimmt, auf einem mehr ober minder anschaulichen Bilbe, das man fich im voraus von dem Wege, von ber Folge und ben Beziehungen ber Operationen untereinander entworfen hat, burch beren Benutung man auf das beabsichtigte Resultat geführt zu werden Nur wer volltommen blind und mechanisch verführe, wurde folder Bilber entbehren konnen, die fich ichon für jebe kombinierte Ausführung mehrerer einfachen Rechnungsoberationen als notwendig Alles aufammenhängende und insbefondere daher alles phi= losophische Denten erfordert, daß wir einzelne Begriffe gum Bebufe ber Bergleichung nebeneinander gestellt festhalten, daß wir Reiben bon Begriffen, Urteilen und Schluffen burchlaufen, Grunde gegeneinander halten und bis in die feinsten Berzweigungen ihrer Ronfeauengen au verfolgen fuchen, daß wir unfern Saupt- und Rebengebanten eine fest bestimmte Gliederung zu erteilen, auf größeren Borftellungsgebieten eine fich gleich bleibende Ordnung berzuftellen und fie in dieser Ordnung leicht und ficher zu überschauen uns bemühen. Dies alles tann nur nach ber Analogie mit finnlichen Anschauungen geschehen und wird baber um so besser ausgeführt werden, je vielseitiger und beftimmter biefe letteren felbft aufgefaßt worden find, je weiter ber Sinn für sie entwidelt ift. So unentbehrlich biefe icon durch die Sprache vielfach angedeutete Anglogie zwischen bem Seben und dem begreifenden Denken für das lettere felbft ift. fo läßt fie fich boch nicht mit folder Bestimmtheit durchführen, bak für iebe besondere Art bon Überlegungen ein geometrisches Bild angegeben werden konnte, das ihr entspräche, und vielleicht liegt zum Teil in diesem nie völlig gelingenden Bemüben, bestimmte Geftaltenbilder zu produzieren, die Urfache babon, daß angeftrengtes Denken für die Augen in so hohem Grade angreifend ift; fie werden babei stark in Mitleidenschaft gezogen, ohne doch adäquate Reize von außen zu empfangen.

103

In geringerem Grabe als die philosophischen Wiffenschaften bedürfen allerdings die historischen einer durchgebildeten sinnlichen Anschauung, weil die Ordnung und ber Ausammenhang des Stoffes. den fie bearbeiten, weniger streng notwendig oder vielmehr mit berfelben Strenge nicht nachweisbar ift, wie bei jenen; bie Formen, in benen ber hiftorische Stoff bargeftellt, die Art und Weise, auf welche er aufgenommen wird, find in höherem Grade unbestimmt und von subjektiven Gesichtspunkten abhängiger als bei jenen. Aber auch fie verlangen eine gut gegliederte, leicht überfictliche Gruppierung ibres empirischen Details, teils unter dem Bilde der Reitlinie. teils unter bem ber flächenförmigen Ausbreitung; fie verlangen ein icarfes hervortreten der Saubtfachen und ein ftufenweises Rurud. weichen der Rebendinge, tunftvolle Berknübfung des icheinbar Ungusammenbangenden durch die richtigen Mittelglieder, sorgfältige Auflösung des Berwirrten und vielfach Berschlungenen in seine einzelnen fich burchtreuzenden Faben. Borftellungen raumlicher Gebilde werden also auch hier zu Sulfe kommen muffen, und Untersuchung und Darftellung werden um fo beffer gelingen, je reicher und je befilmmter ausgebrägt jene Borstellungen find.

Das Borftebende würde sich leicht noch weiter ins einzelne verfolgen und dadurch fich ber Beweis führen laffen, daß die geiftigen Thatigkeiten fich immer im Parallelismus mit den sinnlichen Borstellungen und nach deren Borbild entwickeln. Wir übergeben biefe weitere Ausführung, da wir nur des allgemeinen Resultates bedürfen, das jett als binreichend begründet erscheint, daß jede Runft und iede Wiffenschaft einer eigentumlich gebildeten Phantafie bedarf, und daß diese Bildung derfelben entweder in der Beweglichkeit finnlicher Borstellungen und dem Reichtume ihrer Kombinationen selbst befleht, oder in der leichten und gewandten Handhabung abstrakter Borftellungen, die fich jenen analog behandeln laffen. Deshalb ift bie Ubung und Bilbung ber Sinne eine außerft fruchtbare Borarbeit für die fünftlerische und wiffenschaftliche Bildung überhaupt, sie ist sogar die einzige mögliche Borarbeit, die sich schon in früher Kindheit mit Erfolg beginnen läßt. Es leuchtet von felbst ein, daß

nicht alle Sinne in dieser Rucksicht von gleicher Wichtigkeit find, fondern daß das Auge, wie es icon bon Natur im Leben immer die Herrschaft und Kontrolle über die übrigen führt, so auch im Unterricht als Farben- und Gestaltensinn ein entschiedenes Ubergewicht der Ausbildung in Anspruch zu nehmen hat. Für alle tomplizierten sinnlichen Borftellungen nämlich bildet die Gesichtsporftellung den Mittelbunkt, um den fich die Übrigen als bloke Nebenbestandteile gruppieren, wie sich hauptsächlich bei aller Reproduktion zeigt, Die ftets von jener ausgeht. Es zeigt fich dies icon in dem Spracgebrauche, welcher faft alle finnlichen Wahrnehmungen übertragener Beife mit den Bortern ju bezeichnen gestattet, die ursprünglich sich nur auf die Thatigkeiten des Gefichtsfinnes beziehen. Gin zweiter Grund für die vorzugsweise Ausbildung dieses letteren liegt in ber vorhin nachgewiesenen engen Verwandtschaft des Sebens mit allen Arten der tunfflerischen und wiffenschaftlichen Thatigkeit. Reiner ber übrigen Sinne läßt fich in dieser Rudficht mit dem Gefichte bergleichen. Beides, sowohl das natürliche Übergewicht biefes Sinnes über bie andern, als auch feine hohere Bedeutung für bie Entwidelung des geistigen Lebens, bat seinen tieferen Grund in dem Umftande, daß dem Auge eine ohne Bergleich größere Manniafaltigfeit bon Formelementen und Gruppierungen derfelben dargeboten wird, als irgend einem der übrigen Sinne, und daß es fabig ift, eine große Anzahl von Eindruden gleichzeitig aufzunehmen. Je größer nämlich die Angahl der Elemente, desto größer (und awar bekanntlich in febr fonell zunehmendem Berhaltnis) bie Ungahl ber aus ihnen möglichen Rombinationen oder fomplizierten Borftellungen, besto größer also auch die Menge ber Abstraktionen, die sich auf biefer Grundlage bilben und ber verschiedenen Begriffe, die fich auf fie stüten, besto unermeglicher ber Spielraum, welcher ber Phantafie auf diesem Gebiete fich öffnet, desto ungahliger die Menge von Urteilen, Schluffen und Schlufreihen, ju benen badurch Gelegenheit gegeben wird. Je mehr nahezu gleichzeitig aber fich vieles Berschiedene mit einem Organe auffassen läßt, desto schneller, vollftandiger und sicherer laffen sich Bergleichungen und Unterscheidungen,

§. 7. Rotwenbigkeit und Bichtigkeit ber Bilbung ber Sinne. 105

sowohl zwischen Clementarvorstellungen, als zwischen größeren Gruppen und Reihen ausführen.

Mus diefen Gründen ift der Gefichtsfinn porquasmeife einer böberen Ausbildung fähig und bedürftig. Wo er fehlt, tritt aus gleichen Gründen der Taftsinn an seine Stelle und wird jum Hauptfinn, obgleich er die angegebenen Borzüge nur in weit geringerem Grade befitt als jener. Beim Sebenden bilbet er fich als notwendige Rontrolle des Gefichtes zugleich mit diesem von felbft und ihm analog aus, weshalb es dann keiner besonderen Beranftaltung hierzu bedarf. Das Gebor ift für die Entwickelung bes Gemuts und der Intelligenz infofern von hober Bedeutung, als die Sprace das allgemeine Mittel ift, durch welches hohere Bildung überhaupt erft möglich wird und die Musik eine wichtige Stelle unter den äftbetischen Bildungsmitteln einnimmt; da es jedoch als Sinn für die Auffaffung der äußeren Welt als solcher neben dem Beficht und Getaft, nur von untergeordnetem Werte ift\*), so macht sich eine befondere Rudficht auf feine Entwidelung nur insoweit nötig, als diese teils zum richtigen Gebrauch ber Sprache und zum Gindringen in ihren Geift und ihre Litteratur, teils zum Berftandnis und jur Ausübung der Musit als Runft erfordert wird. Die Bilbung des Ohres gehört beshalb nicht sowohl der Rultur der finnlichen Anschauung als solcher an, als vielmehr den eben erwähnten einzelnen Erziehungsmitteln, deren volle Wirksamkeit auf Gemut und Intelligeng ju ermöglichen und ju fichern fie beftimmt ift: ihre pabagogische Wichtigkeit ist von weniger allgemeiner Art und geht fast nur soweit, als sie jenen Zwed erreichen hilft. Die Rultur des Geruchs- und Geschmacksfinnes endlich tritt füglich ganz in ben Hintergrund, da fie für die Auffaffung der äußern Welt als folder durch die Sinnlichkeit einen berhaltnismäßig nur geringen

<sup>\*)</sup> D. h. von keinem so burchgreifenden Einstuß auf die Aussallung der Außenwelt, daß zu diesem Zwecke besondere Beranstaltungen zur Ansbildung des Gehöres als notwendig, oder auch nur als wünschenswert erschienen.

Beitrag liefert, zu dem Zwede der sittlichen Bildung aber weit eher in einem negativen, als in einem positiven Berhältnis steht. Für die Intelligenz müssen diese beiden Sinne, abgesehen von einzelnen Fällen, schon deshalb unwichtig bleiben, weil sie weder eines hinzeichend schnellen Wechsels ihrer Affektionen noch einer gleichzeitigen Aufnahme verschiedener Reize fähig sind, und überdies sich äußerst schnell abstumpfen. Wie für alle Sinne, so gilt vorzüglich für sie aus bekannten Gründen die Regel, daß man sie vor Verwöhnung, vor überreizung und Betäubung durch zu zusammengesehte Reize hüte. Demnach werden wir uns in diesem Abschnitte nur mit dem Gesichtssinne zu beschäftigen haben. Stellen wir zunächst das Ziel fest, das durch seine Kultur erreicht werden soll, und fragen wir dann nach dem Wege, auf welchem dies am zweckmäßigsten geschieht.

### §. 8.

Die gebildete Anschauung zeigt fich hauptsächlich in zwei Rudsichten, einmal in der Schnelligkeit und Sicherheit, mit welcher sie ein verwideltes Mannigfaltige überfieht und fogleich die wefentlichen Besichtspunkte für dasselbe herausfindet, dann in der willkurlichen Lebendigkeit, mit welcher fie felbstthatig Bilder von voller finnlicher Bestimmtheit ichafft, ober Fehlendes erganzt. In ersterer Rudficht verhalt sie sich mehr rezeptiv und reproduktiv, insofern sie nämlich die aus früheren Wahrnehmungen gewonnenen Gesichtspunkte mit Leichtigkeit auf analoge Erscheinungen anwendet, in letterer verhält fie sich mehr produktiv und frei kombinatorisch; es ift jedoch leicht zu sehen, daß bieser Unterschied kein absoluter, sondern nur ein relativer ift, weil alle rezeptive Auffaffung und Reproduktion nur durch eine ursprünglich selbstthätige Rombination ber gegebenen Clemente zustande kommt, und ebenso umgekehrt alle Produktion nur auf ber freien Beweglichkeit reproduzierter Elemente beruht. Demnach werden fich als die Haupterforderniffe der gebildeten Anschauung, einerseits die Deutlichkeit und richtige Abstufung, andererseits der Reich= tum und die freie Beweglichkeit der finnlichen Borftellungen bezeichnen laffen, jene beiden als vorzugsweife Grundlage für die Bilbung ber rezeptiven und reproduttiven Anschauung, diese als Grundlage für die Bildung der produktiven Anschauung oder Phantasie. Die Deutlichfeit des Angeschauten besteht in der moglichst vollständigen Sonberung ber unterscheidbaren Gingelheiten, aus benen ein anfangs verworrener Totaleindruck hervorgeht; fie wird daher vorzüglich durch gengue Zergliederung des letteren in seine Elemente, und durch besondere Benennung berfelben ju erreichen fein; richtige Abstufung des Angeschauten findet flatt. wenn iene Elemente innerhalb ber Totalvorftellung zu größeren und kleineren Gruppen in der Art tombiniert sind, daß eine jede von diesen in die Beziehungen ber über =. Unter = und Nebenordnung tritt, welche das angeschaute Bange als folches leicht überseben laffen, b. b. bie richtige Abstufung ober Bliederung des Ganzen findet da ftatt, wo alle einzelnen Teile in dem Grade berbor: oder gurudtreten, welchen ihr befonderes Berhältnis zum ganzen nötig macht. Zur Deutlichkeit und richtigen Abstufung muß der Reichtum der finnlichen Borftellungen kommen, welcher auf dem genauen Auffassen und treuen Behalten der Rüancen beruht, und die freie Beweglichkeit der Elemente und elementaren Gruppierungen — beide können, wie es scheint, am weniasten unter den angegebenen Erforderniffen durch Runft des Erziehers und eigenen Fleiß berbeigeführt werden, sondern find bon organischen Bedingungen abhängig, die fich nur benuten, nicht berborbringen oder anbilden laffen.

Wollen wir uns jest von den Grundsäsen der Behandlung und der Methode Rechenschaft geben, durch deren Befolgung den angeführten Forderungen sich Genüge leisten läßt, so ist es nötig, vorher die Eigentümlichkeit der kindlichen Anschauung, insbesondere ihre Berschiedenheit von der des Erwachsenen, in Erwägung zu ziehen; denn erst diese giebt uns den rechten Gesichtspunkt für die Beurteilung dessen, was sich für die Ausbildung der Anschauung thun läßt und mit welchem Erfolge.

Die Gesichtswahrnehmungen des Rindes sind anfangs nicht

weniaer verworren, als die aller übrigen Sinne. Nur ftarten Reigen wendet fich ursprünglich seine unwillkurliche Aufmerksamkeit zu, Diese werden allein aufgefaßt, alles übrige aber überfeben. Das Glangende, die lichtstarten Farben werden mahrgenommen; die Abstufung und Verteilung derselben, die Gestalten und deren Verhältnisse da= aegen bleiben noch unbemerkt. Die Ausdehnung, welche der Gegen= ftand im Gesichtsfelde einnimmt, wird nicht als extensive Größe aufgefaßt, sondern wirkt ähnlich wie die Ausdehnung der affizierten Oberfläche des Geschmads und des Taftfinnes, nur intenfib verftärkend. Entferntere Gegenstände, wenn fie nicht febr intenfibes Licht befiten, bededen einen zu kleinen Teil der Nethaut und bleiben deshalb anfangs gang unbeachtet; erft vom vierten Monate an treten fie allmählich für die Wahrnehmung bervor. Uhnliches läßt fich an jungen Tieren vielfach beobachten. Die Auffassung der Gestalten beginnt beim Kinde nicht bom Umfange berfelben, mit dem Umlaufen ihrer Grenzen, fondern von besonders auffallenden Ginzeln= heiten und daher häufig im Innern der Figur. Bon der Umgebung diefer einzelnen Stellen geht eine mehr oder weniger erhebliche Störung diefer Wahrnehmung aus, da fie eine entsprechende Summe bon gleichzeitigen, aber weniger intensiven Nebeneindrücken auf bas Auge hervorbringt. Rach und nach gelingt die Zusammenfaffung diefer Umgebung mit den berborftechenden Bunkten beffer, und es wird endlich durch das Umlaufen der Grenzen und deffen Wechfel mit dem zusammenfaffenden Seben die Wahrnehmung der abgeichlossenen Gestalt vollendet. Bis hierher läßt fich ber Ausbildung der Anschauung nicht durch künstliche Mittel nachhelfen, indeffen ift der lettere Umstand für die spätere Rachbulfe von Wichtigkeit, weil alle Geftaltenvorstellungen fich auf bemfelben Wege ausbilden, namlich vermittelft eines vielfachen Wechsels von Gefamtseben und Grenzenseben. Renntnis ber Geftalten beruht auf einer tombina= torischen Arbeit, obwohl nicht in der Weise, daß die zu tombinieren= ben Elemente ursprunglich in beutlicher Absonberung gegeben waren, fondern fo, daß fie felbft erft allmählich aus verworrenen Gefamt= eindrücken mehr und mehr fich ausscheiben.

Es erklären sich aus dem Angeführten mehrere andere Gigentümlichkeiten ber findlichen Anschauung. Reder neue ober in feiner äußeren Erscheinung einigermaßen veranderte Gegenstand fesselt Die Aufmerksamkeit des Rindes, und dieses bedarf einer weit langeren und vielseitigeren Betrachtung, um fich eine bestimmte und feste Borftellung bon ihm zu erwerben, als der Erwachsene, der für alle bortommenden Gegenftande feine Schemen befigt, unter biefe jeden Gegenstand nach flüchtigem Umlaufen feiner Grenzen mit Leichtigkeit subsumiert und sich bann wieder von ihm ab= und zu anderen bin= Mus biefem Grunde bedarf bas Rind gur Wiederertennung bes früher Gesehenen oft langere Reit, benn erft nachbem die Ruge des vorliegenden Bildes aufs neue von ihm tombiniert worden sind. taucht die altere Borftellung wieder auf und verschmilzt mit ber gegenwärtigen Wahrnehmung. Nicht felten treten daber auch erhebliche Bermechselungen ein amischen Gegenständen, die entweder nicht genau genug aufgefaßt, oder beren Bilber nicht treu genug behalten worden find; benn das Angeschaute wird wieder unbestimmt und schwankend, das Erinnerungsbild verzieht sich wieder, wenn es nicht durch wiederholte Anschauung berichtigt und vervollständigt wird (herbart, ABC ber Anfchauung p. 14. ff. [Bad. Schr. I. S. 116]) Ungewöhnliche Große des Gegenftandes erschwert dem Rinde die Auffaffung ebenso beträchtlich als ungewöhnliche Rleinheit desselben im ersten Falle nämlich muß der Totaleindruck erst in seine Teile zerlegt, diefe muffen abgesondert voneinander betrachtet und bann wieder zu einem Gesamtbilbe fombiniert werben . beffen Deutlichkeit dann bei gleicher Dauer und Intensität der Auffassung um so geringer wird, je größer und gleichartiger die Maffe des Details ift, aus dem es bestehen foll. Wenn hierbei nicht Reproduktion befannter und icon fefter eingeprägter Borftellungsgruppen zu Bulfe fommen, so bleibt das Gesamtbild notwendig hochft unbestimmt, da fich die einzelnen Bestandteile desselben, die successiv aufgefaßt wurden, gegenseitig wieder auslöschen, noch ehe es fich bilben tann. Sehr fleine Gegenftande bagegen erfordern ein dem Fixieren abn= liches punktuelles Seben, deffen Ausführung dem Kinde ebensowenig

gelingt, wenn jene nicht durch einen hohen Grad der Lichtftarke und des Glanzes aus ihrer Umgebung sich von selbst herausheben, wobei dann das gesonderte Sehen derselben wahrscheinlich auch durch Berbreitung des Reizes über einen größeren Teil der Nethaut (Irrabiation) erleichtert wird.

Aus den ermähnten Umftanden erklart fich weiter, weshalb das Rind an vielen Schauspielen ber Natur, die in hobem Grade das Intereffe des Erwachsenen erregen, teilnahmlos oder doch ohne tieferes Gefühl vorübergeht 1). Die Aussicht in eine herrliche Landichaft, ein Sonnenuntergang, das Erwachen des Frühlings bringen oft einen weit geringeren Gindrud, ober einen Gindrud von gang anderer Art auf das Rind hervor, als der Erwachsene erwartet. Man fieht es ploklich bem Maitafer, bem Schmetterlinge nachlaufen, mahrend ein größeres Bange von ihm fast nur aufgefaßt und bewundert wird, wenn es, wie der Regenbogen, ein glanzendes Farben= fpiel zeigt, ober wie ein Bafferfall, ober ein Gewitter ben Gindrud überwältigender Kraft macht. Wenn das Rind in anderen Källen auch von der Natur im gangen gefesselt und ergriffen scheint, so ift dies faft immer weit weniger eine Folge beffen, mas es felbst mabrnimmt, als vielmehr eine Folge der inneren Erregung des Ermachfenen, aus deffen Mienen, Geberben und Worten fie fich auf das Rind unwillfürlicher Weise überträgt. Bu jener icheinbaren Unempfänglichteit des Rindes wirtt außer der finnlichen Unfaglichteit größerer Ganzen bor allem noch ber Umftand mit, dag ber Erwachsene den Blid auf Bergangenheit und Zukunft gerichtet hält, die durch Erinnerungen und Hoffnungen fein Berg bewegen, daß et in die Ratur und beren Leben feine Gefühle legt, daß fein Gemüt, mit ihr vielfach verwachsen, ihm auch wieder aus ihr entgegen tommt. Er hat sich in sie hineingelebt und fühlt fich beimisch in ihr, er legt ihren Erscheinungen feine Deutung unter und läßt fie

<sup>&#</sup>x27;) Ebenso zeigte C. Hauser keinen Sinn für die Schönheit einer Landschaft ober der Ratur überhaupt. Auselm v. Fenerbachs Leben und Wirken 1852. II. p. 273. H. E.

feine Sprache reben. Bang anders bas Rind, bas immer nur Beniges mit einiger Deutlichfeit zusammenzufaffen vermag und weder eine porgebildete Gefühlswelt befitt, die es in das Angeschaute bineinlegen, noch eine vielseitige Phantafie, durch die es dasselbe ergangen konnte. Daber bleibt es mit feiner Bahrnehmung und seinem Interesse bei leicht faglichen einzelnen Gegenständen fteben, und unter diesen ift es wieder vorzüglich das Lebendige, von dem es fich angezogen fühlt, weil beffen mannigfaltige Beweglichkeit gang geeignet ift, ein fo makiges Spiel feiner finnlichen Borftellungen zu unterhalten, als feine Kaffungstraft ohne Anstrengung bertragen Bon diesen einzelnen Gegenftanden aus geht bas Rind in der Ausbildung feiner Anschauungen von felbst nach zwei Richtungen fort: nach oben durch die Berfuche, fie mit anderen ju größeren Bruppen zusammenzufaffen, sobald fie überfichtlich und geläufig genug geworben find, nach unten burch weitere Rergliederung, die gu noch größerer Genguigkeit in ber Renntnis ber Gingelnbeiten binführt. Hierbei bedarf es der Unterflützung durch fremde Bulfe, weil fic das unwillfürliche Interesse des Kindes nicht immer auf diejenigen Punkte richtet, welche vorzugsweise ins Auge gefaßt werden muffen, wenn sich die Anschauung nach dem früher bezeichneten Biele hin entwickeln foll, und das Bedürfnis des gemeinen Lebens in diefem ganzen Gefcäfte sonst icon viel fruber einen Stillftand eintreten laffen wurde, als jenes Ziel erreicht mare.

Ein eigentlicher Anschauungsunterricht ist erst dann möglich, wenn die Sprache vom Kinde mit einiger Geläusigkeit gebraucht zu werden anfängt. Zwar ist es vollkommen richtig, daß daßjenige, was in noch früherer Zeit sich seiner Wahrnehmung darbietet, von nichts weniger als untergeordneter Bedeutung ist, auch ist es nicht minder wahr, daß das Kind durch die Menge und Mannigsaltigkeit der Gegenstände, die sich seinem Auge sogleich anfangs darstellen, zuerst verwirrt und dann zerstreut werden muß, aber wir verwögen mit einem zu geringen Grade von Sicherheit zu bestimmen, von welcher Art die Reize sein müßten, die ihm zu bieten, und die von

ibm fern zu halten maren, um die Entwidelung feiner finnlichen Borftellungen möglichst zu forbern, als daß wir im ftande wären, biefe lettere bon Anfang an nach bestimmten Regeln zu leiten. Es läft fich felbst nicht einmal annähernd angeben, was und wie Bieles bon ben äußeren Gegenftanben in ber erften Reit feines Lebens bom Rinde aufgefaßt wird, und mit welchem Grade ber Deutlichkeit ober Bermorrenheit dies gefchieht. Wollen wir uns deshalb nicht der Gefahr aussegen, eine vergebliche und vielleicht ichabliche Rünftelei porzunehmen, fo werben wir in diefer Reit das Rind in Rudficht feiner Bahrnehmungen fich felbft überlaffen muffen und nur dafür forgen, daß feine Sinne nicht betäubt werden durch au ftarte, au mannigfaltige und zu ichnell wechselnde Reize, daß es vielmehr Gelegenheit finde, sich in die einzelnen Gegenstände wiederholt zu vertiefen, bei benen es fich geneigt zeigt, langer zu verweilen, bag ibm die Rube der Sinne nicht entzogen werde, der es weit öfter und länger bedarf als ber Erwachsene, daß es fich wo möglich mit annähernd reinen Farben und regelmäßigen Gestalten borgugsmeife beschäftige und teine geschmacklosen und widrigen Karbenzusammenftellungen ober Bestalten fich einbrage. Einfache regelmäßige Beftalten von lebhafter Farbe auf ftart abstechendem Sintergrunde würden für ben Anfang die gunftigsten Bedingungen für icharfe Auffaffung und die beste Bulfe gur Orientierung unter berwickelteren Erscheinungen barbieten. Freilich muffen wir uns gesteben, baf nicht minder die Unachtsamkeit und Rucksichtslofigkeit ber Erwachsenen als ihre äußeren Lebensverhaltniffe an der Beobachtung biefer Borschriften hindern; dies kann jedoch die Badagogik nicht veranlaffen, fie zu verschweigen oder ihrer Wichtigkeit etwas zu vergeben.

Von selbst lösen sich die Gegenstände durch die äußeren Bewegungen für das Auge des Kindes von ihrem Hintergrunde ab, mit dem sie anfangs als verwachsen erschienen, von selbst wird aus dem ursprünglichen Flächenbilde allmählich ein Körper von drei Dimensionen. Will man der Ausbildung dieser Borstellungen eine Hülfe geben, so tann dies durch Zeigen der Gegenstände von verschiedenen Seiten, durch Ausbreiten, Dehnen und Biegen derselben, durch Rähern,

Entfernen und Berfeten, burch Teilen und wieder Zusammenfeten geschehen. Solange aber bie Sprache fehlt, fehlt auch jede fichere Rontrolle deffen, was wirklich aufgefakt worden ift und deshalb die Siderheit des Erfolges überhaupt. Sobald fie fich auszubilden anfangt, befitt bagegen bas Rind icon feste Borftellungen äußerer Begenftanbe, und es ift uns in ben Bortern bas Mittel gegeben, fie reproduzieren zu laffen, die Aufmerksamkeit bei ihnen festzuhalten, fie auf andere beziehen und mit ihnen verbinden oder bon diesen trennen und in ihre einzelnen Teile gerlegen gu laffen. Erft badurch wird es möglich, den Anschauungsprozek zu unterflüten, zu leiten und mit einiger Sicherheit zu kontrollieren. Dem Rinde muß besbalb beim Anschauungsunterrichte teils vorgesprochen, teils muß es felbft zum Sprechen veranlagt werden, fo daß durch ihn zugleich ausgedehntere Renntnis, sicheres Berständnis der Wörter und gewandter und richtiger Gebrauch ber Sprache vermittelt werden: ber Anschauungsunterricht ift zugleich Unterricht im Boren, Berfteben und Sprechen der Muttersprache, obwohl hierin nicht der eigentliche Zweck desselben lieat.

Mit Unrecht bat man in neuerer Reit mehrfach die Bilbung der Anschauung den Sprechubungen untergeordnet und fast nur als Mittel für diese betrachtet. Das richtige Berhaltnis ift vielmehr das umgekehrte: bie Sprache ift und bleibt für bie erften Rinderjahre bloges Mittel; das immer vollkommnere Aneignen derfelben wird nur baburch notig, daß es durchaus tein anderes Mittel giebt, ber Entwickelung des Innern fortaubelfen und fie aur Rlarbeit au bringen, als eben diefes. Die spracklichen Ausbrücke und Formen verweben fich innig mit den bezeichneten Gedanken, aber fie laffen gleichwohl ber Berschiedenheit dieser an Rlarbeit, Inhalt und Rusammenhang bekanntlich einen ungeheuren Spielraum. Der Erzieher wird beshalb bei aller Sorge für bas Aneignen ber Sprache, boch feine Aufmerkfamkeit gang hauptfächlich auf die Beschaffenheit des Borgestellten richten muffen, das vom Rinde durch fie bezeichnet wird. Den finnlichen Borftellungstreis des Rindes zu erweitern, im eingelnen au verbeutlichen, abzuklären und möglichst vielseitig beweglich

zu machen, ist der Awed des Anschauungsunterrichtes: ibn zu erreiden, follen bie Sprechubungen behilflich fein, fie follen gunachft nur so getrieben werden, daß fie jenem Amede dienen. Das Rind foll im Anschauungsunterrichte nie mit Wörtern, deren Formen und Beziehungen als solchen fich beschäftigen, sondern fie nur als Reichen des von ihm Angeschauten gebrauchen; es foll alfo 3. B. selbst beschreiben, was es sieht, und Beschreibungen Anderer versteben und wiedergeben lernen, es foll namentlich bei der Aneignung von Fertigkeiten, wie des Schreibens, angeben, mas von ihm ober von Andern dabei vorgenommen wird (denn dadurch treten für seine Borftellung zu wenig abgestufte Gesamtbilder in ihre einzelnen Teile beutlich auseinander), aber Belehrungen über Gemeinnütziges, richtiges Sprechen und Borbereitung auf ben späteren Unterricht durfen nicht den hauptgesichtspunkt abgeben, weil die Bilbung ber Anschauung eine felbständige Bedeutung in Anspruch nimmt.

Es ist von tüchtigen Schulmannern mehrfach die Rlage erhoben worden, daß man die Kinder durch die neuerdings üblich gewordenen Dent = und Sprechubungen häufig ju flachen, lauten Schwätern mache. Der Grund biefer Erscheinungen ift wohl vorzüglich darin zu suchen, daß man ftatt des nötigen Anschauungsunterrichtes unter demselben oder anderen vielmehr Belehrungen über eine Menge menschlicher Thatigkeiten, beren Produtte und Zwede, ober über Lebensverhaltniffe die bom Rinde nur oberflächlich und taum nach ihren allgemeinsten Umriffen verstanden werden konnten. Es waren gerade die planlosen Belehrungen über Gemeinnütziges, die einer gemiffen Sprachfertigkeit verbunden, jenen Übelftand berborbrachten, der fich überall berlieren muß, wo ein wirflicher Anschauungsunterricht an deren Stelle tritt. Auch dieser bat allerdings fortwährend mitzuwirken zu möglichst reiner vollständiger Aneignung ber Sprache, aber biese Ubungen in sbrachrichtigem und genguem Ausbruck find nichts dem Anschauungsunterrichte Eigentumliches, obwohl fie eine besondere Aufmerksamkeit gerade in der Zeit verdienen, in welcher jener betrieben wird. 1)

#### §. 9.

Die Frage, womit der Anschauungsunterricht zu beginnen babe. tann auf zweifache Weise beantwortet werden; er kann nämlich entweder mit den einfachsten ebenen Gestalten anfangen, Die fich bann als feste Veraleidungspuntte der sicheren Auffassung alles Räumlichen jum Grunde legen laffen, oder mit korberlichen Gebilden, Die, dem Rinde ihren allgemeinen Charafteren nach icon befannt, seinem Intereffe am nachften liegen. Derbart bat fich für bas Erftere entidieden und will deshalb durchaus tonsequent von der Einprägung bestimmter Musterbreiecke ausgegangen wissen, durch welche sich dann eine leichte und fichere Orientierung über alle räumliche Gebilde erlangen läkt: der Anschauungsunterricht ift alsdann sogleich von Anfang an eine geometrische Formenlehre, die einen durchaus spnthetischen Weg geht. Bablt man bagegen bie bem Rinde ihren Sauptjugen nach bereits bekannten körperlichen Dinge jum Anfangspunkte, so werden es diejenigen sein muffen, mit benen das Rind am meiften umgeht und bon benen es fich am ftartsten angezogen findet: das Kind wird dadurch zunächst in seiner Umgebung orientiert, es geht teils einen analytischen Weg, indem es das nur oberflächlich Befannte in seine Elemente zergliedert und badurch genauer kennen lernt, teils einen spnthetischen, indem es das Detail der einzelnen Gegenstände grupbenweise zusammenfassen und diese felbst wieder in größere Gruppen vereinigen lernt; benn daß jene Elementar. gruppierung nicht minder einer besonderen Sinbrägung bedarf als diese Massengruphierung, dabon überzeugt man sich leicht, wenn man ein Buch ober Bild umgekehrt in die Hand nimmt. Die erstere kennen

¹) Harber Theoret. praktisches Hanbluch für den Anschauungsunterricht, Altona 1853, enthält vieles Brauchbare, wenn auch die Anlage im ganzen nicht durchgängig gebilligt werden kann. H E.

au lehren, wurden Dreiede nicht hinreichen; Schattierung und Beleuchtung zu beurteilen, nach benen wir forperliche Räume von Machenbildern unterscheiden lernen, murben Dreiede uns ebenfowenig behilflich fein; auch für die Auffassung von Rrummungen aller Art läßt sich durch sie nur mittelbar und unvollkommen sorgen. Muß ichon dies uns bedenklich machen, den rein synthetischen Weg im Anschauungsunterrichte zu geben, so zeigt fich ein entscheidender Grund, ihn gang zu verlaffen, in dem Umftande, daß er an die im Rinde vorgebildeten Vorstellungen durch jene Dreiede nicht anknüpft. fondern sie ganz ignoriert und einen völlig neuen Anlauf zur Auffassung des Räumlichen nimmt, als habe er ganglich von vorn Das Rind besitt icon gewisse Bilder ber äußeren Gegenstände, wenn ber Unterricht beginnt, fie find nur nicht bestimmt ausgezeichnet, nicht hinreichend schattiert und nuanciert, nicht gleich= mäßig ausgeführt und gehörig abgestuft. Dies, was ihnen fehlt, foll der Unterricht ihnen geben, er soll sie in voller Bestimmtheit auffassen und festhalten lehren; beshalb muß er an fie anknupfen, nicht an bie Clemente ihrer Geftalt, aus benen sie sich allerdings würden durch Rombination gewinnen lassen, wenn sie noch ganglich un= bekannt waren und wenn überhaupt die Ausbildung der Gestaltenvorstellungen beim Rinde auf demselben Wege vor fich ginge, ben ber Erwachsene einschlägt, wo ihm eine bisber unbekannte Geftalt gegeben wird. Dieser zieht allerdings in solchen Fällen Durchschnitts= linien und tombiniert fie mit ben Umriffen ber Figur ju Dreieden oder ähnlichen Figuren: bem Rinde dies zu lehren ift aber aus ben angegebenen Gründen nicht ratfam, außer bei größeren, auf einen Blid nicht faglichen Gegenftanden, in deren Elementargruppierung fich erft bas Auge an einzelnen Stellen wenigstens bertiefen muß. bebor eine gruppenweise Zusammenfaffung bes Bangen gelingt.

Es kann nach dem Bisherigen nicht mehr zweifelhaft sein, daß der Anschauungsunterricht anfangs analytisch, später synthetisch verfahren muß. Zuerst nämlich hat er anzuknüpfen an die großenteils noch ungenauen Gesamtbilder, die das Kind von den einzelnen sinn-lichen Gegenständen bereits besitzt. Diese verdeutlicht er zunächst durch

Bergliederung, indem er ihre Teile und deren Elementgrarubbierung bestimmt und fest auffassen und einen jeden von ihnen an die gebörige Stelle in das Gesamtbild eintragen läßt, das dadurch in größerer Übersichtlichkeit und sicherer Gliederung berbortritt. wechselt bemnach in ber Anwendung bes analytischen Sanges fortwährend mit der Aufmerksamkeit auf die einzelnen Teile die auf das Ganze ab. es folat ftets auf das zeraliedernde Seben wieder ein zusammenfaffendes, aber jenes hat das Übergewicht: die analytische Methode verfährt bemnach nicht rein, sondern nur vorwiegend analytisch, fie kann ber Spnthesis, des Gesamtsebens nicht entbehren, sondern dieses macht das durch Zergliederung Gefundene erft vollständig nugbar. Die Bernachlässigung dieses Umftandes fann dem Anschauungsunterrichte leicht die Frucht rauben, die er zu gewinnen ftrebt; benn diefe besteht gerade in ber Berarbeitung ber Partialborstellungen zu einem Ganzen, dessen Teile beutlich gegeneinander hervortreten und unter sich die gehörige Abstufung zeigen.

Bas die Bahl der Gegenstände sowohl beim analytischen Unterrichte als überhaupt bei aller Bildung der Anschauung betrifft, io bat fie fich porgualich an das Anteresse des Kindes anguschlieken. Aunstprodutte sind — abgesehen von den eigentlichen Werken der Runft, die erft in reiferem Alter verständlich werden - im allgemeinen minder lehrreich als Naturgegenstände. Sie nehmen nicht leicht ein felbständiges, äfthetisches, ethisches oder intellektuelles Intereffe in Ansbruch, ihre Formen find großenteils zufällig und willkürlich, fie besitzen kein eigenes Leben, find mit Naturgegenständen verglichen, ohne Ausnahme äußerft roh gearbeitet und zeigen beshalb gewöhnlich eine große Anzahl von Mängeln, die fich entweder das Rind zu überfeben gewöhnt ober miteinpragt. Beides ift ein Ubelfand. Endlich artet ber Anschauungsunterricht, ber fich an Runftprodutte halt, leicht aus in eine Belehrung über beren Berfertigung, Bebrauch und Eigenschaften, in eine Belehrung über ein gemeinnütziges Allerlei, die zwar in der Bolisschule sower entbehrlich, aber prinziplos und ohne erziehende Rraft ift. Die Naturerzeugniffe bagegen haben in allen angegebenen Beziehungen entschiedene Borzuge: fie nehmen ein bleibendes Interesse auf die mannigfaltigste Weise in Anspruch - unter anderem auch badurch, baß fie erft bas Da= terial zu allen Runftprodutten bergeben -, ihre Kormen find von thpischer Regelmäßigkeit, Farbe, Glanz, Struktur und alle übrigen bem Auge mahrnehmbaren Gigenschaften besitzen fie in einer Bollkommenheit und jugleich in einer fo überaus reichen Ruancieruna. daß die Erzeugniffe der menschlichen Runft dagegen gar nicht in Betracht tommen konnen. Mag nun auch jugegeben werden, bag es auf der erften Stufe des Anschauungsunterrichtes nur darauf ankomme, die gröberen Unterschiede richtig und genau faffen zu laffen, io ift dies allerdings auch an Runftprodutten recht wohl moglich. aber es ift nicht abzusehen, warum nicht sogleich zu Anfang bas Rind fich mit seinem Intereffe in würdigere Gegenstände binein= arbeiten follte als in Sausgerätschaften und Sandwerkszeug, welche Die gebildete Anschauung später von felbst mit der größten Leichtig= teit auffaßt, sobald es fich notig macht. Un die Ratur wird man fich zulett boch immer und hauptfächlich wenden muffen, wenn man die Anschauung bilden will. Nur werden es nicht zuerft die eigenen Leibesalieder fein durfen, mit benen man das Rind beschäftigt, wie Bestaloggi wollte, benn biefe find bem Rinde noch nicht objektib genug; sie werden es vollständig erst durch Unbequemlichkeiten und Hinderniffe in ihrem Gebrauch, besonders auch durch örtliche Schmerzen, welche die unwillfürliche Aufmertsamkeit auf fie lenken.

Die höhere Stufe, zu welcher ber analytische Anschauungsunterricht seiner Natur nach hinführt, ist die vorwiegend synthetische, welche die durch jenen gewonnenen Borstellungselemente zu größeren Ganzen kombinieren lehrt. Der Gang, der auf dieser zweiten Stufe zu nehmen ist, hängt wesentlich von der Beschaffenheit der Elemente ab, die sich aus der zergliedernden Betrachtung ergeben haben. Ist diese nämlich dis auf die geometrischen Gestaltenelemente zurückgegangen, so wird sich an sie eine geometrische Formenlehre anschließen können, die einen strengeren, annähernd wissenschaftlichen Weg nimmt, indem sie zuerst die Linien nach Eröße, Richtung und gegenseitiger

Lage auffassen, bann aus ihnen ftufenweise die geometrischen Gebilbe in der Sbene hervorgeben läßt und zulett die Anschauung an forperlichen Gestalten übt. Ift bagegen bie Analyse nur bis zu ben Teilen ber finnlichen Gegenstände fortgegangen, welche bie Sprace durch besondere Namen bezeichnet, so wird die Form des spnichetischen Unterrichtes eine minder ftetige und gebundene sein muffen. lettere Form, welche haubtfäcklich Grubbierungen und Lagen folder finnlichen Gegenftande zu Gesamtbilbern zusammenfaffen lebrt, Die im einzelnen dem Rinde bereits bekannt find, wird den Anfang des sonthetischen Unterrichtes zu machen haben, teils weil die ftrengere Form, die geometrische Gestaltenlehre, eine zu stetige Aufmerkamkeit fordert und dadurch für den Anfang zu schwer ift, teils weil fie erft dann ihre Trodenheit verliert und ein bestimmtes Interesse gewinnt, wenn die Zergliederung der finnlichen Gegenstände bis in die eigentlichen Gestaltenelemente hinein verfolgt ift, die fic bann der geometrische Anschauungsunterricht aneignet, um fie zu seiner Grundlage zu machen.

Es ift bemnach die Methode biefe, daß zuerft die noch nicht hinreichend bestimmt aufgefaßten Gegenstände in ihre namentlich unterscheidbaren größeren Teile aufgelöft werden; daß dann, (um die vollkommnere hohere Analyse neben der niederen und leichteren Spnthese bergeben zu laffen) gleichzeitig von der einen Seite diese Auflösung bis zu den geometrischen Formelementen fortgeführt und bon der anderen die Lagenverhältniffe und raumlichen Beziehungen ber gangen Gegenftande untereinander, innerhalb großerer Gruppierungen, spnibetisch kennen gelehrt werden; daß endlich die geometrische Gestaltenlehre selbst als britte Stufe des Anschauungsunterrichtes hinzutritt. Gleichwohl mangelt immer noch Wesentliches, wenn alle biese Ubungen durchgemacht find. So wichtig nämlich die geometrische Formenlehre auch ift, nicht allein für den späteren mehr wissenschaftlichen Unterricht, sondern auch für alle prattischen Thatigkeiten, bei benen die Sinne mitzuwirken haben, so gewährt fie doch ber Bilbung ber Anschauung noch nicht ben rechten Abschluß. Möchte auch bas Auge in die einfachen, regelmäßigen Geftalten sich vielfach vertieft und fie fich vermittelft forgfältiger Bergleichungen fo eingeprägt und angeeignet haben, daß fie mit Leichtigkeit zur Orientierung über schwerer fafiliche Gebilde benutbar waren, möchte auch bas Ronstruieren geometrischer Figuren aus gegebenen Stücken, bas Ausmeffen und Berechnen berfelben hinreichend geübt fein; möchte überdies die so wichtige Imagination für körperliche Räume so weit gebildet fein, daß fie mit Sicherheit Projettionen gegebener Geftalten zu entwerfen, Durchschnittslinien und Aufschnitte geometrifcher Gebilbe, Anfichten berfelben bon oben, bon unten und bon ber Seite fich deutlich vorzustellen und - was immer die ficherfte und voll= ftändigste Kontrolle icarfer Auffassung ift - richtig zu zeichnen bermöchte, so wurde boch bei aller Deutlichkeit und richtigen Abstufung ber sinnlichen Vorstellungen, noch ber Reichtum und die vielseitige Beweglichkeit ber Phantafie mangeln können, fo lange bie Betrachtung bei ben mathematischen Formen, wenn nicht ausschlieklich, doch vorzugsweise, verweilt hat. Um nicht in Einseitigkeit zu verfallen, wird desbalb die Anschauung in die großartige Fülle der Natur und Runft soweit eingeführt werden muffen, als es thunlich ift. Dies ift nur möglich in einer freieren, minder spstematischen Form bes Anschauungsunterrichts, die darum neben der ftrengen geometrischen Formenlehre hergeben und felbft bis in das fpatere Anabenalter fortgeführt werden muß. Nach dem, was früher über den inneren Ausammenhang der sinnlichen Anschauung mit dem Begriffs= und Gemutsleben gefagt worden ift, wird es teines ausführlichen Beweises bafür bedürfen, daß eine in diesem Mage erweiterte Bilbung berselben sowohl in afthetischem und ethischem als in intellektuellem Antereffe als nötig erscheint; benn Geschmad und Runftsinn laffen fich gar nicht erwerben ohne umfaffende, über die geometrischen Formen hinausgebende Rultur der Anschauung; reiche anschauliche Renntnis ber Natur insbesondere ift eine wesentliche Bedingung für die richtige Auffassung unseres Berhaltniffes zu ihr und badurch mittelbar für die Bildung Marer und reiner sittlicher Begriffe; endlich läkt fich die unserem boberen Unterrichtswesen so vielfach und nicht mit Unrecht vorgeworfene Ginseitiakeit der intellektuellen Bildung durch bloße Abstraktionen, nur dadurch gehörig ergänzen, daß der Phantasie durch Zuführung eines reichen vielgestaltigen Materiales die Lebendigkeit und Vielseitigkeit erhalten wird, ohne deren Vermittelung keine theoretische Thätigkeit praktische Früchte trägt.

Ratur, Runft und Menschenleben liefern bem aufmertsamen Beidauer unerschöhflichen Stoff für biefen boberen Anfchauungs: unterricht, und es bleibt nur die Aufgabe, ihn gut geordnet barzubieten und jedesmal unter die rechten Gesichtspuntte zu bringen. Das Erste und Wesentlichste find bier die einzelnen Raturgegenflände selbst: je tiefer die Anschauung in sie eindringt, desto mehr nähert fic der Unterricht allmäblich einer zusammenhängenden naturbiftorifden Belehrung. Diese Gegenstände unterliegen großenteils einer sinnlich wahrnehmbaren Reihe von ftetigen Beranderungen, Die für viele Naturerscheinungen periodisch wiederkehren. Diese Reihen genau zu beobachten in den einzelnen Stadien ihres Berlaufes, die Bilder berfelben mit möglichster Treue reproduzieren zu können, die regelmäßige Succession zu beachten, die dabei ftattfindet, ift nicht allein für die Ausbildung des Raufalbeariffes und für die Ginführung in den eigentlichen naturwissenschaftlichen Unterricht von Wichtigkeit, beffen samtliche Teile eine Borbereitung biefer Art verlangen, sondern es laffen fich auch badurch zugleich an Gegenständen, die das unmittelbare Intereffe des Rindes in Anspruch nehmen, die meisten der Operationen lernen, welche für alle hohere geistige Bildung die wesentlichen Grundbedingungen sind. Reinheit der Bergleichung größerer Gangen bis in ihre unscheinbarften Details, Siderheit ber Unterscheidung bes Wesentlichen bom Rufalligen, ber Saubtumftande von Rebenumftanden, der Bedingungen vom Bebingten, Leichtigkeit in ber Erkennung ber typischen ober Sauptformen unter einer Menge von ähnlichen Erscheinungen und in= folge davon Reinheit in der Bildung der Abstraktionen, durch welche die Gattungscharaftere herausgehoben und zusammengefaßt werden - dies alles läßt fich durch den Anschauungsunterricht, wenn er weit genug fortgeset wird, früher, leichter und sicherer erreichen als

burch irgend ein anderes Mittel. Die bochfte Stufe besselben wurde endlich die fein, auf welcher ber ethisch = afthetische Gefichtspunkt in ben Borbergrund tritt. Es gehört hierher die Physiognomit haupt= fäclich ber Pflanzen und Tiere. Wir finden unfer Gemutsleben in den Formen der äußeren Ratur wieder, in dem Ausbruck und Benehmen, der Lebensweise, den Inftintien und Gewohnheiten ber Tiere, namentlich der höberen, auf mehr unmittelbare, in dem Bachstum, den Gestalten und Gigentumlichkeiten ber Bflanzen auf mehr verstedte, symbolische Weise. Daber wird mit den erfteren ber Anfang au machen fein, ba ihr Augeres von felbft gur Deutung auf ihre inneren Eigenschaften bes Gemuts und Charafters ein= ladet. Die Symbolit der Pflanzenwelt, bei beren Betrachtung man fich noch mehr, als in Rudficht ber Tiere, por aller Spielerei. Sentimentalität und Runftlichfeit buten muß, führt bann weiter aur Auffaffung noch grökerer Grubben, in benen ber Begetations. charatter die feineren einzelnen Züge des Naturbildes angiebt, während die unorganische Natur, die Formation der Berge und der Lauf des Waffers - benn auch dies wird zum Symbol bes Innern - die bestimmende Grundlage ausmacht. Reben diese äfthetische Auffaffung größerer Naturbilder tritt alsdann noch die Betrachtung der Werke menschlicher Runft und des Menschen selbst, deffen möglichst vielseitige Auffaffung im Leben, wie in ber kunftlerischen Darftellung. von der entschiedensten Wichtigkeit ift, und deshalb einer besonderen Sorgfalt bedarf. Die typischen Formen der Raffen und einzelner Stämme, der außere Sabitus verschiedener Stande, ber Ausdruck ber Affette und Leidenschaften, die Auffassung von Bersonengruppen und Situationen im Schauspiel, das Berftandnis der Charatteriftit burch die Rleidung, der Bantomime und überhaupt alles deffen, mas der natürlichen ober tunftmäßigen Darftellung bes Innern bient und dieses aus jener ertennen und durch fie hindurchscheinen läft bies wurde die Bilbung ber Auschauung abschließen. Die hohe Bebeutung und die Schwierigkeit berselben fest es außer Zweifel, daß fie bis gegen bas Ende ber gangen Erziehungsperiobe bin wird fortgesetzt werben muffen (obwohl begreiflicherewise nicht etwa in

besonderen Lehrstunden); denn augenscheinlich läßt sie sich für die Entwickelung des Kunsigeschmacks und die seinere Ausarbeitung des sittlichen Charatters ebensowohl benuzen, als für die Bildung der Einsicht.

Saben wir bisher das Material des Anschauungsunterrichtes, die Stufenfolge und Art feiner Berarbeitung betrachtet, fo ift noch übrig, uns jett auch von ber Lehrweise Rechenschaft zu geben. Diese tann überhaubt entweder in fortlaufendem dogmatifdem Bortrage alle Resultate bor bem Schüler entwideln, ber fie fich aneignen foll, oder sie kann eine ununterbrochene Reibe von Aufgaben an den Schüler ftellen, fo baf biefer ben Weg zu ben Resultaten und biefe selbst durch eigene Anftrengung finden muß, oder endlich kann sie beides miteinander abwechseln laffen und in febr mannigfaltiger Beise und in verschiedenen Graben miteinander verbinden. erfigenannte Lehrform fest eine bolltommene Beberrichung bes Gebantenlaufes burd willfürliche Aufmertfamteit beim Schuler voraus, und felbst bann ift fie mit Erfolg nur anwendbar, wenn ber lettere genau auf berjenigen Stufe ber intellektuellen Bildung fteht, die ber Lehrer bei ihm voraussett: fie ift also überhaupt nur für die höchsten Stufen des Unterrichts brauchbar und selbst für diese bleibt fie, rein angewendet, immer bon zweifelhaftem Werte. Die zweite Lehrform ist ebenso schwierig anzuwenden, als die erste leicht ist; denn fie fest ein folches Geschick im Fragen und Aufgeben voraus, daß nicht allein jede Lösung einen paffenden Anknüpfungspunkt für die folgenden Fragen darbietet, sondern fie verlangt auch die genauefte Befannticaft mit bem gangen Gebankentreis und Standpuntt des Schülers, wenn diesem die Aufgaben nicht unverftandlich oder unlösbar werben Die fämtlichen Gedankenberfollen. bindungen zu überseben, die bem Schüler geläufig find, genau im einzelnen zu beurteilen, welche ihm näher und welche ferner liegen, welchen Grad der Rlarheit oder Dunkelheit fie bei ihm besitzen, ift felbst für den tuchtigsten Lehrer unmöglich; es gelingt dies aber um fo beffer, je reifer der Schuler wird, je mehr fich feine Bedankenverbindungen benen des Lehrers felbst tonform ausbilden, je sicherer fich diefer bei wachsender Bolltommenheit in der Handhabung der Sprace über ben jedesmaligen Standbunkt des Schülers ins klare segen kann und je vollständiger durch früheren Unterricht ichon eine Reihe von Prämissen angeeignet worden ift, die zur Lösung neuer Aufaaben befähigt. Aus diesen Gründen ift auch die beuriftische Lehrform in ihrer Reinbeit nur im boberen Unterrichte mit Sicherbeit anwendbar. Ihr wesentlicher Borzug liegt in der Bürgschaft, die sie für die unausgesetzte Selbstthätigkeit des Schülers und da= burch für das tiefe Eindringen in den Gegenstand und beffen volle Berarbeitung bietet, aber es liegt in ber Natur ber Sache, bag fie nur auf ftreng spstematisch entwickelbare Unterrichtszweige sich allge= mein, auf alle übrigen aber nur in soweit anwenden läßt, als eine begriffliche Entwickelung ihnen wenigstens teilweise abgewonnen werben kann, mahrend jeder Berfuch, fie auf rein positive (hiftorische) Renntniffe ju übertragen, als ein plumper Miggriff erscheint.

Aus diesen Bemerkungen ergiebt fich, welche Lehrform beim Unschauungsunterrichte zu mablen sei, wenn wir zugleich beachten, baß ber Wechsel awischen vortragender und frageweiser Lehrart um fo manniafaltiger fein muß, je unentbehrlicher bei jedem Schritte eine genügende Rontrolle für die Selbstthätigkeit des fo leicht gerftreuten und schnell ermübeten Rindes ift. Nur barf man burch ben notwendigen Wechsel der Lehrform nicht ein unordentliches Durcheinander der Gegenstände des Unterrichtes entschuldigen, oder gar rechtfertigen wollen; vielmehr wird nicht eber von einem Gegenstande zum andern fortgegangen werden dürfen, als bis die Anschauung des Rindes so tief in ihn eingedrungen ist und ihn so erschöpfend beobachtet hat, als beffen jedesmaliger Standpunkt es julagt. das Rind kann gründlich fein — in seiner Weise. Rafder Bedfel ber Gegenftande verflacht die Aufmerksamkeit, ftumpft bas Intereffe ab, und fest an deren Stelle ein gefährliches Bafchen nach will= fürlichen Ginfallen und eben fo ichnelles Wiederaufgeben berfelben.

Der Anschauungsunterricht ift namentlich in ber ersten Beriode burchaus von positiver Art; das Borstellungsleben des Kindes

befitt in den früheren Jahren verhältnismäßig die geringfte Durchsichtigkeit für den Erwachsenen, die Aneignung der Sprache ift erft in unbolltommener fragmentarischer Weise geschehen: die beuriftische Lehrweise ift daher fast ganglich unanwendbar und tann fich nicht weiter erftreden als auf frageweise Wiederholung des aulest Mitgeteilten, allmählich jedoch laffen fich bem Rinde auch felbstthätige Rombinationen deffen zumuten, was ficher und genau von ihm aufgefaßt und gur Geläufigfeit gebracht worden ift. Das beidrantte Berftandnis der Sprache macht es notig, ju bem Rinde anfangs mehr durch Mienen und Geberben als durch Worte ju fprechen, und namentlich den Gebrauch aller abstratten Wörter zu vermeiden, obwohl es nicht geringere Beachtung verdient, daß man fich zu dem Kinde nicht zu ftark herablasse, weil es im Berstehen und Sprechen nur badurch Fortschritte machen tann, daß es Wörter bort und fic aneignet, die ihm noch unbefannt und unverftändlich find. Gegenftande vorzeigen, auf ihre Teile hindeuten, fprechen und nachsprechen laffen in furgen, richtig gebildeten Sagen, wird bemnach ben Anfang machen. Sind auf diesem Wege die einzelnen Gegenstände und ihre Teile hauptfächlich nach ihren Größen-, Lagen- und Gestaltenverhältniffen beutlich auseinander getreten, vielseitig aufeinander bejogen und burchgesprochen worben, so läßt fich baran eine Reihe bon Aufgaben knüpfen, die bas Rind mit den gewonnenen Mitteln teils für fich, teils und hauptsächlich anfangs unter Anleitung des Lehrers zu losen vermag; diese hat fich jedoch immer auf die nötigsten Andeutungen zu beschränken und darf nie zu weit forthelfen, um das eigene Suchen nicht zu ersbaren. Beschreibungen bon Gegenständen, Bergleichungen ahnlicher, Erzählungen bes Berlaufes finnlicher Ereigniffe, Großenschätzungen, Meffungen und bergleichen geboren bierber. Es werden dabei zuerft vom Rinde nur zusammenstellende Wiederholungen des früher einzeln Mitgeteilten betlangt, dann freiere Reproduttionen deffelben mit Singufügung beffen, was etwa von dem betreffenden Gegenstande von ihm felbft bemerkt worden fein mag. Jedem folden Berfuche des Rindes geht. wenn er in seiner Art der erfte ift, eine kurze Belehrung über bas

dabei vorkommende Reue und eine sich unmittelbar daran ansichließende Sinübung besselben voraus.

Die heuristische Lehrweise beginnt erft mit der geometrischen Geftaltenlehre, die durch ihren möglichft genetischen Sang die ftrenge Notwendigkeit der Geometrie felbst icon fühlbar machen kann, wenn fie 3. B. die Anzahl ber möglichen Lagenverhältniffe gerader Linien, die Anzahl der möglichen Arten regelmäßiger und unregel= mäkiger Riguren u. f. f. als eine abgeschloffene erkennen lakt. Die Lehrform des höheren Anschauungsunterrichtes endlich wird weber von rein bogmatischer, noch auch von beuriftischer Art sein können: erfteres nicht, weil ber rechte Blid für Naturphanomene, afthetische und ethische Gegenstände wesentlich burch bas Interesse an ber Sache bedingt ift, das fich durch Lehre als folde beibringen läßt; das andere nicht, weil diese Gegenstände fich nicht in ftrenger Stufenfolge begrifflich entwideln laffen. Der Unterricht auf diesem Relbe wird baber hauptfächlich barauf gerichtet fein, auf das bisher an bekannten Erscheinungen Übersebene aufmerksam zu machen, auf ihre Beziehungen zu einander bingubeuten, ihr Wesen und ihre Bedeutung bisweilen mehr fühlen als begreifen ju laffen, die eigenen Bemertungen zu erganzen und ber eigenen Beobachtung nachzuhelfen, damit fie nicht zu weit irre gehe und die Kraft nicht an Unbebeutendes verschwende, oder an zu Schwieriges, das durch Resultatlofigieit entmutigt: turz der Unterricht wird weit mehr anregend zur Selbsttbatigteit und Interesse erwedend sein muffen, in ber freiesten Form, um ben Schüler allmählich zu unausgesetzter Selbstthätigkeit au bringen, als bogmatifc ober heuriftisch.

## §. 10.

Selten wird das Spiel der Kinder nach seiner vollen Wichtigkeit, namentlich für die Bildung der Anschauung gewürdigt. Bald sieht man es als bloßen Zeitvertreib an, der das Kind von den Unarten bewahren soll, welche die Langweile so leicht und oft in so reichem Maße herbeiführt, balb betrachtet man es nur als willkommenes Mittel, durch das sich der Erwachsene vor dem Kinde
Kuhe schafft: das Kind wird zum Spielen kommandiert, wenn der Erwachsene nicht mehr Lust hat, sich mit ihm zu beschäftigen. Die Unrichtigkeit beider Gesichtspunkte bedarf für denjenigen keines weiteren Beweises, der im Laufe geselliger Spiele die Erregung und Dämpfung der Affekte, Begierden, Reigungen der Kinder einmal beobachtet hat — es unterliegt für ihn keinem Zweisel, daß insbesondere die geselligen Spiele zur Entwickelung des Gemütes und Charakters sehr wesentlich mitwirken. Sehen wir jedoch von dieser Seite des Spieles sür jest ab, so zeigt sich leicht noch eine andere und nicht minder wichtige, durch welche das Spiel, besonders das ungesellige, als ein wichtiges Mittel zur Ausbildung des gesamten sinnlichen Borstellungskreises erscheint.

Es ift früher (p. 111) bemerkt worden, daß wir nicht im ftande find, die Ausbildung der finnlichen Borftellungen mit einiger Sicherheit zu leiten, bebor bas Rind ibrechen tann; es ift ferner bemerkt worden (p. 107), daß unter den haubtfäcklichen Erforderniffen einer gebildeten Anschauung namentlich die freie Beweglichkeit ber Borftellungen durch absichtliche Ginwirfung des Erziehers amar gefördert, ihr natürliches, durch organische Berhältnisse bestimmtes Mag aber nicht wefentlich erhöht werben fann. Beibe Umftanbe weisen darauf bin, daß wir in der Ausarbeitung des sinnlichen Borftellungsfreises bas Rind nicht zu ftreng leiten, nicht zu ftark durch Formen und Methoden einengen, sondern mehr den Ambulsen überlaffen muffen, die es aus bem Innern feiner Ratur bon felbit erhalt, wenn wir nicht minbeftens Zeit und Mühe verschwenden und im schlimmeren Falle das Rind in der Entfaltung und Ausbrägung seiner Eigentumlichkeit fibren und verbilden, es in eine Richtung hineindrängen wollen, der es innerlich widerstrebt. Uber biefe übelstände und Gefahren hilft das Spiel hinweg, und es thut mehr als das, es unterftütt zugleich die Ausbildung der Anschauung auf pofitive Beife.

Denten wir uns felbft in eine Welt bon neuen Gegenftanden

versett, für deren Auffassung es uns an jeder Analogie mit unseren bisherigen Borftellungen fehlte, so würden wir uns zuerft in diefer Welt orientieren muffen, wir wurden vor allem der Rube bedürfen. um uns ungeftort ben einzelnen Gegenständen bingeben zu konnen, bie uns in Ansbruch nehmen. Wollte ein anderer baswischentreten, der noch dazu selbst unser Interesse unmittelbar und unwillkürlich auf sich zoge, und uns die Ordnung vorzeichnen, in der wir die Dinge betrachten, die Bergleichungen, die wir unter ihnen anftellen, die Beziehungen und Rombinationen, in die wir fie untereinander seken sollten, um fie am Richtigften und Festesten aufzufaffen, so tonnte bies taum anders als unawedmakig und ftorend fein. mußten vielmehr ohne solche Dazwischenkunft eines britten bald dies, bald jenes anschauen, vornehmen, zusammenftellen, aufeinander beziehen können, wenn wir in ber neuen Borftellungswelt beimisch und in ihr allmählich mehr und mehr selbstthätig werden, fie will= fürlich leiten und beherrschen lernen sollten. Abnlich verhalt es fic beim Rinde: ber Erwachsene muß es vielfach in seinen Beschäftigungen mit und unter ben Gegenftanden ber Außenwelt gemabren laffen, er muß es spielen laffen mit ihnen und die eigenen Eingriffe in seinen noch an schwachen Fäben fich fortspinnenben Borftellungsverlauf oft zurüchalten, damit diese Fäben erstarten und selbständiges, eigentumliches, inneres Leben fich nach und nach geftalten tonne. Ungftliche Erzieher und liebevolle Mütter erftiden, indem fie der Selbftthätigkeit des Rindes nachzuhelfen glauben, nicht felten den Reim ju ihr, und reicher Leute Rinder find gewöhnlich fo forgfältig und ununterbrochen bon ber Gefellichaft Erwachsener umgeben, bag ihnen baburch alle Reit und Luft genommen wird zur nötigen Bertiefung in die unbelebten Gegenstände und zum Umgang mit ihnen in felbftthätigem Spiel.

Das Kind spielt, wenn es mit äußeren Dingen so umgeht, daß es sich dabei dem unwillkürlichen Zuge seiner Vorstellungen und Bewegungsthätigkeiten überläßt, ohne in diesen durch die Natur des Gegenstandes selbst bestimmt zu werden. Lust und Interesse des Kindes am Spiele erklären sich vorzüglich aus zwei Umständen, ein-

mal daraus, daß die Gegenstände schon nach kurzer Zeit einen Reiz der Reuheit wieder erhalten, den sie auf den Erwachsenen nur nach längerer Zeit der Trennung von ihnen noch ausüben; dann daraus, daß sich beim Spiele die Gegenstände ganz und gar nach den Borstellungen des Spielenden richten, wodurch allein ein vollkommen ungehemmter Vorstellungsverlauf möglich wird. Beides verdient eine etwas nähere Betrachtung, weil die Wichtigkeit des Spieles darin begründet ist.

Es dauert bekanntlich geraume Reit, bis das Rind es in ber Bestimmtheit und Geläufigkeit der Auffaffung und Reproduktion der finnlichen Gegenstände nur annähernd so weit bringt, als der Erwachsene. Dasselbe gilt von der Berknüpfung der Borftellungen gu größeren Reihen und Gruppen. Dasfelbe gilt endlich von allen Bewegungsthätigkeiten und beren Rombinationen. Für ben Erwachsenen ift die Sicherheit der Boraussicht im Ablaufe feiner Borftellungsreihen und Bewegungsgruppen ju groß geworden, als bag biefer Ablauf als solcher ihm noch Unterhaltung gewähren könnte: er erhalt für ihn nur ein Intereffe, wenn er bestimmten Zweden bient. Gerade umgekehrt werben beim Rinde alle Bedingungen guter Unterhaltung durch die Ginübung der Bewegungsgruppen und Borftellungereihen felbft erfüllt, beren Aneignung wir bedürfen, um die äußeren Gegenstände und Ereignisse teils richtig aufzufassen und uns einzuprägen, teils höheren Zweden dienfibar zu machen. her gewährt es dem Kinde Luft, ebensowohl mit seinen Leibesgliedern felbst zu fpielen, als mit außeren Dingen. Der Gebrauch ber Banbe, Arme, Beine und namentlich der Sprachwertzeuge muß für das Rind um fo unterhaltender fein, als einerseits dabei feine Selbst= thatigkeit in Anspruch genommen und anderseits immer leichter, ficherer und richtiger dasjenige von ihm erreicht wird, deffen Borbild ihm die Erwachsenen darftellen. Durch Spiel wird das Rind gerade jur Aneignung der Fertigfeiten geführt, deren es junachft bedarf, wenn eine weitere geistige Ausbildung möglich werden soll ohne Zweifel Grund genug, es barin möglichft frei und ungeftort ju laffen, hochftens zu ermuntern und eine kleine Bulfe zu geben, bamit es sich nicht schabe, oder zu oft vergeblichen Anstrengungen unterliege. Die beste Hülfe ist die Mitfreude an der gelingenden Thätigfeit des Kindes. Unverstand dagegen ist es, wenn zärtliche Eltern oder Erzieher alle lebhafteren Bewegungen des Kindes, den Gebrauch einzelner Wörter und deren Wiederholungen sogleich auf ein Bedürfnis oder einen Wunsch deuten, dem sie entgegenkommen zu müssen glauben.

Ebenso verhalt es sich mit bem Spiele, welches bas Rind mit äußeren Gegenständen treibt. Schon nach fürzerer Reit entspricht das Gedächtnisbild nicht mehr gengu der sinnlichen Anschauung, daber behält der zwar im ganzen befannte und leicht wiedererkenn= bare Gegenstand doch den Reiz der Neuheit, welcher seinerseits mieder zu miederholtem Unichauen und durch diefes zur Bervollftandigung, Berbefferung und Befestigung ber Borftellung binführt. Diefelbe Forderung, welche die Ausbildung einzelner Borftellungen burch bas Spiel erfährt, wird aber auch nicht minber ben Borftellungsreihen, den Urteilen und Schlüffen, furz ber gangen Summe von Beziehungen zu teil, in welche die sinnlichen Dinge teils unter sich, teils zu uns treten. Auf diese Weise zeigt sich das Spiel mit den äußeren Dingen (oder genauer gesprochen, mit den Borftellungen, die fich auf sie beziehen, und deren mannigfaltigen Berbindungen untereinander) als eines der wesentlichen Mittel zur Erganzung, Erweiterung und Berarbeitung des finnlichen Borftellungsfreises zu den festen Formen, durch welche allein dem Erwachsenen möglich ift, stets in der Außenwelt orientiert ju fein und fie für feine Zwede zu gebrauchen. Aber noch mehr. Die finnliche Unschauung wird beim Spiele häufig von der blogen Borftellung über= wältigt, das Rind bewegt fich dabei in feinen Einbildungen, für die es das Wirkliche nur als zufälligen äußeren Anknüpfungspunkt benutt. Es liegt barin ber erfte Anfang produktiver Geiftesthatigkeit, es bilden sich neue Kombinationen unter den erworbenen Borftellungen, ohne daß bas finnlich Gegenwärtige dazu unmittelbare Anleitung gabe. Zwar trifft das Rind im Spiele nicht wie der Rünftler eine Auswahl unter einer Menge willfürlicher Kombinationen, sondern läßt fie alle nach- und burcheinander ablaufen, wie fie fich bilden, und giebt fich ihnen gang bin, aber um überhaubt mablen zu konnen - fei es jum Amede kunftlerifder Broduktion. wiffenschaftlicher Erklärung ober praktischer Geschäfte - bedarf es vor allem einer folden Reichhaltigkeit und Beweglichkeit der Borftellungen, bermoge beren uns junachft eine moglichft groke Summe von Rombinationen zu Gebote fteht, obaleich diese an und für fich nur den Wert von subjektiven Ginfallen haben, die einer weiteren Prüfung unterworfen werden muffen. Es bedarf ferner für alle höhere Geistesthätigkeit der Fähigkeit, unseren Borstellungsverlauf von dem finnlich Gegenwärtigen bis zu einem gewiffen Grade unabhängig und ungeftort erhalten zu konnen - auch bies wird durch das Spiel so weit vorbereitet und angebahnt, als es im Rindesalter überhaupt geschehen tann. Beit entfernt alfo, es für schädlich ju halten, wenn dem Rinde der Gegenfat zwifchen der wirklichen und einer eingebildeten Belt geitmeife gurudtritt ober gang entichwindet. muffen wir dies sogar für das erste und wesentlichste Erfordernis jur Entwidelung geiftiger Broduktionskraft erklären. Allerdings geschieht es dabei, daß fich das Rind oft gang und gar in feine Phantasien vertieft, zeitweise gang in ihnen lebt, und daß es ihm beshalb durchaus Ernft ift mit allem, mas den Inhalt des Spieles ausmacht; aber es ift barum nicht ju fürchten, daß es ber Wirklichteit badurch entfremdet werde und sich gang in seine eingebildete Welt verliere; denn teils übt jene namentlich auf das Rind binreichend ftarte Reize aus und halt es fest durch die große Summe bon Bedürfniffen, deren Befriedigung es nur bon ber finnlichen Welt zu erwarten gelernt hat, teils erkennt man leicht, daß bei aller Bertiefung bes Rindes in das Spiel boch ber Gegenfat von Birklichkeit und Ginbildung immer im Hintergrunde liegt und fortwährend von ihm gefühlt, wenn auch nicht festgehalten wird: es überzeugt sich leicht davon, daß die Puppe nicht hört, fühlt und fpricht, daß der Jugichemel tein Wagen ober Reitpferd ift, aber es wird durch die Lebendigkeit seiner Vorstellungen und durch das Intereffe an den Rombinationen, die fie eingehen, dennoch fortgezogen

in seine eingebildete Welt. Nur bei übergroßer trankhafter Reizbarkeit des Kindes würde eine sorgfältige Überwachung und vorsichtige Beschränkung desselben im Spiele mit seinen eigenen Borstellungen, wie in jeder Erregung der Phantasie überhaupt gerechtsertigt sein.

Hausbadene Welt dieses Verstandes selbst erziehen wolke, fo scher ihe aus ber mirtlichen Ment seineresten bei die in ihr eine phantastische hineinzuleben. Obwohl diese Furcht vorzüglich einer jetzt vergangenen Zeit angehört, welche ohne tieseres psychologisches Berständnis und ohne feineren Sinn für die künstlerische Seite des Erziehungsgeschäftes, nur nach einigen abstratten Regeln des sogenannten gesunden Menschenverstandes, für die hausbackene Welt dieses Verstandes selbst erziehen wollte, so scheint sie und die mit ihr zusammenhängenden flachen Theorien der unmittelbar praktischen Nüplichkeit doch noch nicht so ganz überwunden, daß wir sie hier mit Stillschweigen übergehen dürften.

Bunachft ift geltend zu machen, daß bas Marchen in Rudfict feines padagogischen Wertes unter den Gesichtspunkt des Spieles überhaupt fällt, es kombiniert die Elemente der wirklichen Welt zu Geftalten, Erscheinungen, Begebenheiten, die in dieser Welt felbft größtenteils nicht vorkommen und nicht vorkommen können: dadurch werden die Vorstellungen des Kindes nicht allein der unmittelbaren finnlichen Gegenwart enthoben und gegen fie frei gemacht, sondern fie werben auch in Berbindungen gezogen, die fie im gemeinen Beben gar nicht eingeben ju konnen icheinen, ihre Beweglichkeit und Berfnüpfbarkeit gewinnt baburch eine weit größere Bielseitigkeit. Es ift dabei leicht erklärlich, warum gerade das Ungewöhnliche, Ungereimte und Wunderbare ihrer Berbindungen eine fo bedeutende Angiehungstraft auf bas Rind ausübt, daß es fich zeitweise ganz in ihnen vergeffen und die Außenwelt darüber verlieren kann, benn mit spielender Leichtigkeit baut es sich, bem Erzähler folgend, aus ben altbekannten Borftellungselementen eine neue bisher ungeahnte Welt. traft amifchen ber Wirklichkeit und diefer Welt des Spieles ift gu groß felbst schon für das Rind, als daß es möglich ware, jene über

dieser zu verlieren, wenn nicht auf kunstliche Weise der letzteren ein unnatürliches Übergewicht über die erstere gegeben würde. Dazu kommt noch die hohe Wichtigkeit, welche das Märchen für die Gemütsbildung wenigstens haben kann. Weil nämlich in der Märchenwelt vieles möglich und wirklich ist, was es im gemeinen Leben nicht ist, so lassen sich religiöse, ästhetische und ethische Motive in ihr ungehindert zur Darstellung bringen und dem Gemüte des Kindes nahe legen; sie kann den idealen Maßstad kennen lehren, der von uns an die Wirklichkeit angelegt wird, ohne in ihr selbst gefunden zu werden. Doch ist es vielleicht gerade dies, weshalb man den Einstuß des Märchens auf das Kindergemüt fürchtet und von ihm fernhalten möchte, wie den der Romane? Auch daran hätte man Unrecht.

Rein Erzieher wird seinen Zögling ohne feste Zielpunkte bes Strebens, und ohne feste Normen der Beurteilung für das lassen wollen, was in der wirklichen Welt geschieht, denn erst durch diese erhält das Leben des Einzelnen selbst in seinen eigenen Augen einen bestimmten Wert und eine Stellung zum Leben des Ganzen.

Es kommt alles barauf an, diese idealen Zielbunkte und Urteilsnormen fest genug auffassen zu laffen und unveränderlich rein au erhalten. Jenes wird am ficherften badurch bewirft, daß fie fo früh als möglich durch Lehre und Beifviel bem Kinde eingebrägt werden. Gin Mittel unter vielen fann bierzu bas Marchen fein. wenn es nantlich nicht barauf ausgeht, burch ungereimte und fabel= hafte Rombinationen nur ju unterhalten, fondern in der Sulle des Bunderbaren einen religios-sittlichen Sinn verbirgt, den man freilich bem Rinde nicht zum Schluß als abstratten Moralfat gleichsam an ben Ropf werfen, sondern bon ihm selbst herausfühlen laffen muß, weil der konkrete Rall, felbst der blog erzählte, dem lebendigen Beispiele ähnlicher, in größerer Tiefe auf Gefinnung und Handlung wirft als die abstratte Lehre. Während nun das Marchen mit feiner Bunderwelt dem wirklichen Leben fern genug fteht, um ohne die Gefahr einer Berwechselung mit diesem selbft, ideale Gestalten und Begebenheiten darftellen zu konnen, die als Mufterbilder, nicht

als Abbilder bes eigenen und fremden Handelns zu gelten Anspruch machen, begünstigt der Roman im Gegenteil die Berwechselung des wirklichen Menschen mit dem idealen Menschen — und wie oft sind überdies die idealen Erscheinungen, die er zeichnet, nicht rein, nicht einmal natürlich möglich, sondern abenteuerlich verschroben, verworren und armselig! Der unersahrene Leser identifiziert sich mit den schwächlichen Helden und wird selbst ein Schwächling; das Märchen bleibt ihm objektiv, er sympathisiert mit den Personen, aber er spielt nicht selbst mit.

Die Wirkungen bes Romanlesens sind bekannt und psychologisch leicht erklärlich; die Jugend wird dadurch nicht allein gehindert, an den Menschen im Leben wirkliche Erfahrungen zu machen, sondern sie gewöhnt sich auch in erträumten Verhältnissen zu leben und an diese ihr Herz zu hängen. Sinsicht in die Wirklichkeit und Interesse an ihr werden gleichmäßig zu Grunde gerichtet. Nichts von dem allen läßt sich dem Märchen schuld geben, weil es seine erdichtete Welt sogleich als erdichtet erkennen läßt und keine andere als poetische Wahrheit jemals in Anspruch nimmt; eben diese Wahrheit aber ist es, die ethisch und ästhetisch befruchtend auf das offene Gemüt des Kindes wirken kann und soll.

Rehren wir jest zum Spiel im engeren Sinne zurück, so ergiebt sich aus der pädagogischen Bedeutung desselben, die wir hauptsächlich in der durch dasselbe herbeigeführten vielseitigen Kombinationssächigkeit der sinnlichen Vorstellungen und der Unabhängigkeit ihrer Verknüpfungen von dem sinnlich Gegenwärtigen fanden, welche Beschaffenheiten des Spielzeuges die Erreichung dieses Zweckes am meisten zu befördern versprechen. Zuerst darf das Spielzeug kein selbständiges Interesse für sich in Anspruch nehmen, weil sonst das Kind durch dieses Interesse mit seinen Gedanken vom Gegenstande selbst gefesselt wird und es dann nicht mehr zu der freien Beweglichkeit der Vorstellungen bringen kann, die das Wesen des Spieles ausmacht. Seensowenig wird es ein treues Abbild eines unmittelbar interessierenden Gegenstandes sein dürfen, das dem Kinde zum

Spiele dargeboten wird. Überhaupt halt gerade die Bestimmtheit und Treue des Abbildes eines bekannten Gegenstandes die Borftellung fest beim sinnlich Gegenwärtigen und bemmt die Freiheit der Bhantafie: daber benn auch die entsprechende Erfahrung, daß die Rinder am ichnellften und vollständigsten des fünftlich ausgearbeiteten Spielzeuges überdruffig werben. Un beffimmt gestalteten Gegenflanden fieht fich das Rind in turger Zeit fatt, es tann fich nichts weiter bei ihnen denken als das, was fie wirklich vorstellen. Faft Die einzige Sandlung, die es felbstthätig mit ihnen vornehmen kann, ift, fie ju gerbrechen. Es bedarf mohl teiner weiteren Ausführung, wie übel reicher und vornehmer Leute Rinder in dieser Rudficht gewöhnlich beraten find. Man trägt ihnen elegantes, fünstlich geformtes. leicht gerbrechliches Spielwert maffenweise gu: nicht gufrieden damit, bag man die Entwidelung ber Phantafie und bes Triebes jur Selbstthatigfeit überhaupt bei ihnen hindert, leitet man fie noch überdies zur Unzufriedenheit und Blafiertheit, zur Qualerei ber Erwachsenen und zu allen ben Unarten an, die bas unvermeidliche Gefolge ber Langeweile find — und bei dem allen hat man wohl noch die Naivetät, sich darüber zu wundern, woher doch dem Rinde die Unarten tommen in fo guter Gefellichaft.

Bielleicht ist man geneigt, das künstliche elegante Spielzeug so zu verteidigen, daß man sagt, die Bildung des Geschmacks ersfordere, daß man das Kind nicht mit rohen oder verunstalteten, sondern nur mit gefälligen Formen sich beschäftigen lasse. Allerdings soll man das Kind vor der Gewöhnung an das Häßliche und der Beschäftigung mit ihm sorgsam hüten, aber das Formlose oder weniger bestimmt Gestaltete, das der Phantasie Spielraum läßt, ist darum noch nicht häßlich, ja es würde schwer zu deweisen sein, daß kleine lackierte Tiere, bleierne Soldaten u. dergl. der Geschmacksbildung besser dienen, als ein Hausen Sand oder die Hölzer des Bautastens. Überdies aber haben gerade die sogenannten höheren Stände alle Ursache, der seit Goethe bei uns so gewöhnlich gewordenen Beschütung des Wertlosen oder wohl gar des sittlich Berkehrten durch ästhetische Rücksichten zu entsagen. Das Kind hält

fich immer nur an die groberen Umriffe ber Gegenftande, an ibre Gestalt und Bedeutung im gangen, biefe follen beshalb auch am Spielzeuge ben äftbetischen Anforderungen möglichft entsprechen. bie feineren Nuancen werben erft später vom ihm aufgefaßt. Erwachsene bringt meift gang andere Magftabe mit und legt einer großen Menge von Unterschieden unter Dingen berfelben Art ein Gewicht bei, das dem Kinde durchaus nicht fühlbar wird. Ein: Bferd, eine Bubbe bon gleicher Groke und abnlichem Aussehen bat für das Rind so ziemlich benfelben Wert, es würdigt an biefen Dingen so wenig ben Breis als das eigentlich Geschmachvolle der Arbeit; ja die gerbrochene, verunftaltete Buppe erfährt oft größere Zärtlichkeit als eine neue — ohne Zweifel ein vollgültiger Beweis bafür, daß die Geftalt bes Spielzeugs, weil fie beim rechten Spiele hinter ber Entwidelung ber eigenen Gebanken und Gefühle gurudtritt und faft gang indifferent wird, nur geringen Ginfluß auf bie Gefdmadsbildung auszuüben bermag.

Es ergiebt sich aus dem Bisherigen, daß das Spielzeug, um seinem Zwecke zu entsprechen, der Form nach möglichst unbestimmt und vieldeutig sein müsse, teils um der Selbstthätigteit des Kindes nachgeben zu können und durch sie gestaltbar zu sein, teils um die Phantasie in ihren Kombinationen nicht zu stören und beim sinnlich Gegenwärtigen selbst festzuhalten. Das Spielzeug muß mehr Zeichen als Bild einer bestimmten Sache sein, es muß nur hindeuten, wo möglich auf verschiedene Gegenstände, und entsernt an sie erinnern, damit von ihm aus der Gedankenlauf eine Anregung, nicht aber eine sestimmte Richtung erhalte.

Demnach kann das Bilberbuch überhaupt nicht als Spielzeug im eigentlichen Sinne gebraucht werden; benn es hat den Zweck, teils dem Kinde Gegenstände bekannt zu machen, die in der Wirklichkeit seiner Anschauung nicht dargestellt werden können, teils es zu üben in genauer Reproduktion und sicherer Wiedererkennung des früher Angeschauten. Zugleich bietet das Bilberbuch (das freilich nicht kumm dargeboten werden darf, um nur das Kind

verstummen zu machen) dem Erwachsenen Gelegenheit, den Borftellungskreis des Kindes durch Erzählungen zu erweitern, welche den Gegenstand des Bildes zu einem Mittelpunkte disher undekannter oder wieder vergessener Beziehungen machen, ihn mit einer größeren oder kleineren Gruppe verwandter Borstellungen associieren, oder an das erinnern, was früher schon an ihn angenührst war. So soll zwar auch das Bild eine Reihe von Kombinationen erlauben und sogar veranlassen, aber das Kind bleibt dabei durch die wirklichen Eigenschaften und Beziehungen des vorgestellten Gegenstandes gebunden; das Bild soll ihm behülflich sein, seine Kenntnisse der wirklichen Welt weiter auszudehnen und zu befestigen, das Spielzeug soll es zu einer Keihe von eigenen Einfällen hinsühren, die ihm von der wirklichen Welt nicht unmittelbar an die Hand gegeben werden.

Unter ben geselligen Spielen geboren bie reinen Glücksspiele babagogisch zu den schlechteften, weil sie gedankenloß und zugleich begierig machen: unter ben einsamen bie sogenannten Gebuldsbiele, deren Einförmigkeit für lebhaftere Naturen leicht unerträglich wird durch die feste Form einer und berfelben endlos zu wieder-Überdies heißt geduldig spielen vielmehr bolenden Thätiakeit. An der Arbeit soll die Geduld gelernt werden, nicht am arbeiten. Spiel, fonft verfehlt diefes feinen Amed, benn es tritt alsbann ebenso wie durch das gefährliche spielende Lernen — ein berberbliches Mittelbing amischen Spiel und Arbeit an die Stelle bes erfteren und leiber gewöhnlich auch ber letteren. Schon bas Rind soll den Unterschied beider in aller Schärfe machen lernen und sich an ihn gewöhnen. Die Beriodizität des organischen wie des geistigen Lebens weist deutlich darauf hin, und es ist dies namentlich beshalb nötig, damit dem Rinde weder die Luft des Spielens, noch die Freude gelingender Anftrengung verkummert werde, bor allem aber damit es bei fich felbft mit ber nötigen Festigkeit einen Abschnitt machen lerne zwischen dem einen und Die Verwöhnung der höheren Stände in diefer dem andern. Audficht gehört zu ben tiefgreifenoften Mängeln ihrer Erziehung.



Sie überzeugen sich schwer davon, daß auch kleine Kinder schon arbeiten können und sollen, und doch liegt es am Tage, daß sich alle menschlichen Kräfte nur durch angemessene Anstrengung steigern lassen und daß es für jedes Maß derselben Aufgaben giebt, die durch deren Anstrengung lösbar sind, wenn man nicht verlangt, daß das Produkt der Arbeit an und für sich einen bestimmten Wert habe.

Die thätige Teilnahme des Erwachsenen muß namentlich beim einfamen Spiele überall gurudgehalten werden, mo jenes auch ohne sie gut von ftatten geht; benn es gehort zu ben wesentlichen Zweden des Spieles, daß fich das Rind für fich selbst angemeffen beschäftigen lerne und dabei feinen eigenen Ginfallen überlaffen bleibe. Der Erwachsene thut genug, wenn er es so weit übermacht, als nötig ift, um es vor Schaden zu bemahren, wenn er der stodenden Selbstbeschäftigung eine neue Anregung giebt, oder ihr nachhilft, wo fie auf Schwierigkeiten ftogt, die für die kindliche Rraft unüberwindlich find - es fei benn, dag er es vorzieht, diese an ihnen sich brechen und nach andern Mitteln fuchen zu laffen, um an bas gewünschte Ziel zu gelangen. Beht ber Erwachsene gang ein auf das Spiel, so wird er hauptfächlich darauf achten muffen, daß er dabei bem Rinde nicht zu viel helfe und namentlich feinen Einfällen nicht vorgreife, denn das Spiel muß immer, wenigstens ber Haubtsache nach, freie Broduktion des Kindes bleiben. Bo es auf Geschicklichkeit und beren Steigerung ankommt, wird er ihm Mut machen und dabei vorzüglich die fo leicht jur Gewohnheit werbende Unftetigteit des Rindes durch feine Leitung und Ermunterung zu überwältigen suchen. Mischt er fich in das Spiel, so barf er es nur ernft nehmen, wie das Rind felbft, und mit ganger Teil= nahme barauf eingehen, sonst wurde er es ftatt ju beben, nur niederbrücken und ftoren. Endlich liegt es im Wefen des Spieles, daß Anfang und Art desfelben nicht durch den Befehl des Erwachsenen bestimmt werben, sondern nur aus der Luft des Rindes selbst hervorquellen; so wenig aber das Spiel geboten werden

barf, damit man sich des Kindes entledige, so wenig ist andrerseits zu dulden, daß es bis zu vollem Überdruß und gänzlicher Erlahmung fortgesetzt werde. 1)

<sup>1)</sup> Eines der sichersten Zeichen tüchtiger geistiger Anlagen liegt barin, wenn das Kind in seinen Spielen viele eigene Einfälle und größere Lebendigsteit des Geistes überhaupt zeigt; wie es ein sicheres Zeichen tüchtiger moralischer Anlagen ift, wenn das Kind mit seurigem Interesse an dem hängt, was nach seinen kindischen Borstellungen einen hohen Wert hat (z. B beim Knaben Macht, Kraft, Heldenmut, Feldberrntalent) und alles mit einer gewissen Passion treibt, die aber einige Dauer und Festigkeit besitzt. H. E.

## 3meiter Abschnitt.

## Die Gemütsbilbung.

Das Gemüt pflegt man als den tiefsten, innersten Kern der Persönlichkeit, als den Träger und Grund der individuellen Eigentümlichkeiten des inneren Lebens zu betrachten. Wird es insbesondere der Sinnlichkeit und der Intelligenz gegenübergestellt, so bezeichnet es die Gesamtheit der Gesühle, Interessen und Bestrebungen des Menschen. Die Gegenstände, auf welche diese pspechischen Thätigkeiten gerichtet sind, die Stärke und Ausdauer, mit welcher dies geschieht, und die beim Erwachsenen wenigstens im allegemeinen konstanten Berhältnisse ührer gegenseitigen Über= und Unterordnung, oder ihres gegenseitigen Einslusses auseinander, sind bestimmend für das individuell Eigentümliche des Einzelnen; denn wie dieses in Gesinnungen, Worten und Handlungen hervortritt, das hängt von der besonderen Art des Zusammenwirkens jener Faktoren ab.

Die besonderen Schwierigkeiten, welche die Gemütsbildung im Bergleiche zur Entwickelung der Intelligenz und selbst der Anschauung haben muß, sind hiernach leicht zu ermessen; denn Gefühle, Interessen und Bestrebungen lassen sich mit Ausnahme weniger Fälle weder im Menschen unmittelbar erzeugen, noch lassen sich die Berbindungen und Berhältnisse, die sie unter-

einander eingehen, in ähnlicher Weise durch den Erzieher beherrschen, wie er eine große Anzahl von sinnlichen Borstellungen und Begriffen dem Schüler direkt mitzuteilen und in bestimmte Beziehungen bei ihm zu bringen vermag, sobald nämlich von diesem die Sprache der Hauptsache nach angeeignet ist. Dadurch wächst die Unsicherheit des Erfolges fast aller gemütsbildenden Einwirkungen und es bedarf daher der vielseitigsten Aufmerksamkeit und Geschicklichkeit von Seiten des Erziehers, wenn sich die Gemüts- und Charaktereigenschaften des Zöglings nicht im verborgenen erzeugen und sich in ihrer Entstehung und Fortbildung nicht großenteils seiner Leitung entziehen sollen.

Hauptsächlich dieser Umstand in Berbindung mit dem andern. daß fich in vielen Fällen dieselben individuellen Charafterzüge mit unberkennbarer Gleichmäßigkeit in einer Familie burch eine ganze Reibe von Generationen erhalten, hat zu der noch jetzt fehr verbreiteten Anficht Beranlaffung gegeben, daß bas Gemut des Menfchen als ber Sit und Grund feiner unveräußerlichen Eigentumlichkeit auf einer angeborenen Anlage beruhe. Nach ber Betrachtung jedoch, die wir früher über das Angeborene angestellt haben, ift diese Bererbung nur eine mittelbare: nicht eine bestimmte Richtung und Reigung zu gewiffen Obietten bes Begehrens und Wollens; nicht die Art zu fühlen, sich zu interessieren und zu wollen ift es, die unmittelbar von Bater oder Mutter auf das Rind übergeben tann, sondern das Angeborene ruht (wie wir §. 4 zu zeigen gesucht haben) ganz und gar in der leiblichen Organisation, hauptsächlich in der Beschaffenheit der Sinne, dem Temperament und der mit ihm gegebenen habituellen Nervenstimmung.

Daran mußte erinnert werden, um schon hier ins Licht zu setzen, wie notwendig eine fortdauernde sorgsältige Rücksicht auf die organischen Borgänge und die gesamte Entwickelung des leiblichen Lebens bei jeder Einwirkung ist, die auf das Gemüt beabsichtigt wird. Trifft derselbe Gegenstand aus physiologischen Gründen selbst beim Erwachsenen zu verschiedenen Zeiten sehr verschiedene Grade der gemütlichen Empfänglichkeit, des Interesses, der Begierde, der Willens.

energie gegen Unbequemlichkeiten und Schwierigkeiten an, so ift bies in noch höherem Grade beim Rinde der Fall. Um nur einiges Wichtige bier zu erwähnen, fo find die Stunden des Tages nicht gleich gunftia für die Erwedung des Gemütes; ber Schlaf muß vollftandig überwunden und der Magen in einige Thatigkeit gefest fein, deren Mangel nicht minder als beren Übermaß jeder gemutlichen Erregung schadet. Auch gelingt biefe Erregung schwieriger im Anfange des Berdauungsprozesses als später, wenn sich infolge desselben neue Barme burch den Körper verbreitet hat und das unmittelbar auf das Effen gewöhnlich folgende Gefühl einer wenn auch nur geringen Erschlaffung beseitigt ift. Sind keine ermübenden geiftigen Beschäftigungen vorausgegangen, fo durfte abgefeben von individuellen Bericiedenheiten ber gunftigfte Reitpunkt für die Belebung und Erwärmung des Gemütes etwa zwei bis drei Stunden nach Unter ben Jahreszeiten icheint im allbem Saupteffen liegen. gemeinen ber Frühling und nachst diesem ber Berbft dafür am meisten, ber Commer am wenigsten geeignet. Der erftere führt bäufig grelle Wechsel ber Stimmungen herbei und disponiert badurch au gemütlicher Erregung, wogegen im letteren bie Abspannung gemöhnlich vorherricht. Der herbst scheint deshalb vorzugsmeise zu törberlicher und geistiger Erholung bestimmt. Bom Winter wird namentlich im gemäßigten Rlima ein Borwiegen der intellettuellen Thätigkeiten bor den gemütlichen begunftigt \*). Gin febr wefentlicher, durch organische Berhältniffe bedingter Umftand endlich, beffen padagogische Behandlung befonderer Borsicht bedarf, liegt in der tranthaften gemütlichen Reizbarkeit und ber oft plöglich mit ihr

<sup>\*)</sup> Der Temperaturgrab ber Luft, die Größe der Temperaturunterschiede, denen der Körper ausgesetzt ist, der Feuchtigkeitsgrad und vielleicht auch der elektrische Zustand der Luft üben ohne Zweifel bedeutende Einflüsse auf die intellektnelle Empfänglichkeit aus, teils numittelbar, teils erst infolge davon, daß sich die Lebensart der Menschen in sehr mannigfaltiger Weise nach ihnen modisiziert (in Kücksicht der Nahrung, Kleidung, Bewegung in frischer Luft und dergl.), aber es sehlt bis jetzt noch fast gänzlich an zuverlässigen Beobachtungen über die Art und Größe ihrer Wirksamkeit.

abwechselnden Ermattung, welche gewöhnlich durch die Entwickelung der Pubertät herbeigeführt werden, so wie anderseits in der gemütlichen Stumpscheit, welche zur Zeit starken Wachstums einzutreten psiegt. In diesen Perioden des Übergewichts der organischen Entwicklung bleibt dem Erzieher nichts übrig, als bei sorgfältiger Überwachung des Zöglings und äußerer Festigkeit des Benehmens seine Ansprüche an ihn geduldig herabzustimmen; insbesondere üben Berziuche einer tieseren Einwirkung auf das Gemüt in solcher Zeit leicht einen schällichen Einsluß aus oder bleiben ohne allen Ersolg.

Rehren wir jest zu dem porber aufgestellten Begriffe bes Gemutes jurud, fo ergiebt fich leicht bie Stellung, welche ber Bemutsbildung zur Erziehung im gangen und zu beren einzelnen Teilen Da nämlich das Gemütsleben bie Gefühle. Intereffen und Willensthätigkeiten umfaßt, deren eigentumliche Art ber gegenseitigen Unterordnung und des Ausammenwirkens Gesinnung und Charafter des Menichen bestimmt, so liegt am Tage, daß die Entwidelung besselben entweder mit dem Gesamtzwede ber Erziehung böllig zusammenfällt ober boch ben wesentlichsten Teil biefes Zwedes ausmacht. In der That läßt es fich nicht bezweifeln, daß die Löfung der drei fittlichen Aufgaben, die wir tennen gelernt haben, gunächft nur bon den Nattoren des Gemütslebens erwartet werden tann; benn auf diefen beruht ebenso bie Beberrichung bes gefamten inneren Lebens durch den Willen in Gemäkheit gur Ginficht, wie das Wohlwollen, das als Gefinnung aus einer Summe gleichartiger Gefühle entspringt und die Interessen, welche fich allmählich zu bleibenben Bielpunkten bes Strebens geftalten follen. Laufen bemnach alle Faben des Erziehungsgeschäftes in der Gemutsbildung als ihrem gemeinsamen Mittelbuntte jufammen, fo folgt, daß die Entwickelung der Intelligenz ebenfo wie die Rultur des finnlichen Borftellungsfreises fich jener unterzuordnen bat und ihr dienstbar werden muß. Da sich jedoch später zeigen wird (vgl. auch &. 6) bag bie Bilbung ber Intelligeng in mehrfacher Begiebung von unmittelbarem Ginfluß auf bie Erreichung bes Ergiehungszweckes ift und einen felbständigen Beitrag zu ihr zu liefern hat, fo wird - zumal bei der wesentlichen Berschiedenheit der Erscheinungen, welche dem Gemütsleben und derer, welche der Intelligenz angehören — jene ethische Unterordnung der intellektuellen Bildung unter die des Gemütes uns nicht veranlassen dürsen, die erstere als einen Teil der letzteren hinzustellen und zu behandeln. Das Verhältnis beider zu einander steht vielmehr so, daß die Entwickelung der Intelligenz daszenige weiter fortzusühren, zu vertiesen und zu ergänzen hat, wozu die Gemütsbildung die Grundlage baut, was sie aber allein und als solche nicht zur Bollendung zu bringen vermag.

Tritt die Gemutsbildung auf diefe Beife getrennt auf von ber Bildung der Intelligeng, fo daß jene nicht die gange Erziehung felbst umfaßt, sondern nur den wesentlichsten Teil derselben auß: macht, fo foll und darf boch diese Trennung feineswegs die Bedeutung haben, in welcher es fonft allgemein gebrauchlich mar, Erziehung (im engeren Sinne) und Unterricht einander zu koordinieren und also entgegenauseken - eine Entgegensekung, die in der theoretischen Babagogit eine noch immer nicht gang beseitigte Begriffsverwirrung und in der padagogischen Pragis viele vergebliche Anftrengungen und Täufdungen verschuldet bat. Dag ein folder Gegenfat in der Natur der Sache gang und gar nicht begründet ift, geht icon baraus berbor, daß tein Berfuch jur Erwedung und Belebung des Gemutes benkbar ift, burch welchen ber Zögling nicht zugleich wenigftens mittelbar Neues an sich und andern erführe und also belehrt würde, und daß anderseits tein Unterrichtsgegenstand alle gemütsbildenden Elemente ausschließt, während mehrere von ihnen ganz porzugsweise auf das Gemut zu wirken geeignet und bestimmt find. Indem wir nun im obigen uns zwar für eine getrennte theoretische Behandlung der gemütlichen und der intellektuellen Bildung enticieden, augleich aber der letteren bie Bestimmung augewiesen haben, aum Abschluß und aur Bollendung au bringen, was jene angefangen hat, haben wir nicht nur keinen Gegensatz gemacht zwischen Gemuts- und Berftandesbildung (Erziehung und Unterricht), fondern vielmehr die Untrennbarkeit und den notwendigen inneren Bufammenhang beider behauptet.

Legen wir uns jest die Frage vor, welche Aufgabe der Gemütsbildung zufalle, wenn wir sie nach dem vorhin aufgestellten Begriffe des Gemütes für sich allein und abgesondert von der Entwidelung der Intelligenz als solcher ins Auge sassen, so werden wir vor allem auf den Erziehungszweck selbst zurücklicken müssen. Dieser bestand darin, dem werdenden Menschen eine sittliche Gestaltung seines inneren Lebens zu sichern. Dies schloß drei Hauptaufgaben in sich, nämlich die innere Freiheit als Aufgabe für das Individuum als solches, die Gesinnung des Wohlwollens als Aufgabe für die Gestaltung seiner persönlichen Verhältnisse zu Andern, endlich die Hingebung an die wesentlichen Interessen des Menschen als Aufgabe für die Gestaltung seiner Versönlichen Interessen des Menschen als Aufgabe für die Gestaltung seines Verhältnisses zur menschlichen Gesellschaft und zu deren Entwickelung überhaupt.

Bas die zweite und dritte diefer Aufgaben betrifft, so ergiebt fic aus dem Begriffe bes Gemütes unmittelbar, daß beren Lösung gang und gar ber Gemutsbildung angehört - mit ber einzigen Ausnahme, daß die Erzeugung und Befestigung des intellektuellen Intereffes, beffen Ausbreitung und Tiefe mefentlich von bem Bildungkarade der Intelligenz selbst, wenn nicht allein, doch wesentlich mit abhangt, nicht ber Gemutsbildung, sondern nur der Rultur der Intelligeng als Aufgabe zugewiesen werden tann. Das ethische, äfthetische und religiose Intereffe nämlich, nicht birekt burch Unterricht allein mitteilbar, laffen fich zu einer verhaltnismäßig großen Intensität entwickeln, auch ohne entsprechende Tiefe ber Erkenntnis des Gegenstandes, auf welchen fie gerichtet find, obgleich der Grad der intellettuellen Bildung des Menschen im gangen bon bedeuten= dem Ginfluffe auf die eigentumliche Geftaltung ift, welche diefe Intereffen bei ihm annehmen; die Intenfität bes intellettuellen Intereffes dagegen machft faft immer in demfelben Berhaltnis mit der intellektuellen Bildung felbst und ift von dieser unmittelbar abhängig.

Bas die Gemütsbildung für die erfte Aufgabe, für die Entwidelung der inneren Freiheit zu leiften vermöge, ergiebt sich leicht aus folgender Betrachtung. Interesse und Willensthätigkeit des

Rindes find ursprünglich allein auf das finnlich Angenehme gerichtet. Die finnliche Welt allein ift ihm bekannt, obwohl auch biefe erft in beschränkter Beise: es fieht in ihr anfangs teinen Ausammenhang. fondern nur eine Menge von Gingelbingen, beren einige feine Begierbe erweden ober burch ihre sinnlichen Gigenschaften ein Luftgefühl in ihm erregen, mahrend es fich von anderen abgestofen findet, von ihnen in Furcht gesetzt ober auch gleichgultig gelaffen wird. Werturteile, die es fällt, richten sich anfangs nur nach diesen rein subjektiven finnlichen Eindrücken, alle Willensatte werden durch fie bestimmt. Diefes Berhältnis vollständig dabin zu andern, daß ber Wille bon seiner Unterthänigkeit gegen die finnliche Begierbe befreit und so discipliniert werde, daß er die Energie erhalte, dem iedesmal als richtig erkannten Werturteile im Sandeln zu folgen, dies ist es, was zunächst als notwendig erscheint und von seiten der Gemutsbildung für die innere Freiheit zu leiften ift. Nachftdem wird fie die Gefinnung des Wohlwollens zu pflanzen, endlich bas ethische, afthetische und religiose Interesse zu entwickeln haben.

Aus dieser näheren Bestimmung der Aufgabe, welche durch die Gemütsbildung gelöst werden soll, geht hervor, daß sich eine neg ative und eine positive Seite derselben unterscheiden läßt.\*) Die positive Seite der Gemütsbildung nämlich strebt, die Gesinnung des Wohlwollens und die höheren Interessen im Menschen zu wecken, dann sie zu besestigen, zu stärken und rein zu erhalten, endlich sie gehörig miteinander zu verslechten, in ihre richtigen gegenseitigen Verhältnisse zu setzen und sie die die das fern zu halten, was diesen Bemühungen entgegensteht: sie sucht teils zu verhüten, daß falsche Wertbestimmungen und Neigungen sich bilden, teils sie zu verdrängen und zu unterdrücken, wenn sie sich gebildet haben, nament-lich wenn sie sich in der Form übler Gewohnheiten sixieren oder zu sixieren drohen. Hauptsächlich seit Rousset und infolge seiner

<sup>\*)</sup> Gegenwirkung und Unterftütung bei Schleiermacher, obwohl biefe Begriffe ben bier aufgestellten nicht volltommen entsprechen.

Autorität bat fich die Anficht geltend gemacht, daß der Erzieber feine Birtsamkeit fast gang auf diese negative Seite einzuschränken, baß er faft nur verhütend und ichonend fich gegen ben Bogling ju verhalten habe, weil die Natur bes Rindes an sich gut, es immer von selbst jum guten führe, wenn man fie für fich gewähren laffe und nur bor berberblichen Ginfluffen bewahre. So manches Wabre in biefem Grundfate einer im Innersten verdorbenen Gesellschaft gegenüber liegt, so wahr zeigt es sich auf der andern Seite durch Theorie und Erfahrung, daß das Rind burch fich felbft und ohne positives Eingreifen der Erwachsenen in seine Entwicklung sich nicht zu der Alarbeit, Bestigkeit, Reinheit und Ausbreitung der boberen Intereffen emporquarbeiten im ftande ift, welche bie sittliche Lebensaufgabe von dem Menfchen fordert. Richtig ift es allerdings, daß namentlich in der erften Beriode des Lebens die negative Seite der Gemutsbildung im allgemeinen ein Übergewicht über die positive haben muß, was jedoch nur barin feinen Grund hat, daß das Rind für die boberen Intereffen in den ersten Lebensjahren noch unzuganglich ift, weil es, gang in feiner Empfindungswelt befangen, jene noch nicht einmal zu versteben vermag, und seine früheften inneren Ruftande für uns überhaupt fo viel buntles und ratfelhaftes haben, daß jeder Bersuch zu positiv erziehender Einwirkung ein blindes, seines Erfolges ungewisses Handeln sein würde. Die ganze negative Seite ift aber an fich blok bon brobabeutischer Bedeutung, fie foll ben Beg bahnen und ben Erfolg fichern für die positive Einwir-Sobald diese möglich ift, foll jene nie mehr allein ausgeübt, sondern vielmehr immer inniger mit ihr verbunden werden, um nach und nach immer mehr bor ihr in den hintergrund zu treten, bis fie julegt gang unmerklich wird. Es ift ber 3wed ber negativen Einwirtung, fich felbft im Laufe ber Zeit allmählich immer überflüssiger und entbehrlicher zu machen, ba ber Rögling immer leichter lenksam wird durch eigene sittliche Motive, je mehr es ber positiven Bemütsbildung gelingt, die boberen Intereffen in ihm zu befestigen und auszubreiten, bis er, julet nur noch an den feinsten Faben feines Gemutes vom Erzieher fortgeleitet, endlich gur Selbstbeftimmung reif, ganz von ihm freigelaffen und der Welt felbständig gegenübergestellt wird.

## §. 11.

Das Berhältnis ber negativen und positiven Seite der Gemüts= bildung beachtend, haben wir jest die erstere als die frühere und Bahn brechende näher ins Auge ju faffen. Ihre Aufgabe befteht barin, alles dasjenige bauernd ju befeitigen, mas ber positiven Bemutsbildung bindernd in ben Weg treten fann und die Empfanglichkeit für diese berbeiguführen und ju erhalten. Dies ju erreichen giebt es je nach ber Berichiedenheit ber eintretenden Kalle zwei mefentlich verschiedene Mittel, die Bucht und die Regierung\*). Beide unterscheiden sich voneinander vor allem badurch, daß die erstere fich bem Zöglinge als äußere Macht sogleich ankundigt und gegenüberftellt, welche seinem Sandeln ohne Rudficht auf Bewohnbeit und Neigung bestimmte Schranken giebt, beren .Uberichreitung entweder gehindert ober gestraft wird; die lettere dagegen, mo sie überhaupt dem Rinde bemerkbar wird, nie als Awangsgewalt erfceint, fondern nur als innere jum Gehorsam verpflichtende Macht gefühlt wird, durch welche die inneren und äußeren Thätigkeiten des Rindes bald von ihrer bisherigen Bahn abgelentt und auf eine andere gebracht, bald in ihrer Bahn erhalten werden, wenn fie bon ihr abzuweichen suchen. Dan fieht fogleich, bag bie raubere Bucht,

<sup>\*)</sup> Daß ich im folgenden die Bedeutung und pädagogische Stellung dieser beiden Begriffe im Bergleich zu der von Herbart ihnen beigelegten umgekehrt habe, kommt daher, daß der gewöhnliche Sprachgebrauch dies zu verlangen schien, dem zusolge Zucht, Züchtigung, Zuchtlosigkeit zc. mit dem äußeren Ordnunghalten in nächster Beziehung stehen, alle Macht und Thätigkeit des Regierens dagegen sich nicht sowohl auf äußere Gewalt als auf die im Innern der Regierten selbst herangebildeten sittlichen Kräfte gründet. Nicht dadurch, daß sie Druck empsinden läßt, sondern dadurch, daß sie die sittliche Entwickelung der Kräfte schützt, leitet und unterstützt, ist die Regierung charakteristert.

welche felbst harte Eingriffe in bas Gemut nicht scheut, wo fie fich nötig machen, teils bie freie Thatigfeit einschränkenb, um fcabliches zu verhüten, teils fie fraftig gurudtreibend, um die gezogenen Schranken achten zu lehren, mehr bem 3mede bes außeren Ordnunghaltens dient, die fanftere und mildere Regierung bagegen äußerlich oft wenig bemerkbar und hauptfächlich durch die Kraft des bereits entwidelten Gemiffens gestütt, mehr ber bositiven Gemutsbilbung augewendet ift und ihr entgegenführt. Die Bucht gehört ausschließlicher ber negativen Seite an als die Regierung; baber muß die Erziehung aus den borbin angeführten Gründen zuerst jene bor dieser hervortreten laffen, mabrend fich ichon in den fpateren Rinderjahren diefes Berhaltnis vollig umtehren muß, wenn der Erzieher bis dahin umfichtig genug verfahren ift und nicht mit zu großen hinderniffen zu tampfen hatte. Es gilt bemnach von der verhaltnismäkigen Anwendung und Berteilung Diefer beiden gang basfelbe. was vorhin über das Berbaltnis der negativen und positiven Gemutsbildung felbft zu einander bemerkt murde. Die Regierung tann auch die mittlere und lette Beriode der Erziehung nicht entbehren, aber die Zucht muß aus ihnen wo möglich ganz verschwinden, b. h. es burfen fich ber Regierung bes Zöglings vermittels ber bereits emporgewachsenen höheren Interessen teine Wiberftande mehr entgegenstellen, die nicht auf dem Boden des Gemütes felbit fich überwinden ließen.

Was durch die Zucht erreicht werden soll, ist zunächst und hauptsächlich die zum Zwecke der Sittlickeit unumgänglich notwendige Freiheit des Willens von der Knechtschaft der sinnlichen Ansteibe. Zwar bleibt diese Freiheit immer eine bloß relative, weil die Macht des sinnlichen Bedürsnisses unter Umständen unüberwindlich werden kann, aber deshald ist es nur um so unerläßlicher, die Energie des Willens der Sinnlickeit gegenüber so weit auszubilden, daß jener Fall der Unüberwindlichkeit nur noch als äußerster Notsall betrachtet werden kann. Ohne die Zucht läßt sich dies nicht erreichen oder wenigstens nicht so erreichen, daß der Sittlichkeit dadurch vorgearbeitet wird, weil sich das Kind ursprünglich nicht im

Besitze höherer Interessen befindet, an denen sich die Begierde brechen könnte; würde sie aber aus einem Motive der Alugheit vom Kinde momentan überwunden, so wäre dies eine Art der Selbstbeherrschung, die eine nur scheindare Befreiung von der Macht der Sinnlichsteit herbeissühren, in der That aber ihr unterthänig machen müßte. Die Zucht durch die Regierung zu ersetzen würde ein vergeblicher Bersuch sein, weil das Kind in der Zeit, in welcher jene beginnen muß, teils für die Regierung dem Erzieher noch keine hinreichenden Anknüpfungspunkte darbietet, teils für ihn überhaupt noch nicht durchssichtig genug ist — denn der Ansang der Zucht kann schon in den ersten Wochen nach der Geburt gemacht werden.

Soll es bem Menschen möglich sein, in späterer Zeit sein Wollen und Handeln seiner Ginsicht in den Wert und Unwert besselben gemäß einzurichten, fo muffen die finnlichen Gegenftande porber für ihn die Unwiderstehlichkeit verloren haben, die fie für Dies ift nur badurch möglich, bak bem Willen das Rind befiten. bes Rindes außere Schranken gezogen und nötigenfalls auch mit zwingender Gewalt als unverbrüchlich aufrecht gehalten werden: hierin liegt die psychologische Notwendigkeit und die ethische Recht= fertigung der Zucht felbst und alles deffen, mas als unvermeidliche Ronfequenz berfelben erfcheint. Wir konnen hierbei nicht mit Schleier= macher (Erziehungslehre p. 71 ff. Bergl. p. 598 und 732 f.) Die Frage aufwerfen, wie es die Erziehung verantworten konne, daß fie eine Lebenszeit der andern aufopfere, und noch weniger konnten wir besonders mit Rudfict auf die nicht selten ernste und raube Rucht mit feiner Antwort uns befriedigen, daß der Zögling felbft bei machsender Einsicht die ihm erteilte Erziehung billige (mas vielleicht in den meisten Källen nicht wahr ist) und daß diefe anfangs im Spiele, später burch die bewußte Entwidelung und Ubung feiner Fähigfeiten bem Rinde felbst Befriedigung gewähre. Auch wenn bie Erziehung eine folche Befriedigung nicht gabe, murbe fie bennoch fittlich gerechtfertigt fein. Die gange Schwierigkeit ift eine bloß fceinbare und löft fich einfach badurch, bag alles basjenige unbebingte Pflicht ift, burch beffen Unterlaffung die Erhaltung der erworbenen sittlichen Bildung der Menscheit oder deren Steigerung unmöglich werden würde. Überdies ist jeder, der einen Zweck erreichen will, genötigt, beim Gebrauche der Mittel eine Zeit des Lebens einer andern aufzuopfern. Die einzig möglichen Mittel zu sittlichen Zwecken können nie einem sittlichen Tadel unterliegen, außer insofern es sich eben bezweiseln läßt, ob sie in der That die einzig möglichen sind. Es ist eine tadelnswerte Weichlichkeit der sittlichen Gesinnung, keinen Teil der Annehmlichkeiten einer gewissen Lebensperiode aufopfern zu wollen um sittlicher Zwecke willen, deren Erreichung freilich ungewiß ist, weil sie sich erst in der Zukunft zeigen kann.

Was die Zucht will, ist der Gehorsam und zwar der ftrenge unbebingte Geborfam, aber nicht um feiner felbst willen, fondern um des Rindes willen, damit diefes badurch feiner felbft Berr merbe, fich felbst in die Gewalt bekomme. Glüdlicherweise forat die Natur bon felbft in vielen Fallen baburch für bie Rucht, daß ber Ermachfene nicht leicht Zeit und Luft behalt, bem Rinde unaufhörlich bienftbar ju fein und fich beshalb um feiner eigenen Rube ober feiner Geschäfte willen vielfach genötigt fieht, bem Treiben bes Rinbes bestimmte Schranten zu gieben und auf beren Beobachtung gu bringen. Steht namentlich ein Erwachsener mehreren Rindern gegenüber, fo wurde für ihn ohne die Sulfe ber Bucht bas Leben fehr bald unerträglich werden. Es bestätigt fich bier aufs neue bie früher gemachte Bemerkung, daß glanzende außere Berhaltniffe meiftens weit ungunftigere Bedingungen für die fittliche Erziehung darbieten als felbst armliche; fie erschweren bie Strenge und Ronfequenz ber Bucht, die fich in armen, zahlreichen Familien burch Mangel an Zeit und Nachgiebigkeit häufig von felbst macht, und erdrücken baburch ben Reim bes sittlichen Charafters. Bo die äußeren Berhaltniffe bie Befriedigung faft eines jeden Bunfches möglich machen, wo viele Menfchen um ein Rind beschäftigt find, bon benen ficher wenigftens einer gemährt, mas die andern verfagen, wo man nur barauf bedacht ift, das Kind für den Augenblick freundlich und heiter zu erhalten, ba tann es feine Begierden nicht unterordnen lernen unter eine höhere Racht, benn es entgeht ihm gang bie Erfahrung, daß es eine folche

Macht giebt, die schlechthin Unterordnung verlangt, und es unterliegt beshalb in der Folge dem zufälligen Spiele der sinnlichen Begierden und deren innerem Awiespalt.

Rach bem borbin für die Bucht aufgeftellten Gefichtspunkte barf der Erzieher auf den Gehorsam bes Rindes nicht um feiner eigenen Bequemlichkeit willen bringen, fo beilfam es an fich auch ift, bag wenigstens dies da geschieht, wo sonft gangliche Ruchtlofigkeit ein-Cbensowenig darf die Freude an seiner Macht über reißen murbe. ben Bögling und an beffen williger ober unwilliger Folgsamkeit aeaen fie bei ibm jum Motiv werben; er läuft fonft Gefahr, Die Entwidelung der Selbstthätigkeit und Gigentumlichkeit des Rindes au erdruden. Die Luft des Befehlens darf für ihn feinen Reig haben, denn das Rind foll von ihm nicht fo gegängelt und eingeengt werden, daß es nur dasjenige thut, wozu es angewiesen worden ift ober bie Erlaubnis erhalten bat, daß es nichts borgunehmen magt, ohne borber ju fragen, ob es auch burfe, fondern es ift für die früheren Rinderjahre burchaus hinreichend, wenn es willig und gewiffenhaft ausführt, mas ihm befohlen, und unterläkt, mas ihm verboten wurde. Es fteben fich in diefer Rudficht awei Erziehungsweisen gegenüber, die man als die fervile und die liberale unterscheiden tann. Die eine carafterifiert fich burch ju ftrenge, Die andere durch zu lage Bucht; Die eine fieht in der angftlichen, maschinenmaßigen Folgsamteit des Böglings, die andere in feiner rudfichtslofen Selbständigkeit und tropigen Unbeugsamkeit burch außere Wiberwartigfeiten einen Beweis für das Gelingen der Erziehung; Die eine erschwert ihm bisweilen absichtlich ben Gehorsam und läßt ihn einen Drud fühlen, ber nicht in ben Berhaltniffen liegt, sondern nur um feiner felbst willen auferlegt wird, um den Willen defto ficherer und vollständiger zu brechen, die andere läkt ihn nur an den hinderniffen fich abarbeiten, die fich von felbst darbieten, überfieht aber gern, wo Mut, Kraft ober Gefcidlichkeit fich gezeigt haben, bier und ba eine Unfolgsamkeit ober Nachläffigkeit gegen bas Ansehen des Gebotes oder Berbotes. Die fervile Erziehung vermag im beften Falle nur eine Reihe von guten, unverbrüchlichen Gewohnheiten zu

erzeugen, die dann felbft abgeseben bavon, daß fie nur Mittel gur Sittlickeit, nicht diese selbst find, ben Menfchen bei außergewöhnlichen Fällen im Stiche laffen und ratlofer Unenticoloffenbeit breis-Sie ftellt ferner ben Behorfam bes Röglings auf gefährliche Proben, vericheucht fein offenes Butrauen jum Erzieher und ftellt baburch eine ber wefentlichsten Bedingungen für bas Gelingen bes Erziehungswerkes in Frage. Sie läuft endlich Gefahr, ichlechte Motive bem Rinde einzubflanzen, haubtfächlich bas ber Furcht, welche bei fraftigeren Naturen ben Charafter leicht bis gur Scheinheiligkeit und Riederträchtigkeit verdirbt, bei schwächlichen aber eine gangliche Unfähigkeit zu eigener Überlegung und blinde Rügsamkeit gegen die jedesmal berrichende Gewalt bervorbringt, für die felbft die Unterschiede von gut und bose, von recht und unrecht verschwinden. Die liberale Erziehung schwächt leicht die Autorität des Erziehers. fest dadurch das Ansehen des Gefetes überhaupt berab und wird ju einem Spfteme moralischer Abbartung: Robeit und Rudfichtslosigkeit, welche mit starrem Trot oder wohl gar mit übermütigem Laden und triumphierender Überlegenheit ben Somers ber gerechten Strafe ohne innern Borwurf erträgt, find bie Folge berfelben. Die ichlecht verborgene Freude des Erziehers über die jede Ordnung verlegenden sogenannten Genieftreiche bes Zöglings ermutigt anfangs ben dreifter und dreifter fich hervorwagenden Ungehorfam; die moglichst ausgebehnte Mitteilung der Gründe jedes Befehles oder Berbotes begründet frühzeitig den Glauben des Rindes an seine eigene geistige Überlegenheit und lehrt es den Ungehorsam bei sich selbst rechtfertigen: so bleibt in ber Hand des Erziehers bald nur noch eine äußere Gewalt zurud, mit ber nichts mehr anzufangen ift, wenn die innere Macht über das Gemut des Röglings ihm entfallen ift, und diefer zeigt fich in der Folge ftumpf und unempfänglich für das, was eine tiefere Gefühlsbildung herbeizuführen bestimmt ift, die zarteren Lebensverhaltniffe bleiben ihm unverständlich und es ift noch ein Glud, wenn endlich das Leben ihn in eine harte Schule nimmt und feinen Übermut an feste Schranken ftogen läßt, bie ihn gur Befinnung auf sich selbst zurudtreiben oder wenigstens zu äußerer Nachgiebigkeit zwingen.

Das rechte Maß zwischen biefen beiben Extremen zu bezeichnen tann folgendes bienen. Dag bie Bucht ftreng und burchgangig tonsequent sein muffe, folgt unmittelbar aus ihrem Awede felbft. Nachgiebigkeit und Inkonseguenz lernt bas Rind ichon in febr früher Reit benuten und bermittels berfelben burd Gefdrei. Miklaune und tausend kleine Qualereien den Erzieher regieren, wodurch bann nicht allein feine äußere. sondern (mas weit schlimmer ist) auch feine innere Macht beeinträchtigt wird. Die Konseguenz ist deshalb auch ba festauhalten, wo fie keinen direkten Rugen ju gewähren fceint. Je kleiner und unverständiger noch das Rind, besto notwendiger ift fie. Macht fich burch veränderte Umftande eine Abanderung bes Gebotes notig, fo muß fie mit Borficht geschehen, damit fie weder als Somache noch als reine Willfür erscheine. Sie bor bem Roalinge zu motivieren, ift felten ratfam\*), teils weil bas burch Gründe nicht motivierte Ansehen des Erziehers und das Bertrauen zu ihm badurch leicht in feiner Unmittelbarkeit gestört und ber Bedanke rege gemacht wird, es in Rufunft überhaupt nur bedingungsweise jugu= gesteben, teils weil der Erzieher später in anderen Fällen, in denen er die Grunde verschweigen ju muffen glaubt, bom Rinde leicht als bart, willfürlich ober gar als unverständig beurteilt wird. ftrenge Sandhabung ber Zucht tann burch eintretende Rrantheits= fälle bedeutend erschwert werben. Länger dauernde Schmäche und Berftimmung bes Rindes werden bem geschidten Erzieher amar feine augenfälligen Intonsequenzen abnötigen, aber fie tonnen allerdings zeitweise eine nachsichtigere Behandlung erforderlich machen, wunschenswert ift. Hierin liegt jedoch nur ein Grund mehr für ftrenge Bucht in gesunden Tagen — nur barf man Strenge nicht

<sup>\*)</sup> Der entgegengesetzen Tenbenz ber Jetzeit und ihrer lagen Zucht gegenüber erscheint es sogar als gerechtsertigt, daß Enrtmann (die Schule und das Leben. 2 Aust. p. 153) allgemein sagt: "Falsche Maßregeln wage ich alle zu nennen, welche den Gehorsam gegen das Geset nicht als Gehorsam, sondern als überzeugung einführen wollen; denn der Gehorsam muß der überzeugung vorangehen." Individualität und Lebensalter machen natürlich hierbei einen wesentlichen Unterschied.

mit rauhem oder finsterem Wesen verweckseln, durch welche das Kind eingeschücktert und verschlossen werden würde. Die auf das Kind wohlthätig wirkende Strenge besteht vielmehr darin, daß der Erzieher mit ruhiger Würde und, wo das Bergehen nicht den sittelichen Unwillen herausfordert, mit mildem Ernste jeder Berletzung eines ausdrücklichen Gebotes oder Berbotes ohne Unterschied bestimmt und seiner Wacht gewiß entgegentritt.

Die Durchführung einer folden ausnahmslosen Strenge, wie fie die allgemeine Badagogit vorschreiben muß, bleibt indeffen an die weitere Bedingung gebunden, daß nur das Rötige geboten und berboten, d. h. der Wille des Rindes immer fo weit frei gegeben werde, als ohne Rachteil für Gefundheit, Gemüts - und Geiftesbildung geschehen kann. Rur unter biefer Bedingung vermogen sich bie Reigungen, Talente, Charattereigentumlichkeiten unverschroben und rein nach dem natürlichen Mage der individuellen Kräfte zu entfalten; nur unter dieser Bedingung kann die innere Entwickelung des Zöglings — was für das Gedeihen der Erziehung in späterer Reit und namentlich für die rechte Wirksamkeit ber Regierung von so großer Wichtigkeit ift - bem Blide bes Erziehers vollständig offen bleiben. Jeber unnütze Eingriff in bas Gemut von feiten der Rucht stört mindestens die Rube desselben, vermindert die Leichtigkeit und Unbefangenheit in der Auffassung des sich Darbietenden, macht eine neue Orientierung nötig, trübt momentan die Stimmung und das Berhältnis zu demienigen, von welchem die Störung ausging. Bleibt ber Menich in ber Jugend zu fehr feinem Gigenwillen überlaffen, fo träat fein Charatter gewöhnlich gwar vielfache Spuren von Robeit und Zufälligkeit an sich, aber er wird felten manieriert und leibet in der Regel an feinen fo ftarten inneren Widersprüchen, als der Charafter desienigen, der durch die Erziehung einer fortlaufenden Reihe von planmäßigen, unnüben Gingriffen ausgesett wurde; benn biefe machen immer irre, wollen erft gleichsam ber= baut sein, bevor sich Rube und Regelmäßigkeit im Ablaufe ber imnern Buftande wieder herstellen konnen, fie muffen fich mit ben übrigen Faktoren des geistigen Lebens erft ins Gleichgewicht seten. Sie rauben dadurch Zeit und Kraft und drängen überdies die Entwicklung der Individualität in eine Richtung hinein, der sie innerlich widerstredt. Dies ist der bestimmtere Sinn und das Richtige des in seiner Allgemeinheit oft mißbrauchten und von Rousseaufelbst mißdeuteten Grundsates, daß man nur die Ratur gewähren zu lassen und in ihrer Entwicklung nur zu schützen und zu unterstützen habe.

Am besten wird das richtige Mak und die rechte Art der Rucht dadurch bezeichnet, daß fie die Regierung möglichst früh vorbilden und in fie übergeben foll. Rur icheinbar wird ber Gebor= fam um feiner felbst willen von der Bucht gefordert, in der That wird er es nur, weil er die notwendige Grundlage der Sittlichkeit, insbesondere der Bildung zur inneren Freiheit ift, wie fich oben gezeigt bat. Deshalb ift es nichts weniger als gleichgültig, durch welche Mittel er bom ber Bucht herbeigeführt wird, und wie fich ber Bögling felbst innerlich zu biesen Mitteln verhalt, wie er fie ansieht und aufnimmt, ob als äußere zwingende Schranke, ober als gewiffensverbindliche Grenze, die von der Chrfurcht gebietenden Autorität und ber borforgenden Liebe gezogen ift. Je nachdem bas eine ober das andere vorwaltet - denn eine absolut feste Grenze zwischen beiden giebt es nicht und barf es nicht einmal geben — ift die Behandlung vorwiegend Rucht ober Regierung\*). Soll jene so ausgeubt werden, daß fie in diefe übergebe, fo hat dies hiernach die Bedeutung, daß die äußeren Mittel jum Gehorsam so eingerichtet

<sup>\*)</sup> Herbart (Aug. [Päb. p. 43 f. [Päb. Schr I. S. 350]) zieht nicht allein eine volltommen scharfe Grenze zwischen beiden, sondern behanptet sogar, daß die eine von ihnen "nur Ordnung schaffen wolle", "daß sie keinen Zwed im Gemüte des Kindes zu erreichen habe." Da indessen schon die Art und Weise, auf welche die natürlichen Bedürsnisse von Ansang an befriedigt werden, in die Gemütsdisdung eingreift (S. §. 10), so liegt am Tage, daß es eine pädagogische Thätigkeit gar nicht geben dürse, die keinen Zwed im Gemüte des Kindes zu erreichen hätte. Drud als solcher, dessen Zwed noch dazu nur in der Gegenwart läge (Umriß päd. Borlesungen §. 42 [Päd. Schr. II. S. 5241) ist völdagogisch gar nicht zu rechtsertigen.

werden follen, daß fie die innere Geneiatbeit zu ibm aus fich felbft erzeugen. Daß und auf welche Art bies moglich fei, ergiebt fich leicht aus der binchologischen Entstehungsweise der sittlichen Gefühle. Das Gefühl der Autorität nämlich entsteht beim Rinde durch den mächtigen Ginfluß, ben ber Erwachsene auf ben Berlauf seines leiblichen und geistigen Lebens ausübt, es wird befestigt burch bie junachft blog außere Gewöhnung besselben, die Schranten und Richtungen als normgebend zu betrachten, die ber Erwachsene seinem Billen porgeichnet. Re tiefere Burgeln biefes Gefühl ichlägt, besto mehr wird nicht allein die Awangsgewalt entbehrlich, sondern besto mehr tritt auch jeder Gebante an die Schrecken, die ihr zu Gebote fteben, beim Rinde selbst in den Hintergrund und es wird mehr und mehr regierbar burch fein eigenes Gefühl von der geiftigen und fittlichen Überlegenheit des Erziehers. Dabin zu führen, ift die Bestimmung der Rucht, für welche das Maß und die Art der Ausübung eben in diefer Bestimmung gegeben ift. Dag neben ber Erwedung des Gefühles der Autorität auch das der Liebe zum Ergieber gehflangt und gehflegt werden muß, um jenen Aweck zu erreichen, bedarf keiner ausführlichen Auseinandersetzung. Es geschieht dies hauptsächlich durch die lebendige Außerung der Teilnahme in Bort, That und Blid, die dem Kinde gezeigt wird, und durch die freundlich entgegenkommende Fürforge für feine Bedürfnisse und Wird burch bas Lettere sunachft auch noch nicht ein frei-Freuden. febendes Boblwollen, sondern nur eine verfonliche Anhanglichkeit an den Erzieher begründet, die fich aus Mitgefühl, Abhängigkeit und Dankbarkeit zusammensett, so wird boch bas rein sittliche Gefühl des freien Wohlwollens dadurch vorgebildet und erhalt eine Grundlage, auf der es ermachsen kann. Chenso wird durch das Gefühl ber Autorität junachst die Sicherheit und Willigfeit des Gehorsams gegen eine bestehende Ordnung und durch diesen für die Sittlichkeit selbst der wesentliche Fortschritt gewonnen, daß sich das Rind als Blied eines größeren Bangen, ber Familie, oder ber Schule fühlen lernt, das von einer solchen allgemeingültigen, unverbrüchlichen Ordnung beherricht, diese selbst nicht als brückende, willfürlich auferlegte

Last, sondern als ein Gesetz von höherer geistiger Würde den sinnlichen Begierden gegenüber erscheinen läßt. Es ergiebt sich daraus
für die Zucht, daß sie, um der Regierung vorzuarbeiten, dem Eigenwillen nicht willkürliche Schranken ziehen, sondern ganz besonders
darauf gerichtet sein muß, die in den sittlichen Gemeinschaften eingeführte allgemeine Ordnung das Kind achten und sich ohne Frage
in sie fügen zu lehren. An dieser ganz hauptsächlich soll sich die
Gewalt seiner Begierden brechen.

Sind die Autorität des Erziehers und die Liebe ju ihm binreichend erftartt, fo hat er die Mittel in der Sand, das Rind gu regieren. Der erfte wesentliche Schritt jur Gemutsbildung ift geichehen, aber es bedarf bann ber unermüdlichsten Aufmerksamkeit und ber forgfamften Borficht, um bon bem Erworbenen nichts wieder ju verlieren und um es vollftandig ju benuten. Die Regierung wirtt fanfter und ficherer als die Bucht durch den Berbundeten, den der Erzieher im Bergen bes Rindes felbst gewonnen hat, durch bas auf Die Gefühle ber Autorität und Liebe gegründete Gemiffen; aber fie ift in bemfelben Dage auch ichwieriger als jene, benn fie fest eine genquere Renntnis von allen Rügncen ber Gemutslagen und von ben Berhaltniffen der Starte unter ben Motiben voraus, von benen bas Rind bewegt wird. Die Grengen der Regierung bestimmen fich ebenso wie die der Zucht hauptsächlich dadurch, daß es Pflicht ift, die Individualität in der Eigentumlichkeit ihrer Entwidelung möglichft zu schonen. Nicht zum Spiegelbilde bes Erziehers foll ber Rögling gemacht, fondern es foll ihm nur bazu geholfen werben, feine eigene Lebensgestalt aus fich herauszuarbeiten; zu bewirken, daß diese den fittlichen Forderungen allseitig zu genügen strebe und so weit als möglich entspreche, ift allein die Aufgabe des Erziehers. Er muß beshalb ben Rögling auf eigene Sand Erfahrungen machen und fich versuchen laffen an Berfonen und Sachen - benn folde Erfahrungen wirten ftarter und nachhaltiger, als fünftlich berbeigeführte ober fremde erzählte -, er muß die auffeimenden Talente und Reigungen nicht nach seinem Belieben in ihrer Richtung berandern und umftimmen, die eigentumliche Farbung der Begriffe

und ihrer Kombinationen zu Urteilen und Schlüssen nicht verwischen wollen. Nur schädliche Erfahrungen sollen durch die Regierung abgewendet und wichtige, die dem Zöglinge sonst entgehen, oder von ihm unrichtig oder oberflächlich aufgefaßt werden würden, sollen durch sie herbeigeführt und dem Verstandnis näher gedracht werden; es sollen die Talente und Neigungen nur von übermäßigen Umwegen und gefährlichen Abwegen in ihrer Ausbildung durch sie bewahrt bleiben und die geeignete Unterstützung von ihr erfahren; es soll den Begrissen, Urteilen, Schlüssen die nötige Berichtigung, Abklärung und Erweiterung durch sie zu teil werden. Es ergiebt sich hieraus, daß die Regierung hauptsächlich verhütend und unterstützend, die Zucht dagegen hauptsächlich verhütend und gegenwirkend sich äußert, und eben darin tritt der mehr positiv gemütsbildende Charakter jener im Vergleich zu dem mehr negativen der Zucht beutslich zu tage.

Menfchen bon außen zu regieren, seien es Ermachsene ober Rinder, ift überall, im Staate wie in der Schule und im Saufe nur baburch möglich, daß man sich jum herrn über basjenige madt. was ihren Gedankenlauf in Bewegung fest und ihre Sandlungen bestimmt, über ihre Intereffen und Neigungen. wachsenen tann bies bem Rinde gegenüber im allgemeinen nicht ichmer fallen, wenn er für die Erleichterung Diefes Geschäftes burch die Erzeugung perfonlicher Anhanglichkeit, durch die Gefühle ber Autorität und Liebe hinreichend geforgt hat. Die Schwierigkeit befteht nur darin, diese innere Macht über das Rind ftets so ju gebrauchen, daß dadurch eine möglichst reine sittliche Entwickelung desselben berbeigeführt wird - eine Aufgabe, beren Lösung eben fo vielfach durch die eigenen Neigungen des Rindes, als durch ungablige Ginfluffe feiner Umgebung erschwert wird. Gegen biefe berhütend und abwehrend zu wirken, ift die nächste Aufgabe der Re= . gierung, und nur infofern fie bies thut, gehort fie in engfter Berbindung mit der Bucht der negativen Seite der Gemutsbildung an; außerbem aber hat fie die positive Seite ber letteren burchgangig ju bermitteln. Die Erwedung und Pflege ber Gefinnung bes all-

gemeinen Wohlwollens und aller boberen Intereffen geschieht nämlich teils durch bestimmte gefellige Gemeinschaften, in die fich ber Mensch bineinlebt, teils durch besonderen Unterricht. Das Haus. Soule, die Sprachgemeinschaft und bon ben Unterrichtsgegenftanden bie Geschichte, haben ben ursprünglich eng begrenzten Rreis ber perfonlichen Teilnahme bis jum allgemeinen Wohlwollen zu erweitern, und das ethische Interesse an der Fortentwicklung der menschlichen Gesellschaft im gangen wie im einzelnen ju pflegen; ber Unterricht in den Rünften und der Religion in Berbindung mit entsprechender Bethätigung ber Lehre burch bas Leben, hat für die Geschmacksbilbung und ben religiofen Sinn zu forgen; bas intellektuelle Intereffe foll bon bem Unterrichte in ben Gegenständen belebt werben. welche porzugsweise ber Bilbung ber Ginficht bienen. Zwede find nur mit Sulfe ber Regierung erreichbar, welche beim Unterrichte por allem die Aufmerksamkeit weden und lenken, in den gefelligen Gemeinschaften aber ben Sinn für die reine Auffaffung und richtige fittliche Beurteilung ber verschiedenen Lebensverhalt= niffe offen und mach erhalten muß, um alles Gefallen am Berkehrten ober Gemeinen auszuschließen. Demnach geht bie Regierung mit ihrer Thatigkeit felbst über die Gemutsbildung hinaus, hat in bie Entwidelung ber Intelligeng überall leitend einzugreifen und tann baber ju feiner Zeit bon ber Erziehung entbehrt werben, am wenigsten, wo es die Bermittelung der höheren Interessen und der intellettuellen Bilbung gilt.

Bevor wir zur Betrachtung ber positiven Seite ber Gemütsbildung und ber Wirksamkeit der Regierung für sie übergehen, macht es sich nötig, die nächsten Objekte der Zucht und Regierung, insofern beide der negativen Seite angehören, und deren Behandlung genauer zu untersuchen; namentlich werden wir unter den Mitteln der Zucht die Strafe ins Auge zu fassen, unter den Mitteln der Regierung das Gewissen.

## §. 12.

Als die unmittelbarften Objette der Zucht und Regierung haben wir icon früher die Begierben erkannt und awar gunachft die beren ungestümes Bervortreten beim fleinen Rinde eine psychologische Notwendigkeit ist, welche sich weber burch verbutende, noch durch gegenwirkende Magregeln aufheben läkt'). Zwar zeigt fich in Rudficht der Beranlaffungen zu diesem Ungeftum und ibrer Baufigkeit ein wesentlicher Unterschied amischen reighgren und phleamatischen Kindern, aber darin find fie einander gleich, daß die Begierben, fo oft fie bei ihnen auftreten, mit rudfichtslofer Seftigfeit ihre Befriedigung verlangen. Hier wird es zunächst wichtig, ben prottischen Blid zu icharfen für die fichere Erkennung der Begierde. Es ift ein wesentlich anderer Laut, wenn das Rind aus wirklichem Bedürfnis ober aus Schmerz fcreit, ober infolge eines Affektes, wie Trop, Born, Arger u. bergl. Allgemein notwendig ift es ben Begierden gegenüber, daß man fo oft als möglich ihrem Anwachsen bis zur heftigkeit vorbeuge, mas am besten durch richtige Gefundbeitssorge geschieht. Werden insbesondere die natürlichen Bedürfniffe. sobald fie sich entschieden zu regen anfangen, immer mit Mäßigkeit befriedigt und geschieht diese Befriedigung icon bon ben erften Tagen des Lebens an in einer möglichst festen periodischen Ordnung, so fligt sich das organische Leben leicht und gern in eine folche Regel und es wird durch die fich fonell feststellende Gewohnheit nicht allein das allgemeine ungeftume Auftreten der Begierden bedeutend gemäßigt, sondern auch eine schädliche Praponderanz einiger über die übrigen amedmäßig verhütet.

<sup>&#</sup>x27;) Dies sollten Diejenigen bebenken, welche thöricht bahin zu wirken streben, baß bas Kind überhaupt keine heftigen Begierben habe; bas ist unvermeidlich; was erreicht werben kann und soll, ist allein die Fähigkeit sie zu beherrschen, sie zu verdrängen aus dem Bewußtsein, ihnen erst eine sekundare Stelle einzuränmen. H. E.

Beig, Babagogit.

Mit tiefem pipchologischen Scharfblid bat icon Beftaloggi bemerkt, wie wichtig die Art und Weise ift, in welcher die natürlichen Bedürfniffe bes Rindes von feinen erften Lebenstagen an befriedigt werden. "Jebe Unrube", fagt er treffend, "die in diesem Reitpuntte bas begetabilische Leben bes Rinbes ftort, legt ben Grund jur Belebung und Starfung aller Reize und Anspruche unferer finnlichen tierischen Natur". "Wo die Mutter dem nach ihr fchreienden Wiegenkinde oft und unregelmäßig mangelt und das im Gefühl bes Bedürfniffes, bas fie ftillen follte, unbehaglich liegende Rind oft und viel fo lange warten muß, bis diefes Gefühl ibm Leiden, Not und Schmerz wird, ba ift ber Reim ber bofen Unruhe und aller ihrer Folgen in ihm in einem hoben Grade entfaltet und belebt, und die also verspätete Befriedigung feiner Bedürfniffe ift bann nicht mehr geeignet die heiligen Reime der Liebe und des Bertrauens gegen bie Mutter naturgemäß zu entfalten und zu beleben". "Die finnliche Liebe und ber finnliche Glaube an bie Mutter" macht es dem Rinde erft möglich fich zu erheben "zu einer menichlichen Liebe und zu einem menschlichen Glauben". Die Rube ber regelmäßigen finnlichen Befriedigung ift nicht minder wichtig für das fittliche wie für das leibliche Gedeihen des Rindes. Unruhe und Unregelmäßigkeit der Befriedigung erzeugen in ihm eine un= natürliche Gereiztheit und leiten feine Begierden auf gefährliche Wie die leiblichen Dispositionen ftets auf das psocische Wege. Leben durch die Stimmung jurudwirten, fo gefchieht dies mit ber größten Stärte natürlich beim Heinen Rinde, beffen ganges aeistiges Leben von ber Entwidelung des Leibes noch beherricht wird.

Wo die Gewöhnung an regelmäßige, periodische Befriedigung der natürlichen Bedürfnisse und die Gesundheitssorge überhaupt nicht ausreicht, um das Ungestüm der Begierden zu mäßigen, da gelingt dies im einzelnen Falle bisweilen durch') Ablentung der Aufmert-

<sup>1)</sup> Entfernung bes Gegenstanbes ber Begierbe aus bem Gesichtstreise ober . . . C. H.

samkeit vom Gegenstande berselben. Dieses Mittel wirkt awar nur für den Augenblick, aber ist gleichwohl von größerer Wichtigkeit, als es auf den erften Blid zu fein icheint, denn das Rind wird badurch - und hierauf tommt boch junachst alles an - von ber unmittelbaren herrschaft seiner Sinnlichkeit momentan befreit und es wird damit die Anwendung besjenigen Mittels jur Beberrichung der Begierden vorgebildet, das auch fpaterhin für biefen 3med fich hochft wirksam zeigt, nämlich die Beranderung ber Richtung, die wir unserem Gedankenlaufe erteilen. Bedenklich freilich mare es, wenn die Ablentung der Aufmerksamteit in der bezeichneten Absicht nur durch die unmittelbare Errequng einer anderen, nicht minder heftigen Begierde geschähe. Rame es nur barauf an, eine bestimmte Begierde nach diefem ober jenem Gegenstande ju gabmen, fo mochte es fein; da es fich aber vielmehr barum handelt, das allgemeine Ungeftum ber Begierben ju bampfen, so zeigt sich bie Unterbrudung ber einen burd Erwedung einer anderen, nicht allein als unzwedmäßig, sondern jogar als schädlich. Um beften wird baber bie Aufmerksamkeit abgelenkt durch Gegenstände, welche das Rind interessieren, ohne es bis jur heftigfeit zu reigen, burch Gegenstände ber Unterhaltung und bes Spieles. Es gelingt bies beim Rinde in vielen Rallen ohne Mübe, weil seine Gemutsbewegungen nur geringe Tiefe und feine Borftellungsreihen noch nicht genug Festigkeit der Berknüpfung befigen, als daß fie nicht mit Leichtigkeit von einer eingeschobenen finnlichen Wahrnehmung durchbrochen und auf einen anderen Weg geführt werden könnten, wenn diese ein unmittelbares Lustgefühl gewährt und die Stärke der zu verdrängenden Begierde nicht zu hoch angewachsen ist. .

Zeigen sich die Mittel zur Berhütung eines leibenschaftlichen Ausbruches der Begierden als erfolglos, so bleibt nichts übrig, als eine außere Schranke entgegenzuseßen; denn jede Begierde ohne Ausnahme muß im Berhältnis ihrer Heftigkeit und Rücksichigkeit einen Druck erfahren, damit der Zögling sich ihrer aller Herr sinde, wann er dieser Herrschaft bedarf, am Anfange seines selbständigeren Handelns als Jüngling, ja schon zu der Zeit des erwachenden Ge-

schlechtstriebes, der souft leicht eine allgemein zerftorende Dacht wird. Jener Drud richtet fich freilich nur gegen die Wildheit des äußeren Ausbruches, aber er verhindert doch zugleich, daß sich im Innern ein Unfat gur Leidenschaft bilbe, ben die Erziehung unter feiner Form bulden darf, weil er die Freiheit der Überlegung und des Willens untergrabt und fich bei ungeftorter Entfaltung bis gur Berberbnis des Charafters über das ganze Gemüt ausbreitet. das Rind, obwohl ohne ftoifche Übertreibung, in der Enthaltsamteit geübt werden, felbst in Rudficht auf Genuffe, die an sich unschuldig find, damit es später seiner Widerstandskraft gegen sie sicher sei, wo biefe zu sittlichen Zweden erfordert wird; denn nur die wirklich ausgeführte, nicht die als möglich vorgestellte, oft bloß eingebildete Entsagung tann ein Dag biefer ohnedies fo febr beranderlichen Rraft abgeben. Die Unmöglichkeit, daß das Rind eine folche Selbftübermindung ursprünglich aus eigener Rraft ausführe, muß bierbei bom Erzieher um fo forgfältiger beachtet werden, als jeder Fall, in welchem es ber Begierde unterliegt, gegen die es ankampfte, Diefer Begierde felbit für die Zukunft ein noch größeres Gewicht verschafft und ihr ben Sieg erleichtert. Anfangs muß das Rind in Diefem Rampfe unterftut werden, weil auf sittliche Rudfichten ober gar Überlegungen bei ihm noch nicht gerechnet werden tann; ftufenweise, aber vorsichtig, weil jede zu große Zumutung der Gefahr eines Rudfolages aussett, tann man ju größeren Unfpruchen an feine Gelbftbeherrichung fortichreiten. Dabei barf man nie bergeffen, bag bas Rind biefe größeren Unsprüche nur badurch zu erfüllen vermag, daß einerseits eine Summe bon Borftellungsreiben und andrerseits burch bie positive Gemutsbildung eine Reihe von boberen geiftigen Intereffen in ihm entwidelt worden find, in welchen allein (nicht etwa in einer erstartten Rraft, willfürlich ju mablen) bas notige Gegengewicht gegen die Sinnlichkeit und die von ihr ausgehenden An-Die Zwede ber Bucht und Regierung fteben bemnach triebe lieat. mit der positiven Bildung des Gemutes und der Ginsicht in fo inniger Wechselbeziehung, daß sie ohne die Bulfe biefer letteren niemals vollständig erreichbar fein würden.

Nächst der Heftigkeit der Begierden selbst sind es die aus ihnen entspringenden Fehler, gegen welche sich die Zucht und Regierung wenden. Allerdings wirken sie mehr "durch das Muster einer Energie, die Ordnung hält" (Herbart, Allg. Päd. p. 22 [Päd. Schr. I. S. 343]) als durch das, was sie gegen einzelne Fehler thun, aber diese verdienen, als die besonderen Aufgaben der Zucht, gleichwohl eine etwas nähere Betrachtung; denn oft ist es unmöglich, oft mißlingt es, ihre Entstehung selbst dadurch zu verhüten, daß man den zu Grunde liegenden Begierden das Maß zu überschreiten wehrt, und es bleibt alsdann nur noch übrig, nach der rechten Art der Gegenwirkung sich umzusehen.

Faffen wir die Fehler ins Auge, gegen welche die Erziehung eine Begenwirtung ju beranftalten genotigt ift, fo muß junachft ihre große Anzahl auffallen. Trot ber Mübe, die man barauf wendet, fie ju unterdruden und eine Reihe von Gewohnheiten und Reigungen, die ber Sittlichkeit forberlich find, an beren Stelle gu fegen, bleiben fie boch in vielen Fällen biefen letteren ebenfo an Rahl wie an Stärke überlegen. Dies ift nicht baraus zu ertlären, daß es jum Riele ber Sittlichkeit, wie zu jedem anderen, nur einen geraden und richtigen Weg, aber unendlich viele Frrmege giebt, sondern die mabre Urfache liegt darin, daß die Sittlichkeit felbft mit allen Gewohnheiten und Intereffen, durch welche die Erziehung ju ihr hinzuführen fich bemüht, im Innern ber Seele, in Gedanten und Bemütszuständen allein wurzeln muß, mabrend die Fehler, durch welche ihre Entwidelung verunreinigt wird oder ju Grunde geht; eine Menge bon äußeren Sulfen erhalten, teils burch organische Berhältniffe, teils burch bas gesellige Leben. Was dieses lettere betrifft, fo muß zwar anerkannt werben, bag ohne gefellige Gemeinschaft überhaupt teine sittliche Entwidelung des Menschen möalich fein würde, und daß fast jede Art des Zusammenlebens der Menschen wenigstens einige wesentliche Elemente für die Erziehung gur Sittlichteit barbietet, aber es ift ebensowenig zu verkennen, daß zur Entstehung gewiffer fittlicher Berkehrtheiten nur in ber Gefellicaft und burch fie Belegenheit gegeben wird.

Unterscheiden wir bemgemäß die Fehler, gegen welche die Erziehung anzukämpfen hat, in solche, welche organische, und solche, welche durch die Geselligkeit Hülfen erfahren, so zeigen sich in der ersten Lebensperiode, in welcher die Sinnlichkeit das vorzugsweise Bestimmende bleibt, jene im Übergewicht; die geselligen Fehler hinzegen treten meistens erst später hervor, obwohl sie deshalb nicht immer die ersteren zurückrängen, sondern vielmehr gewöhnlich sich auf mannigfaltige Weise mit ihnen verbinden, so daß beide sich zwar bisweilen in ihrem äußeren Auftreten gegenseitig beschränken, zugleich aber auch sich gegenseitig besestigen und konservieren helsen.

Es ift nicht Sache ber allgemeinen Babagogit, die Behandlung dieser fehlerhaften Neigungen und Gewohnheiten bis ins einzelne au verfolgen, weil bei berfelben au viel auf die Individuglität des Röglings und insbesondere darauf ankommt, auf welche Weise fich bie guten und die schlimmen eigentumlichen Zuge seines Wesens untereinander verflochten, wie weit und in welchen Berbaltniffen ber Starte fie fich bereits befestigt haben. Es fann nämlich eine an fich unschädliche Reigung ober Gewohnheit burch ihre Starke als folde, burch ihre Berbindung mit einer andern, felbst ichon burch ben Blat gefährlich werden, den fie im Gemute einnimmt und baburch bem fittlich Wertvolleren entzieht. Daher taugt auch nicht bieselbe Art der Gegenwirtung gegen fie für alle Individuen; fie bangt außer dem Grade der allgemeinen und der zeitweisen Reizbarteit bes Böglings gang hauptfächlich von feinem perfonlichen Berhältnis jum Erzieher und von der Macht ab, welche die höheren geiftigen Intereffen über fein inneres Leben und beffen Fortentwicklung Uberdies weift icon die Notwendigkeit, bereits gewonnen haben. bie einzelnen Fehler nach ben berichiebenen Gefchlechtern und Lebensaltern verschieden ju behandeln, barauf bin, daß biefer fcwierige Gegenstand wesentlich der angewandten Badagogit und der Erziehung Bersuchen wir baber nur einige allgemeine als Runft angehört. Gesichtsbuntte zur Orientierung und augleich zur Rechtfertigung ber porbin angegebenen Einteilung der Rebler aufzustellen.

Obgleich es keine Temberamentsanlagen zu geben icheint, Die fich als positiv gunftig für die sittliche Entwidelung bes Charatters bezeichnen ließen, ift es boch teinem Zweifel unterworfen, bag es unter ihnen folche giebt, die ihr erhebliche hinderniffe in ben Ein reighares Temperament disponiert zu Affetten und fett dadurch allen Gefahren aus, Die mit dem öfteren Berlufte ber Bleichgewichtslage bes Bemütes für bie Sittlichkeit verbunden find: Burchtsamkeit und Angstlichkeit auf ber einen, Jahzorn, Gigenfinn, allgemeine Leidenschaftlichkeit auf der andern Seite find die gewöhnlichen Begleiter großer Reigbarteit beim Rinde. Gegen jene lakt fich in ber ersten Lebensberiode nicht leicht etwas anderes thun, als daß man bas Schredenerregende fern balt; benn ber Affett, sobalb er wirklich eingetreten ift, läßt fich in der Regel weder burch bas brobende Machtgebot ber Autorität, noch durch das fanfte Zureden ber Liebe überwinden, und das gewöhnliche Refultat eines Berfuches dazu ift bann fein anderes, als die schädliche Erfahrung, daß auch diese Machte bisweilen unwirtsam bleiben und im Rampfe unterliegen. Das weiter fortidreitende Berftandnis ber aukeren Welt beseitigt später von selbst die kindische Rurchtsamkeit vor einzelnen barmlofen Gegenständen; wo fie aber bennoch nicht weichen will, ba muß die verständige Überlegung der ichon erftartten Willenstraft bereitwillig zu Bulfe eilen, namentlich aber auch eine frube, febr vorfichtig ftufenweise fortschreitende Gewöhnung bas Ihrige bereits gethan haben; denn jeder mißlingende Bersuch, die Furchtsamkeit zu überwinden, verschlimmert fie und muß deshalb forgfältig vermieden werben. Geringe Gefahr bat im allgemeinen bie Schuchternheit bes geselligen Benehmens, die fich nicht berborwagt in Worten und handlungen, benn fie ftammt meiftenteils aus bem Bewußtsein der Unsicherheit des Urteiles über die eigene Rraft und des noch mangelhaften Berftandniffes ber gefelligen Berhaltniffe. fühl ift bei ber Jugend ein vollkommen richtiges und bedarf deshalb nur einer Gegenwirkung, wo es übermächtig bis ju Bangigkeit und Mutlofigfeit fich fteigert. Es verliert sich mit Ausnahme weniger Falle von felbst, wenn die fittliche Rraft, die Fabigteit fie richtig ju

beurteilen und mit beiben bie Einficht in die Lebensaufgabe und bie Lebensberhältniffe machft, in welche ber Menfch später zu felbständigem Sandeln hineingestellt wird.

Leichter find in ben meiften Fallen ber leibenschaftliche Gigenfinn und ber Rorn ju behandeln. In den fruberen Jahren muffen fie durch das Gefühl entschiedener Übermacht gebrochen, fie muffen gezüchtigt werden, später wirkt namentlich auf fraftige Raturen, bei benen jene Rebler oft im engsten Busammenhange mit Dut und Willensenergie ftebn. Beschämung nachhaltiger, boch barf fie nicht baufig sein und in den Augen des Gestraften felbst keinen Schein des Übelwollens oder der Ungerechtigkeit haben; gegen das Ende ber Erziehung bin endlich muß eine verstedte ober beutlichere Sinbeutung auf das Häßliche und fittlich Berkehrte diefer Wehler imftande fein, die Überlegung und die gange Willenstraft gegen die letten Refte berfelben in die Schranken zu rufen. Im gemeinen Leben pflegt ber Umgang mit forperlich ober geiftig Uberlegenen für ihre Beseitigung fraftiger ju wirten, als die absichtliche Erziehung. Die Gleichaltrigen schleifen einander ab, und was dabei Giner nicht vermag, bas bermag bie Maffe.

Bringt das Temperament nur einen geringen Grad von Reizbarkeit mit sich, so kann die Erziehung im ganzen zwar einen gleichmäßigen, entschiedenen Gang gehen, aber der Bildung zur Sittlickkeit stehen deshalb nicht geringere Hindernisse entgegen; denn vor allen übrigen gehört die Trägheit zu denjenigen Jehlern, welche am schwersten zu überwinden sind, hauptsächlich auch deshalb, weil der Erzieher selbst durch sie so leicht ermüdet und entmutigt wird. Der geistigen Stumpsheit gegenüber giebt es kein Mittel als Genügsamzkeit und Konsequenz in den Anforderungen. Strenge und Geduld bringen auch den Langsamen freilich zulezt auf den Punkt, auf welchen er überhaupt durch andere gebracht werden kann, aber einen bedeutend höhern Grad von geistiger Regsamkeit, ohne welchen ein tief und fein gebildeter sittlicher Sinn unmöglich ist, bermögen sie allerdings nicht mitzuteilen.

Unter ben Fehlern, die wenigstens teilweise eine organische

Grundlage befigen, verbient die Unftatigfeit ober ber Sang nach ju bäufigem Bechfel der Befchaftigung befonders bervorgeboben gu werden. Er beruht beim Rinde auf ben unbefriedigten Bewegungstrieben, bie fich oft icon nach turgem Bebarren bei berfelben Beicaftigung geltend zu machen ftreben. So richtig es nun auch ift. daß diefer natürlichen Unruhe des Rindes, fo weit fie nicht schädlich ju werben brobt, freier Lauf gelaffen, bag ihm in allen feinen Thatigkeiten weit größere und willkurlichere Abwechselung gestattet werden muß, als ber Erwachsene bedarf, so notwendig ift es boch, hierin Mak und Riel zu balten. Die Laune des Rindes barf babei nicht bas Bestimmende fein, es wird ibm fonft ber Ubergang zu regelmäßigen, gebundenen Beschäftigungen, der boch nicht ausbleiben tann, über bie Gebühr erschwert, und wenn bann bie Berwöhnung burch zu häufigen Bechsel ber Thatigkeiten noch weiter fortschreitet, begründet fie durch eine leichte und baufige Ubertragung der Gewohnheiten des äußeren Lebens auf das innere eine Aluchtigfeit und Alatterhaftigkeit, die nirgends zu Rube und Befriedigung fommt, weil fie, überall nur an ber Oberfläche vorübergleitend, ber Bertiefung unfähig ift. Dan bemerkt leicht, wie gefährlich bies fowohl der Restigkeit der sittlichen, als auch der Gediegenheit der intellettuellen Bildung fein muß. Ift der Unftätigfeit bes Geiftes nicht frühzeitig begegnet worben, fo gelingt es fast nur noch ber gaben Beharrlichkeit eines ftreng ftufenweise fortichreitenden Unterrichtes, ber bem oberflächlichen und eingebilbeten Scheinwiffen feine Beidamung erspart, fie wieder auszurotten.

Durch das gesellige Zusammenleben macht das Kind die Ersahrung, daß die Interessen der Einzelnen in sehr vielen Fällen einander durchkreuzen. Bei jedem Konflikte dieser Art entsteht die Alternative, entweder die Befriedigung des eigenen Wunsches aufzugeben und ihn dem fremden Interesse unterzuordnen, oder sie gegen dieses durchzusehen. Die Fehler, zu deren Entstehung hierdurch Gelegenheit gegeben wird, sind hauptsächlich Unverträglichkeit und Eigennutz auf der einen, willenlose Unselbständigkeit auf der andern Seite. Die erstere wird durch den Druck des Stärkeren im Umgange zwar

bismeilen völlig übermunden, oft aber auch wird fie durch ihn nur am Ausbruche gehindert, lernt sich badurch verbergen und tritt in Berbindung mit Gigennut und Übelwollen nur um fo haklicher berbor, sobald ber Drud gehoben ift. Daber ift es ratiam, aukeren Drud gegen fie nicht allein wirken zu laffen, sondern ihr borzüglich burch Erzeugung möglichst vielseitigen positiven Wohlwollens im Hause und in der Schule entgegenzutreten. Roch weniger läßt fich bem Gigennute durch blog außere Magregeln genügend begegnen, benn er verbirgt fich bann nur und legt in biefem Falle am leichteften den erften Grund gur Tude und Falfcheit bes Charafters. Frühreitige Gewöhnung jur Mitteilung vom eigenen Befite, Die aber freilich nicht bloß icherzweise getrieben werden barf, und Erwedung ju thätiger Teilnahme an den Bestrebungen anderer find bie sichersten Mittel, ihn von anfang an fern zu halten. Die Schmade bes Willens, die überall ber Gubrung bedarf und fich jeder fremden Zumutung bereitwillig fügt, ift nur badurch ju beben, bag bas Rind genötigt wird, fich felbst zu helfen, und zwar unter folden Umftanden, für die es in feiner früheren Erfahrung feine fichere Analogie findet. Der Erzieher barf in folden Fallen nicht au angitlich fein; benn es ift beffer, bag bas Rind fich felbft ent= ichlieken lerne und feinen Willen übe, felbft auf die Gefahr bin irgend einen erfesbaren Schaben anzurichten, als bag es fein ganges Leben hindurch den Borurteilen der öffentlichen Meinung und den Absichten einzelner, benen es gerade in die Sande fallen mag, blind und unbedingt fich füge. Die Bilbung ber Ginficht tann gwar gur Entwidelung ber Willensenergie wefentlich mit behülflich fein und insbefondere bermag die Abklärung und Befestigung ber sittlichen Beariffe, wenn biefe bon ben entsprechenden sittlichen Gefühlen fraftig genug unterftutt werben, bagu mitzuwirken, aber für fich allein reichen biefe rein theoretischen Mittel nicht aus, um bem Willen bie im prattifchen Leben nötige Bestimmtheit und Rraft zu erteilen.

Einer Reihe von anderen padagogisch wichtigen Fehlern, welche in diese zweite Rlasse gehoren, liegt ein gehobenes Selbstgefühl zum Grunde. Die wesentlichsten unter ihnen sind die Sitelkeit und ber Chraeiz. Ihre Entstehung ift oft fower ober gar nicht zu verhüten, weil fie durch die mannigfaltigften Umftande herbeigeführt werden tann, die häufig außer ber Gemalt des Erziehers liegen. Die Butliebe und Gefallsucht ber Mädchen wird meistens durch die gange Umgebung gewedt und forgfältig groß gezogen, benn gerabe fie giebt die beste Gelegenheit, das Rind jum angenehmen Spielwerk für bie Eitelkeit der Erwachsenen zu machen: die kleine Roquetterie mit wikigen Ginfallen, beren Gefahr felbst Rean Baul nicht binreichend gewürdigt ju haben icheint, pflegt ebenfalls gern gefeben und mehrfach ermutigt zu werben, obgleich es nabe genug liegt ben Reim zur Sitelkeit auf außere unbedeutende Dinge badurch zu erftiden, daß man fie scheinbar ganz unbemerkt läßt. Reicht die Verfagung des Beifalles nicht aus, in welchem fie fich muß fpiegeln konnen um fich zu ftärken, so wird die Behandlung schwieriger. Wird fie namlich direkt und perfonlich verlett, wird fie namentlich durch Fronie und Spott angegriffen, die fie freilich herausfordert, fo tritt leicht eine Bitterkeit ein, die das tropige Behalten felbft des erkannten Rehlers bei fich rechtfertigt und dem Erzieher überdies das Herz des Den Bogling bem Belächter preiszugeben ift Rindes entfremdet. fast unter allen Umständen gefährlich für den Belachten und nicht selten auch für die Lachenden; nur unüberlegt plumpes Betragen und grobe Unbescheidenheit burfen burch Gelachter gurudgeschlagen werden'). Die Beschämung teilt in vielen Källen Die Gefahr bes Berlachens, da sie das Gemüt des Rindes in sich zurücktreibt und gegen andere verschließt; beshalb leidet auch fie keine allgemeine Wo man aber zu diesem Mittel Anwendung gegen die Gitelfeit. greift, da macht fich stets die Rücksicht darauf nötig, Scham es nicht liebt fich auszusprechen, und daß es deshalb beffer ift fie zu-schonen und mit fich allein zu laffen als ihr ein schweres Geftandnis abzuhreffen; benn bas fonft entftebende Gefühl ber Unbilligkeit und des Digbrauches der Erziehungsgewalt lenkt von dem

<sup>&</sup>quot;) Die Anwendung des Scherzes in der Erziehung gegen Fehler des Kindes ift gewöhnlich zu sehr vernachlässigt. C. H.

innerlichen Eingeständnis des bestraften Fehlers ab, wird zum Borwand, ihn bei sich selbst zu verteidigen und erschwert dadurch die Ablegung besselben.

Die kleinliche Gitelkeit auf unbedeutende zufällige Dinge wird am beften gehoben burch bie Ermarmung für größere Gegenstände bes Intereffes, bor benen fie fich gewöhnlich von felbst gurudzieht. Man braucht ihr die Wertlofigkeit beffen, womit fie fich beschäftigt, nur bolltommen fühlbar zu machen, obwohl ohne alle perfonliche Anzüglichkeit, fo ift bamit ber erste Schritt gethan um ben Zögling jur Selbsterkenninis hinguführen, welche für die felbstibatige Fortfetung ber intellettuellen und fittlichen Bilbung von fo hober Bichtigfeit ift. Schwerer ift die Gitelfeit auf wirkliche Borguge gu heben. Es gelingt nur, wo sowohl das Dag der intellettuellen Kähigkeiten als auch die Barme bes fittlichen Gefühles groß genug ift, um eine folde Tiefe ber fittlichen Gefinnung berbeizuführen, welche jede Unreinheit der Motive in fich zu entbeden bemüht und zu befämpfen enticoloffen ift. Die traftigfte Unterftugung erhalt ein foldes Beftreben bon einem gesunden religiofen Sinne, dem die Gitelfeit, ein auserwähltes Wertzeug zu fein, eben fo fremd ift wie die auf eigenes Berdienst, und von tieferen moralischen Überlegungen, die sich haubtfächlich barauf richten, daß die eigene Bilbung alle mefentlichen Glemente ben Einwirkungen und Borarbeiten anderer verdankt, daß jebe Leiftung hinter ihrem Ibeale weit gurudbleibt, daß bie ftrebende fittliche Araft gar nicht Zeit hat, sich selbstzufrieden auszuruhen im Bewußtsein bes Erreichten, sondern stets vorwärts schaut auf die neue Aufgabe.

Eine der Schwierigkeiten für die richtige Behandlung bon Sitelkeit und Ehrgeiz hat darin ihren Grund, daß diese Fehler meistens nur auf einer Überschätzung von Dingen beruhen, die versschieden beurteilt zu werden pflegen, sicherlich aber nicht für völlig werilos zu halten sind. Der Sitle und Sprzeizige erscheint desshalb nur als einer, dem das ohnehin streitige rechte Maß für den Wert namentlich der äußeren Süter fehlt; da nun überdies die meisten der Gebildeten diesen Dingen im Grunde des Herzens selbst

einen weit hoberen Wert zuschreiben, als fie fich und anderen eingesteben, jo tann es nicht wundern, daß jene Rebler nicht allein febr bereitwillig nachgeseben, sondern sogar von der Erziehung oft absichtlich als Motiv gebraucht werben, wodurch freilich die Reinbeit ber fittlichen Gefinnung ju Grunde geht. Wird aber auch ein solcher Miggriff nicht begangen, so bleibt boch die Schwierigkeit ungelöft, daß einander widersprechende Grundsäte gleichmäßig anerkannt und von der Erziehung befolgt werben follen: der Rögling foll von Eitelkeit frei bleiben, aber er foll gleichwohl feiner wirklichen Talente und Borgüge fich bewußt fein, fie richtig ichagen und ohne faliche Bescheibenheit gur rechten Zeit und an der rechten Stelle geltenb machen; er foll nicht mit ber Gleichgültigkeit des blinden Selbfivertrauens das Urteil anderer verachten, aber er foll bennoch biefes lettere nicht nur nicht zum Motive feines Sandelns machen, fondern jogar ben Beifall ber Menge zu verschmähen und bem Rufe ber Pflicht allein und rudfichtslos ju folgen bie Rraft befigen. Obgleich nun diefe Widerspruche allerdings bloß icheinbar find, fo weisen fie doch deutlich darauf bin, daß fich teine ftreng allgemeingültigen Grundfage über bas' Wertmaß ber Dinge aufftellen laffen, bie ber Eitle und Chrgeizige überschätt, und eben in biefer Relativität ibres Wertes liegt die Schwierigkeit, die bezeichneten Rehler padagogisch richtig zu behandeln. Bald ist die Rücksichtslosigkeit zu tadeln, welche mit Selbstüberhebung und nicht felten aus Mangel an Berftandnis dem die Anerkennung versagt, was auf bedingte Achtung ober wenigftens auf Schonung Unspruch hat; bald ift die Ungstlichkeit zu migbilligen, bie fich, felbft mo ein boberes Intereffe es gebietet, mit ihrer Überzeugung und ihrem Entschluffe nicht gerade berborwagt, weil fie ju verlegen fürchtet, mas fie ju ehren gewohnt ift. Rechnet man noch hinzu, daß der eine des Stachels bedarf, der andere des Bügels1), so wird man geneigt sein, auf allgemeine Regeln über diese

<sup>1)</sup> Mit Lob ober vielmehr aufmunternder Anerkennung ist bei Kindern von Chrgefühl leicht viel auszurichten. Man thut wohl baran; auch hüte man sich, sie durch Tadel niederzuschlagen. C. H.

Gegenstände zu berzichten und deren Behandlung ganz dem praktischen Takte des Erziehers anheimzustellen.

Dennoch laffen fich in Rudficht ber Chrliebe insbesondere einige allgemeine Gefichtspunkte faffen, die in ber Erziehung leitend werden Bunachft muß ber Bogling bas übereinftimmenbe Urteil anderer achten lernen, auch wenn er die Gründe nicht kennt, auf benen es ruht; alles was in ber Gesellschaft, die ihn umgiebt, anerkannt und geschätt wird, muß auch er respektieren, wenigstens fo lange, bis er es möglichst vollständig versteben gelernt bat; benn Die Dreiftigfeit bes Urteilens und Benehmens, in welche raiche und traftvolle Naturen so leicht verfallen, begunftigt nicht nur eine allgemeine Oberflächlichkeit ber intellettuellen Bildung, die an jedem tieferen Eindringen hindert, sondern gewöhnt auch an eine Unbehut= famteit in der Abwägung der Wertbegriffe und im Sandeln felbft, welche für alle feineren fittlichen Unterschiede abstumpft. Dag ber Rnabe bas Urteil seiner Umgebung respektiere, insbesondere fo weit es ihn felbft betrifft, ift die notwendige Grundlage für die Achtung ber öffentlichen Meinung, die einem jeden ohne Ausnahme angemutet werden barf, und diese felbst ift wiederum bie Bedingung bes Chrgefühles, beffen sittliche Wichtigkeit hauptsächlich barin liegt, daß von der Chre größtenteils das Gedeihen der gefelligen Wirtfamteit des Einzelnen abhängt. Dag aber die Sittlichkeit gleichwohl nicht allein ober auch nur vorzugsweise auf das Chrgefühl gegründet werden barf, ergiebt fich bor allem aus der inneren Unfelbständigkeit, in welche ber Menich badurch geraten mußte; benn wer fich bon ber Ehre abhangig macht, ber ift abhangig von dem blogen Spiegelbilde, bas ihm die anderen von ihm felbst und vom Guten qu= werfen, bon einer aufälligen und mandelbaren außeren Dacht. zeigt fich dies namentlich an den falichen und oft wunderlichen Shrbegriffen, die ben einzelnen Ständen eigen find und beren naturliche Folge eine lange Reihe verkehrter Werturteile ift. foll die allseitig durchdachte überzeugung und bas flare Bewußtsein ber Bflicht jeden Chrgeis und jeden Bunfch fich fremden Anfichten au fügen jum Schweigen ju bringen imstande fein. Diese Forberung aber ergeht, wo sie auch eintreten mag, immer nur an den Mann, nie an das Kind, oder den Jüngling, die noch in ihrer Ausbildung begriffen erst zur Selbständigkeit des Urteilens und Handelns heranreisen und darum die in der Gesellschaft geltenden Autoritäten in Wort und That dankbar ehren, jedenfalls unbeeinträchtigt lassen sollen.

## §. 13.

haben wir bisher bie nächsten Objette ber Rucht und Regierung und beren Behandlung tennen gelernt, fo ift boch basjenige Mittel der Rucht noch unerwähnt geblieben, welches von einer einfachen und roberen Erziehungsweise beinahe als das einzige betrachtet ju werben pflegt, nämlich die Strafe. Es erklärt fich aus bem eben angeführten Umftanbe, baf bie Wirkfamteit ber Strafe vielfach überschätt worden ift. In der That vermag fie nichts weiter als ben natürlichen Berlauf ber inneren und außeren Thatigkeiten auf empfindliche Weise zu burchbrechen und bas Gemut bes Rinbes in fich felbst gurudgutreiben. Diefes Lettere ift ihr nachfter und eigentlicher Zwed, fie will die Ginkehr bes Geftraften in fich felbft bewirten, ihn auf dasjenige gehörig aufmertfam machen, mas in seinem eigenen Inneren vorgeht: hier muß er finden, nicht allein daß Strafe überhaupt im vorliegenden Falle verdient, sondern auch daß gerade eine fo große Strafe verwirkt war, als ihm zu teil geworden ift. Dann wirtt die Strafe richtig und tann gur Befferung führen, wenn die fernere Thatigkeit bes Erziehers, ju große Bersuchungen verhütend und die höheren Interessen positiv unterstütend, fich an fie anschließt.

Es geht hieraus herbor, daß die Strafe, wenn sie ihren Zweck erreichen soll, dasjenige vorausset, was Herbart treffend Gedächtnis des Willens genannt hat: das Kind muß sich bei der Strafe und durch sie allein des Gebotes und seines allgemeinen Willens, es zu befolgen, erinnern, sondern es muß auch imstande fein, die Erinnerung an dasselbe mabrend des Sandelns trot ber entgegenftebenden Antriebe festauhalten, die fie ju berdrängen ftreben. So lange diefe Erinnerung nicht bestimmt und ficher genug mare, wurde ihm die Strafe als unverdient oder wenigstens als unbillig ericeinen muffen, beshalb ihren Zwed verfehlen und fogar positiv schaben. Doch barf babei nicht überseben werben, baß gerade bie Strafe ihrerseits selbst bazu dienen tann, bas Gebächtnis bes Willens au ftarten, indem fie die bereits verdunkelte ober doch gurudgeschobene Erinnerung an das Gebot wieder hervorzieht und icharf beleuchtet. Dies ergiebt ben wichtigen Unterschied ber Strafen in folde, Die gegen Willensichmache und folde, bie gegen berkehrten Willen gerichtet find. Jene follen das Gedächtnis des Willens und beffen Widerftandstraft gegen die finnlichen Antriebe ftarten, fie follen, wie man im gemeinen Leben bezeichnend fagt, als Dentzettel bienen; biefe follen ben bertehrten Willen brechen und baburch gur Befinnung auf bas Rechte und zum guten Borfat binführen. Jene treffen hauptsächlich die Bergeflichkeit und Unachtsamkeit bes kleineren Rindes. später die Nachlässigieit, die Trägheit und den Leichtfinn; Diese bagegen den Trot, die Widersetlichkeit, den Gigennut, die bosartige Lüge und Ahnliches.

Wenn Schleiermacher (Erziehungslehre p. 374 ff. Bgl. p. 154) von den Strafen allgemein behauptet, daß sie ein Zeichen der Unvollkommenheit der Lebensgemeinschaft, nicht Erziehungsmittel, sondern nur Notbehelfe seien, die rein sinnlich wirkend auf kein ethisches Lob Anspruch machen, sondern nur entschuldigt werden könnten, so geht er hierin zu weit; denn wenigstens diejenigen Strafen, welche die Kraft und das Gedächtnis des Willens zu stärken geeignet sind, dürsen eine positive sittliche Bedeutung in Anspruch nehmen und sind weder ein Zeichen unvollkommener Gemeinschaft, weil wenigstens nicht alle Willensschwäche der Einzelnen (z. B. der von Natur Trägen) sich durch eine vollkommene Organisation der Gesellschaft würde verhüten lassen, noch sind sie ein bloßer Notbehelf, wenn nicht in demselben Sinne das ganze Erziehungsgeschäft ein solcher sein soll, insofern nämlich der Einzelne unvermögend ift

fich ohne fremde Einwirfung jur Sittlichkeit zu erheben. Bom ethiiden Gefichtspuntte aus wurde überdies ju erinnern fein, daß bie Strafen, wenn fie einer Entschuldigung bedürfen, vielmehr sittlich betwerflich fein wurden und unterbleiben mußten, zumal ba fich ein absichtlich störender Eingriff in die äußeren und inneren Thätigkeiten eines Andern sicherlich nicht als indifferente Sandlung betrachten läft, felbst zugegeben, daß gegen die Annahme indifferenter Sandlungen überhaupt von feiten der Ethik nichts einzuwenden mare. Richtig dagegen, wenn nur nicht auf die erste Erziehungsperiode in aller Strenge bezogen, ift die damit jufammenhangende Bemerkung (p. 147. Bal. p. 738), daß Lohn und Strafe nur als unbewußte Antriebe auf das Sandeln wirken durfen, weil fie fonft den Bogling im finnlichen Gebiete festzuhalten broben, mabrend er boch gerade der Sinnlichkeit widersteben lernen foll. Es bebt fich aber damit auch augleich ber icheinbare Wiberfpruch, welchen Schleiermader zu Bunften feiner allgemeinen Anficht bon ber Strafe fefthalten zu wollen scheint, daß die Macht der Sinnlichkeit gebrochen werden folle, die Wirtsamfeit der Strafe (oder vielmehr der Drobung) aber gleichwohl fie voraussetze und fich auf fie ftute. Die Sache verhält fich folgendermaßen. Die Dacht der finnlichen Antriebe ift beim Kinde thatsächlich vorhanden und es liegt weder in dem Bereiche der Möglichkeit noch in dem Zwecke der Erziehung fie vollftandig zu gerftoren, sondern nur fie den höheren Interessen unterzuordnen und dienstbar zu machen. Da nun im Rinde nachft ben finnlichen Antrieben nur bas Gefühl perfonlicher Autorität und Liebe zu einiger Kraft entwickelbar ift, so macht es sich nötig, diese letteren ber Sinnlichkeit entgegenzustellen. Wirkt baber auch anfangs bie Furcht por ber Strafe als sinnlices Motiv gur Erzeugung bes Behorfames mit, fo verschwindet es bei richtiger Behandlung boch bald hinter dem Gefühle der Autorität des Befehlenden und des So lange die Gewohnheit bes Gehorsames noch nicht Befehles. hinreichend befestigt ift, muß der Gedanke an die ftrafende Gewalt ber Somache des Willens noch ju Bulfe tommen und thut dies in ber That ohne die Entwidelung der Sittlichkeit irgendwie zu ge-Bais, Babagogit.

fährden; später freilich muß er ganglich verschwinden und die boberen Interessen muffen als Motive rein und allein dafteben. nach die Drohung der Strafe nichts weniger als sittlich nachteilig. weil fie fich nur icheinbar auf finnliche Motive, in der That aber auf das Gefühl der Autorität stütt, so ist dasselbe von ihrer richtigen Ausführung ju fagen, durch welche nicht fowohl die Sinnlichfeit gezüchtigt, fondern, wie früher bemertt, vielmehr bas Gewiffen geweckt werden foll. Bon bem ernft migbilligenden Blid und bem Berweise verfteht fich dies von selbft, benn fie treffen das finnliche Wefen als foldes gar nicht. Die Behauptung endlich (p. 377), daß es nur Strafen gebe, die zugleich fittliche Nachteile mit fich brachten, gilt ohne Zweifel nicht von ihnen felbst, sondern nur von ihrer falfden Unwendung. Migbraucht werden fann freilich jedes Ergiehungsmittel, felbst bie Religion. Bare die Behauptung richtig, fo müßte alle Strafe durchaus unterbleiben.

Es liegt in ber Ratur bes Unterschiedes, ben wir borbin unter ben Strafen gemacht haben, daß die einen, welche den sittlich berkehrten Willen treffen, im allgemeinen scharfer sein konnen und muffen als die anderen, da fie einem Bergeben entgegentreten, das ber Erreichung des Erziehungszwedes unmittelbare Gefahr bringt und dem Gestraften selbst als verwerflich volltommen einleuchtet, so baß sie ihm nicht leicht als zu hart ober als ungerecht erscheinen. Diefe Strafen follen tief eindringen ins Gemut und bas Innerfte ergreifen, um ben Anfat jum bofen Willen ju vernichten und mo möglich eine Gefinnungsanderung anzubahnen, mas freilich auch bem barten Gingriffe gewöhnlich miggludt, wenn nicht alle Faktoren ber Erziehung gleichzeitig in entsprechende Wirksamkeit gefet werden. Die andern follen aus ichlechten Gewohnheiten berausreißen, gur Aufmerksamkeit, besonnenen Überlegung und rafchen Thatigkeit nötigen, die so leicht erlahmen, fie sollen nicht leicht selbständig auf= treten, fondern mehr nur der Regierung ju Sulfe tommen, biefe nicht ausreicht; vielfach werden fie nur um der schädlichen Folgen willen, die ohne ihre Dagwischentunft eintreten wurden. Das Berhaltnis beiber zu einander ift dem

Berhaltnis zwischen peinlichen und burgerlichen Strafen im Staate nicht unahnlich.

Die Wirksamkeit der Strafe beruht auf der Erschütterung des Bemutes, die fie berborbringt. Sie barf besbalb nie ju etwas Alltäglichem, Gewöhnlichem werden. Jede bloke Wiederholung berfelben findet das Gemut flumpfer, der Zögling war icon barauf borbereitet, erwartete fie, fein Gebankenlauf tann alfo burch fie keinen bebeutenderen Stoß mehr erhalten. Man bemerkt leicht, daß aus bemselben Brunde bie Große einer Strafe gar nicht absolut, sondern nur relativ bestimmbar ift, ba die Intensität des Gingriffes, ben fie in das Innere des Zöglings thut, teils von der Größe der Empfänglichkeit abhängt, welche die früher auf ihn angewendeten Maßregeln der Rucht und Regierung noch übrig gelaffen baben, teils bon einer großen Menge bon individuellen Berbaltniffen, in die er dauernd oder vorübergebend verflochten ift. Deshalb muß jede Strafe nach ber individuellen Gigentlimlichkeit bes Roglings bemeffen, es muffen Zeit und Umftande, namentlich auch die Umgebung dabei berudfichtigt merben. Eine weitere Ronfequenz bierbon ift bie. daß man nicht wohl baran thut, die babagogischen Strafen wie die rechtlichen in Form von Gefeten au fixieren') ober auch nur fie im voraus zu bestimmen; benn ließe man Große und Art berfelben wm Böglinge voraussehen, so murbe fie für ibn gur Sache ber Berechnung und Abwägung gegen den verbotenen Genug werden, ber Erzieber aber mare gebunden und die individualifierende Behandlung erschwert. Zwar wird felbst das Gesetz dem Ermeffen des Erziehers immer noch einen freien Raum überlaffen und er wird jogar bei äußerer Gleichbeit ber Strafen burch Beranderung ber Borbereitung, der Umgebung, der Art ihrer Erteilung fie fo ftark ju modifigieren bermogen, daß fie trot jener außeren Gleichheit in

¹) So in England die Schulftrafe: Das Geset, bestimmt genan die Zahl der Streiche und die Strase erscheint durchaus als Sühne für das Gethaue, was Wiese (Briefe über engl. Erziehung 1852. p. 34) lobt. Bengung unter das Geset, nicht Mittel zur Besserung ist die Ansicht bei Schüler und Lehrer.

Rücksicht ihrer Härte außerst verschieden sind; aber dennoch ist es nicht gut, den Erzieher durch Strafgesetze zu binden, die er um der Gerechtigkeit und Konsequenz willen nie unausgesührt lassen darf, selbst wo er wünschen muß, es bei einem bloßen Berweise bewenden zu lassen. Auch der Gerechtigkeitssinn der Zöglinge wird schwerlich dadurch entwickelt oder auch nur befriedigt werden, daß die That als solche wenigstens äußerlich gleichmäßig an jedem gestraft wird, sei sie nun aus bösem Willen oder aus Schwachheit hervorgegangen. Die abstrakte Allgemeinheit der bürgerlichen Gesetze, welche in einzelnen unberücksichtigten Fällen unbillig werden müssen, gehört zu den sittlichen Rotbehelsen, die sich nur damit entschuldigen lassen, daß ohne sie noch größere sittliche übel hereinbrechen würden; solcher Rotbehelse bedarf aber die allgemeine Pädagogik nicht, wenn auch der Praxis der Erziehung leider bisweilen nichts übrig bleibt als unter vielen übeln das kleinste zu wählen.

Suchen wir das Borftebende noch durch ein Beispiel au erläutern. Die Motive ber Luge find außerft verschieden. Strafe verleitet oft zu ihr, ebenso ber Wunsch sich eine Beschämung ju ersparen, ben ber Erzieher felbft bisweilen in gefährlicher Beife fteigert burch bie Urt, wie er ein ichweres Geständnis ju erpreffen fucht, ja fogar Mitleid, Gemeingeift (wie bisweilen in der Schule) und andere der sittlichen Gefinnung nabe verwandte Motive treiben gur Luge; in anderen Rallen find positiver Gigennut, Gitelfeit und Leichtsinn, Bosheit ihre Triebfedern. Es macht babei einen mefent= lichen Unterschied, ob die Luge vorbedacht und mit Berudfichtigung der befonderen Umftande ausgesonnen, vielleicht nur ein Blied planmäßig jusammenhängender eigennütiger Sandlungen bildet ober ob fte blog ein in ber Berwirrung bes Gemutes ploglich ergriffenes unüberlegtes Mittel ber Selbstverteidigung in Berlegenheiten ift, die der Erzieher vielleicht unvorsichtig felbst berbeiführte; ob fie von einem leichtfertigen Schwäßer rasch beraus gesagt wird ober von einer langfamen, jur Berftedtheit geneigten Ratur ausgeht; ob fie leicht eingestanden und offen gurudgenommen oder hartnädig fest-. gehalten und verteidigt wird. Es macht ferner einen wefentlichen

Unterschied, ob sie die erste, zweite oder eine Gewohnheitslüge ist; ob sie den Unwahrheiten, welche die konventionellen Formen mit sich bringen, verwandt ist oder bei einer mehr oder weniger seierlichen Gelegenheit geschah und sich gegen Personen richtete, die auf Offenbeit einen unbedingten Anspruch haben; ob das Kind alt und unterrichtet genug ist, um ihre Hällichkeit vollständig einsehen zu können und anderes dergleichen. Es leuchtet ein, daß jeder von diesen Fällen eine eigentümliche Behandlung erfordert, und es würde deshalb, zumal bei der nach Individualität und Umständen so äußerst verschiedenen Empfänglichkeit der Zöglinge für die Wirksamkeit der einzelnen Zuchtmittel, in hohem Grade unpädagogisch sein, eine bestimmte Strafe für ein und dasselbe Bergehen gesetzlich allgemein sestatelen.

Soll die Strafe das Gemüt erschüttern und dieses Erfolges felbft bann ficher fein, wenn es zu wiederholten Dalen fich notig macht, fo bedarf es eines vorsichtigen Überganges von den Maßregeln der Regierung zu den Strafen und einer forafältigen Gradation der letteren. Ist nämlich das Kind lenksam genug, um mit bulfe ber ihm zu eigen gemachten Gewohnheiten ohne Mube in ber Bahn erhalten werden zu können, welche es in seinem Entwidelungsgange durchlaufen foll, so reicht eine milde, ihm felbst taum fühlbare Regierung hin, um es zu leiten — ein nicht gar seltener Fall bei schmiegsamen, minder lebendigen Naturen. Regierung wird ihnen fruhzeitig zum Bedurfnis und es ift ihnen wohl dabei, fo mohl, daß fast nur die Gefahr willenlofer Unfelbständigkeit für fie zu fürchten ift. Die Mehrzahl der Fälle jedoch verlangt eine größere Runft der Regierung, die sich hier und da bis zur strafenden Zucht fleigern muß. Der ernfte, migbilligende Blid, welchen man als bas erfte Blied diefer Steigerungsreihe betrachten tann, reicht oft nicht aus, um die Unfügsamkeit zu beseitigen; es macht fich eine ausbrudliche Erinnerung nötig, die dann bis zu den vielfach nuancier= baren Graden der Ermahnung und des Bermeises fortgeht; es folgt bie Drohung der Strafe und endlich diefe felbft mit ihren ber-Stiebenen Stufen. Natürlicher Beife foll hiermit nicht gefagt fein,

bak in iebem einzelnen Falle diese ganze progressibe Reibe erft zu burchlaufen fei, bevor man jum letten Gliede berfelben greife, gur Strafe felbit, benn barin murbe bie Gefahr liegen, bag ber 20gling ficher auf biefe Folge rechnen lernte, wodurch bann bie famtlichen niederen Zuchtmittel ihre Wirksamkeit auf ihn verloren. Bedeutung der Reibe liegt vielmehr nur darin, daß man niemals ein ftarkeres Mittel anwenden barf, wo fich mit einem schwächeren noch auskommen läßt. Dies ift beshalb febr wichtig, weil bie fomaderen Mittel fich teine Wirksamteit mehr versprechen durfen und gang unbrauchbar werden, wenn die ftarteren nicht anschlagen, meil es ferner für die Bericharfung der Strafen eine Grenze giebt, bie daran mahnt, daß man nie das lette Mittel gebrauche, wenn man nicht wie ein leibenschaftlicher Spieler alles auf einen Burf feken will, weil endlich die Unficherheit, ob die Strafe richtig wirken werbe ober nicht, im geraden Berhaltnis zu ihrer Scharfe fteht. Bu je icharferen Strafen nämlich ber Erzieher ju fcreiten genotigt ift, besto unlenksamer und undurchsichtiger ift für ihn ber Zögling bereits geworden, desto mehr hat dieser sich in seinem Bergen von ihm gewöhnlich ichon abgewendet und die Strafe ift ohne Ameifel nicht bas Mittel, ihn auf geradem Wege wieder jurudzuführen und fein Herz wieder aufzuschließen. Darum find barte Strafen immer gefährlich, fie haben zu leicht Berftodung, Berfchloffenheit und Falfcbeit zur Folge. Der Erzieher muß fich bemühen, mit ben niederen Graden der Strafe auszukommen. Dies ift deshalb in den meiften Rallen möglich, weil die Empfindlichkeit der Strafe für das Rind relativ ift und größtenteils von beffen perfonlichem Berhaltnis jum Erzieher abhängt. Sind die Gefühle der Autorität und Liebe, auf benen diefes ruben foll, tief genug gewurzelt und haben fie fich fein und vielseitig genug verzweigt, fo ift die Strafe des entschieden ausgesprochenen Unwillens ober bes veranderten Benehmens meiftens schon empfindlich genug. Wo aber bennoch eine Strafe anderer Art erforderlich wird, da werde sie rasch und energisch ausgeführt, bamit fie ben gehörigen Eindruck mache und man nicht genötigt fei, zu oft zu ftrafen. Selbst ihre Androhung tann bisweilen wegbleiben, wenn sich nur barauf rechnen läßt, daß sie selbst als verbient empfunden werde. Plöglichkeit und Präzision der Aussilhrung hat dabei einen nicht unbedeutenden Anteil am guten Erfolge, zumal wenn die Strafe selten ist. Die Seltenheit der Nötigung zu schwereren Strafen giebt, wenn die Hindernisse der Erziehung und die Sigentümlichkeiten des Kindes zugleich mit in Anschlag gebracht werden, einen Maßstab für die Kunst des Erziehers.')

Schon das bloße Innehalten in der Rede muß imstande sein, Ungehöriges zu beseitigen und zur Ausmerksamkeit zurückzusühren. Ermahnungen und Berweise versehlen oft schon durch ihre Länge den Zweck, denn das Kind kommt während derselben auf andere Gedanken oder hängt sich an Einzelnheiten, gegen die es gerade etwas zu opponieren sindet und hält sich in seinem Inneren eine eben so lange Schutzede, durch die es endlich vollständig von seinem Rechte überzeugt wird. Überdies sühlt es leicht heraus, daß die langen Reden im Grunde nur aus eigenem Bedürsnis zur Befriedigung des Redenden selbst gehalten werden, und das abstrakte moralische Räsonnement, das sie entwickeln, bleibt ihm in der Regel unverständlich, wenigstens in Rücksicht seines Zusammenhanges. Ein paar kurze, eindringliche Worte wirken krästiger und nachhaltiger, die Ausführlichkeit redet die etwa hervorgebrachte Erschütterung unssehlbar wieder hinweg. <sup>2</sup>) Frauen können sie jedoch selten lassen.

<sup>&#</sup>x27;) Gestraft werben an Kindern meist nur die pädagogischen Fehler der Erzieher, denn ein Erzieher, der hinreichende Antorität besitzt, sindet Gehorsam und bedarf keiner Strase, während dasselbe Kind von einem andern oft nicht zu regieren ist, ohne dieselbe. C. H.

Bei ber Strafe heißt es oft: quidquid delirant reges, plectuntur Achivi: ber Erzieher läßt sich eine falsche Maßregel zu Schulben kommen, bas Kind reagiert barauf in vollkommen naturgemäßer Beise; nun wird ber Erzieher bose nnb bas Kind hat zu leiben. H. E.

<sup>&</sup>quot;) Zu Berweisen und Ermahnungen mische man namentlich nicht die Darstellung von Übeln, die erst in ferner Zukunft liegen. Die Vorstellung von diesen wirkt für die Phantasie des Lindes, oft sogar für die des Jünglings wenig oder nichts. Was wirkt denn selbst für Erwachsene die Vorstellung des doch so sichern Todes! Ausnahmen sind selten. H. E.

Anders verhält es sich, wenn der erwachsenere Zögling durch eigene ethische Überlegung gebessert werden soll: die Überlegung muß gründlich und umfassend sein, auch die Anleitung zu ihr bedarf des-halb einer gewissen Aussührlichkeit, außer dieser aber hat sie nichts mit dem pathetischen Moralisieren gemein. Die Drohung muß mit Borsicht geschen, weil die Antorität nicht allein durch Androhung dessen gefährdet wird, was der Zögling selbst als unaussührbar ertennt, sondern ebenso auch durch alles, was sich bei näherer Betrachtung als zu gewagt oder als zu unzweckmäßig zeigt und darum auch da unterlassen werden muß, wo später die Konsequenz dessen Ausssührung forderte. Da eine Steigerung der Drohung nur wenige Stusen zu durchlausen hat, so darf diese nur selten oder gar nicht wiederholt werden; sie wirkt sonst nichts mehr, erregt leicht den Verdacht der Schwäche und trägt so selbst dazu bei, den Zögling sicher zu machen im Ungehorsam.

Die barteren Strafen werden am besten so eingerichtet, daß fie in einer inneren Beziehung jum Bergeben felbft fteben. ift bies freilich nicht moglich, in vielen Rallen nur bis auf einen gemiffen Grad. So werden g. B. die Rebler und Bergehungen des fleineren Rindes hauptfächlich durch die Ubermacht finnlicher Begierben berbeigeführt; barum ift es zwedmäßig fie an ber Sinnlichfeit ju ftrafen durch forperliche Buchtigung ober durch Entziehung finnlicher Genuffe, und zwar gerade berjenigen, welche gum Ungehorsam verführten. War ein Genuß überhaupt, nicht bloß zeitweise ober bedingt verboten, fo ift eine dem Bergeben genauer entsprechende Strafe unmöglich und man greift bann ju einer naber ober entfernter verwandten, je nachdem bie besonderen Umftande und nament= lich die Individualität des Röglings fie an die Sand geben. späterer Zeit werben die Leibesftrafen badurch gefährlich, baß fie bas Chrgefühl verlegen und jum Trope reigen, wenn nicht (wie befanntlich in England) eine alte Sitte jeden Schein ber Beschimpfung bon ihnen hinmegmifcht, ber burchaus bermieden merden muß. beitsverluft wirkt am ftarkften auf lebhafte, gesellige Naturen, baber ift er bie geeignetste Strafe für gesellige Unarten, für Unbertraglichteit, Wildheit, Widerspenstigkeit. Strafarbeiten haben den Nachteil, daß sie das Interesse an der Arbeit überhaupt erstiden und diese als eine Last erscheinen lassen, der man sich nicht einmal aus Pflichtgefühl fügt, sondern teils um des drohenden Zwanges, teils um der mit ihr verbundenen Borteile willen. Die Shrenstrasen pslanzen wie die Belobungen und Belohnungen leicht falsche Motive und dürsen darum nur mit großer Borsicht angewendet werden, am ersten gegen die Trägen. Fast in allen Fällen unrichtig wirkt erzwungene Abbitte, sie verursacht nur Ärger über die Beschämung. Bon dem Gebrauche der letzteren ist weiter oben schon die Rede gewesen.

Aus bem Borftebenden ergiebt fich, bag nur wenige Strafen eine allgemeinere Brauchbarkeit besiten und ohne alle Gefahr für ben Amed ber Ergiebung find. Sang befonders gilt bies von ben Strafen, die ben icon berangemachfenen Rögling treffen, und bierin liegt ein weiterer prattifder Grund des icon früher im allgemeinen entwidelten Sages, daß die Rucht in den fpateren Jahren fich mehr und mehr gurudziehen und der Regierung allein das Feld überlaffen muffe: ber Erzieher muß babin mirten, daß hartere Strafen in den späteren Jahren sich gar nicht mehr nötig machen, was hauptfächlich durch die richtige Entwickelung feines perfonlichen Berhältniffes jum Boglinge und burch die Ausbildung ber höheren Intereffen geschieht, welche immer bollftandiger über die niederen gur herricaft tommen. Uhnliches gilt auch bon ben Belohnungen, ja fie find in gewiffer Rudficht ber Sittlichkeit noch gefährlicher als die Strafen; denn biefe machen höchftens bie Rurcht por dem Ubel, jene dagegen den positiven Reiz der Begierde zum Motive der Pflichterfüllung, mas dem Wefen der Sittlichkeit und dem Weltlaufe fo vollkommen widerstreitet, daß nicht einmal der Dechanismus einer guten Gewohnheit baburch begründet werben tann. lohnung darf wohl bisweilen unerwartet auf die erfüllte Bflicht folgen, nicht aber im boraus versprochen werden. Wie der ernfte, migbilligende Blid empfindlich zu ftrafen im ftande fein muß, fo muß ber heitere, aufriedene Blid als hohe Belohnung geschätt werden.

Stellen wir ichlieklich noch die baubtfächlichften Bedingungen aufammen, bon benen die richtige Wirkfamkeit ber Strafe abhangt, fo ift bor allem Rouffeaus Anficht zu verwerfen, bag man bie Strafe ftets als naturgemäße Folge bes begangenen Fehlers ericheinen laffen folle; benn abgeseben babon, baf man bie Begriffe und Urteile des Zöglings über den Raufalzusammenhang des Weltlaufs badurch verfälicht und mit Sulfe vielfacher Runfteleien ibm einen frommen Betrug fpielt, beffen einmalige Entbedung ben Ergieber um fein ganges Anfeben bringt; fo murbe biefe Maxime, felbft wenn fie allgemein durchführbar ware, offenbar nicht zur Sittlichkeit, sondern zur Rlugheit erziehen, welche, die übeln Folgen gegen ben unerlaubten Genuß abwägend, jene wenigstens teilweise zu umgeben ober boch ju lindern ftreben murbe. Im Gegenteil ift es bas erfte Erfordernis für die richtige Wirfung der Strafe, daß fie auch vom Rinde als Strafe aufgefaßt und empfunden werde, b. h. bag ibm sein Bergeben als fittliches Unrecht, als vermeiblich erscheine und die gegen dasselbe erfolgende Gegenwirtung sich zugleich als an fich notwendige Reaktion einer boberen sittlichen Macht ihm darstelle, welche eben dadurch ihre beeinträchtigte Autorität und Burde wiederherstellt und zu erneuter boller Anerkennung durch Strenge bringt. bings wirkt beshalb bie "Zucht am beften als unperfonliche Rotwendigfeit" (Berbart, ABC ber Anschauung p. 263. [Bad. Schr. I. S. 2817), fo daß der Erzieher felbft dabei nur als Bollgieber eines Gefetes ericheint, bas feiner Willfur enthoben ift; nur wird biefe unperfonliche Notwendigkeit nicht die ber "natürlichen Folgen menfdlicher Bandlungen" (Berbart, Allg. Bab. p. 416. [Bab. Schr. I. S. 498]) fein durfen; benn "Witigung burch Schaben" ift Belehrung über ben Weltlauf, nicht Strafe, die gur Erfenntnis bes Unrechtes und gur Befferung führt. Geftraft im eigentlichen Sinne barf nichts werben, beffen fic bas Rind nicht felbft als eines Bergebens bewußt ift, es barf nie bart gestraft werden, mas ibm felbst als unbedeutend erscheint, sondern die Strafe muß immer gengu ber Broke feines Schulbbewußtseins proportional fein, ober boch dasselbe niemals überfteigen. Es ift dabei in Rudficht der padagogifden Wirkung ber Strafe gleichgültig, ob bas Rind bie Große feines Bergebens richtig ober unrichtig, ju boch ober ju gering anidlägt.1) Die Große bes angerichteten Schabens barf babei gar nicht, ober nur infofern in Rechnung gebracht werden, als bas Rind ihn mehr oder weniger bestimmt beabsichtigte, oder durch Leichtsinn verschuldete. Oft balt ibn das Rind für unermeklich, wo er bochft unbedeutend, und übersieht ihn gang, wo er in der That unersetzlich ift: im ersten Kalle bedarf es des Troftes in seinem vermeintlicen Unglud, in beiden ber Belehrung; Strafe murbe gang am unrechten Orte sein. Soll die Strafe als Außerung einer sittlichen Macht fich barftellen, um sittlich zu wirken, fo bat fie zwar ben fittlichen Unwillen über bas Bergeben mit ftrengem Ernfte berausjutebren, um fo forgfältiger aber muß fie jeben noch fo entfernten Schein bes Übelwollens vermeiben: baber barf fie nicht als Ausbruch des Zornes, als Rache oder Gewaltthat erscheinen, was namentlich bei forperlicher Zuchtigung fo leicht geschieht, die den Strafenden felbst oft in Affett ober boch ibm nabe bringt.2) Der Gestrafte verliert dann leicht sein Bergeben aus bem Auge und hat ftatt der Reue nur noch die Bitterfeit und Ohnmacht des Unterdrückten im Bergen. Endlich ift es fur bie rechte Wirksamkeit ber Strafe von ber höchsten Wichtigkeit, daß fich die entsprechenden Magregeln der Regierung ihr zugesellen, um fie geborig zu unterftugen : nachdem die Strafe den Zögling zur Sammlung und Reflexion auf fich felbft beranlagt bat, muffen jene dabin wirten, ibn aus feiner Gedrudtheit

<sup>1)</sup> Eine schärfere Strafe, als sie bem Bewußtsein des Rindes von seinem Unrecht entspricht, ist trothem bisweilen nötig um äußerst gefährlichen Folgen gewisser handlungen vorzubengen, 3 B. wenn ein Kind mit Fener spielt, sei es auch, daß kein besonders strenges Gebot vorausgegangen wäre. H. E.

<sup>&</sup>quot;) heftigkeit des Erziehers beim Strafen läßt dieses dem Kinde leicht nur als Ausbruch einer unkontrolierbaren Naturgewalt erscheinen, vor der es erschreckt sich zurückzieht und ausweicht, wohl auch darüber lacht, wenn letzteres gelingt, aber moralische Achtung vor der Strafe und dem Strafenden wird daburch nicht erweckt ebensowenig zu moralischer Besserung durch sie angegeleitet. C. H.

wieder zu erheben. Der Erzieher muß jede Regung des Bessern benutzen, mit Bertrauen wieder entgegenkommen, Mut machen und vielsache Gelegenheit geben, durch den Beweis der Besserung das neue Bertrauen zu verdienen — was freilich voraussetzt, daß die Strafe den Zögling nicht beschimpft, ihn nicht sich und Andern verächtlich gemacht, ihn nicht als Person so tief herabgesetzt habe, daß Erhebung aus eigener Kraft unmöglich scheint. 1)

## §. 14.

Die rechte Wirkung der Strafe ist durch das Gewissen bebedingt; ohne dasselbe müßte jene entweder als absichtlich zugefügtes
Unrecht oder als hartes Schickal erscheinen, ohne dasselbe würden
sich durch die Zucht und Regierung dem Kinde zwar einige zwedmäßige Lebensgewohnheiten anbilden, nicht aber sittliche Interessen
pflanzen und ihnen ein Übergewicht über die sinnlichen Begierden
verschaffen lassen. Das Sittliche wäre dann ein Gegenstand der rein
theoretischen Betrachtung, ohne auf den Willen unmittelbar wirken
zu können. Das Gewissen läßt uns die Erfahrung des Guten und
Bösen in uns selbst machen, unterwirft unsere Willensrichtungen und
handlungen einer Beurteilung ihres inneren Wertes und wirkt
badurch auf die Antriebe zum handeln. Daher nimmt es unter
ben Mitteln der Regierung die erste Stelle ein, denn teils wird
burch die Erweckung und Schärfung desselben eine vielseitige Lenksamteit des Kindes am sichersten erreicht, teils wird die Ausbildung

<sup>&#</sup>x27;) Nur, wo mit ber Strafe zugleich sittliche Mißbilligung verbunden ift, muß sie längere Zeit fortbauern. D. h. das Betragen des Erziehers muß bem Zögling die innere Erkaltung und Entfremdung längere Zeit fühlbar machen, die durch sein Bergehen herbeigesührt worden ist. Redeton und Benehmen müssen zeitweise verändert werden. Nach schwereren Strafen muß der Zögling längere Zeit unbeschäftigt sich selbst überlassen bleiben, damit er zu überlegen und in sich zu gehen die nötige Zeit habe, sonst wirkt die Strafe nichts. C. H.

eines selbständigen sittlichen Charakters dadurch unmittelbar vorbereitet, da das Gewissen den Willen keiner äußeren Macht, sondern nur der eigenen Erkenntnis des Guten und Bosen zu unterwersen verlangt. Durch diese allgemeine Wichtigkeit desselben für die Erziehung und namentlich für die Regierung ist es gerechtsertigt, daß wir es hier in nähere Betrachtung ziehen.

Das Gemiffen pflegt als ein Bermogen der fittlichen Beurteilung unferes Begehrens, Bollens und Sandelns betrachtet ju werden. Gine folde Beurteilung fest einen Dagftab als bekannt und anerkannt voraus, nach welchem geurteilt werde, eine allgemeine Regel, mit welcher ber einzelne Fall bes Begehrens, Wollens oder Sandelns verglichen werde, um nach feiner Übereinftimmung mit ihr ober in feinem Widerspruch gegen fie entweder Billigung ober Migbilligung zu erfahren. hieraus folgt, daß das Gewiffen entweder als eine ursprüngliche Begabung bes Menschen die allgemeinen Regeln des Wollens und Handelns, das Sittengesetz selbft ju seinem Inhalte haben muffe, oder, wenn dies psychologisch unmöglich ift, daß es selbst erst im Laufe bes Lebens entstehe, indem jene allgemeinen Regeln bem Menichen jum Bewußtsein tommen. Da fich nun nachweisen läßt, daß alle allgemeinen Begriffe und Sate erft allmählich fich entwideln, ba ferner bie Beobachtung nichts zeigt, was auf das Borhandensein einer ursprünglichen, von den ergiebenden Ginfluffen unabhängigen, fittlichen Urteilstraft des Rindes gebeutet werden konnte, da endlich auf die Existenz einer Rraft nur aus ihrer thatsächlichen Außerung geschloffen werben barf, wenn fich nicht darthun läßt, daß diese zwar vorhanden, durch andere entgegenwirkende Kräfte aber gehindert sei, zu Tage zu treten, so kann bas Bemiffen als ein angeborenes Urteilsvermogen des Menfchen nicht betrachtet werden. Hierzu tommt noch die große Berschiedenbeit der Gewiffen, welche freilich bon benen gern überfeben, ober als unerheblich geschildert wird, die jener Annahme geneigt find. Man fann nicht in Abrede ftellen, daß bas Gemiffen bei Menfchen aus bericiedenen Rulturftufen, aus berichiedenen Nationen oder Jahrhunderten wesentlich verschiedene Aussprüche thut. Bisweilen erschwärmers und Fanatikers als heilige Pflicht, wovon das Gewissen des Besonnenen sich mit Abscheu hinwegwendet Selbst die Temperamente begründen hierin oft bebeutende Unterschiede: das Gewissen des Sanguinikers schweigt, ohne darum den Borwurf der Stumpsheit zu verdienen, bei gar manchen Dingen gänzlich, über die der Melancholische sich nicht hinwegzusehen vermag; ja der genauere Beobachter sindet leicht, daß das eigene Gewissen nicht immer sich vollkommen konsequent bleibt in seinen Aussprüchen, daß es bisweilen sich leichter, disweilen schwerer zufrieden giebt, kurz daß es veränderlich, nicht vollkommen zuderlässig ist und beshalb überhaupt den Anspruch nicht machen dars, für einen ursprünglichen und untrüglichen Maßstab des Guten und Bösen zu gelten.

Will man bagegen einwenden, daß das Gewiffen fehr wohl als foldes angeboren, jugleich aber auch wie alle anderen Anlagen des Menichen ber Bilbung wie ber Berwilberung fabig fein konne, fo ift damit die Behauptung im Grunde aufgegeben, daß ber Menfc ein ursprüngliches, ficheres Urteil über Gutes und Boses in fic trage, und es ift in der That nicht abzuseben, mas unnützer und wertlofer fein konnte, als ein dem Jrrtum in nicht geringem Grade jugangliches, angeborenes Bermogen, Gutes und Bofes richtig ju unterscheiben. Die Inftintte ber Tiere wenigstens maren bann awedmäßiger eingerichtet. Wird die Notwendigkeit zugegeben, das Gemiffen durch Erziehung gehörig zu entwideln, welche im Angesicht ber erfahrungsmäßigen Umbildungen und Erweiterungen besfelben nicht wohl bestritten werben tann, fo tommt die Differenz über bas Angeborenfein ober Nichtangeborenfein bes Gemiffens wenigstens insofern auf einen Wortstreit hinaus, als zulett freilich alles, was fich im Menfchen entwideln läßt, nur aus dem berbormachfen tann, was ihm angeboren ift. So wenig aber ber Menich ursprünglich und von felbst auf irgend einem anderen Gebiete flare Begriffe hat und richtig urteilt, so wenig ist dies auf dem sittlichen der Fall. Sein Gewiffen ift baber etwas Erworbenes, es beginnt fich bei ibm zu regen, sobald eine von ihm anerkannte Rorm des Wollens und

Handelns mit einem auf fie bezüglichen Falle in seinem Borftellen zusammentrifft; es entsteht alsbann das Gefühlsurteil, daß dieser Fall der allgemeinen Regel angemessen oder zuwider sei, und dies ift der Richterspruch, den wir dem Gewissen zuschreiben.

Wie diese allgemeinen Rormen entsteben und warum sie sich querft immer in ber Form bes Gefühles barftellen, bat die Binchologie nachauweisen. Sehr treffend hat das Erftere icon Beftal paai (Uber die Ideen der Clementarbildung, Wochenschrift III. p. 156) angebeutet, indem er vom Rinde fagt: "das Bild feiner Mutter. bas es überall begleitet, wird felbft fein Gemiffen". Das Befentlice babei ift diefes, bag bon dem Bilbe ber Mutter, einer Dacht. an die es mit feinem gangen Befen burch die Gefühle der Autorität und Liebe gefeffelt ift, ein Gebot ober Berbot ausgeht, auf bas fic diese Gefühle durch Affociation übertragen, so daß jenes dadurch als absolut und unverbrüchlich erscheint: Die Dacht des Gemiffens im Rinde ift junachft nur die Macht, welche bas Bild bon ber Berfon des Erziehers über feine Begierden und Entschluffe ausübt, fie ift eine rein perfonliche und wird erft fpater ju einer unberfonlichen. In unberfonlicher, abstrafter Form läßt fich das Sittengeset dem Rinde gar nicht unmittelbar zum Bewuktsein bringen. Desbalb richten fich benn auch die Aussbrüche seines Gemiffens, so lange bie eigene Überlegung noch nicht erstartt ift, in Rückficht ihres Inhaltes gang nach bem, was die perfonliche Autorität 1) heilig zu halten geboten bat: ein Berftof gegen die Gesetse der Soflichkeit. des Anftandes oder der Rlugbeit beunrubigt bann ebenso febr bas Gemiffen als eine Berletung des Sittengesetes, wenn der Ergieber in den Augen des Rindes beibe einander gleichgestellt hat. Gin Reft von diefer an Rindern fo gewöhnlichen Erfahrung zeigt fich felbft noch bei den Erwachsenen, namentlich darin, daß fie für Lügen, fleine Unredlickeiten und Digbrauche aller Art, aus benen die öffentliche Meinung nichts macht, meistens fo gut als gar tein Gewissen haben,

<sup>&#</sup>x27;) Des Erziehers und bes Gesellschaftstreises, in bem das Rind lebt (bie Kameraden). C. H.

Berftöße gegen die Höflichkeit und den äußeren Anstand hingegen ernftlicher bereuen, als der Ratur der Sache angemessen ist. An besichränkten Menschen, die, in den Borurteilen ihres Standes erzogen, nie über sie hinaussehen lernen, zeigt sich dies sehr deutlich.

Läkt sich demnach das Gewissen nicht fo geradebin als die Stimme ber Sittlichkeit betrachten, hangen vielmehr feine Ausspruche von der gesamten Lebensansicht des Menschen und namentlich von ben erziehenden Mächten wesentlich mit ab, welche ibm in ber Rugend mit gebietender Autorität gegenübergetreten find, fo wird ber Ernieber die aronte Sorge barauf verwenden muffen, dag in den Beboten und Berboten, die er an das Rind ftellt, die richtigen Wertverhältniffe der Dinge in deutlicher Abstufung sich ihm barftellen und Arrtumer des Berftandes auf feiten des Erziehers werden fonft ju Berirrungen bes Bergens auf feiten bes Boglinges; benn ber Behorsam bes letteren ift junachft ein rein berfonlicher, er ift blind in Rudficht ber Sache und ihres Wertes: bas gewiffenhafte Sandeln erfolgt, wie bei ben meiften Menichen auch in fbaterer Zeit, aus einem dunkelen Drange bes Befühls, ber, einmal befestigt, fich, wo er falfc leitet, felbft ber flaren Ginficht ju fügen weigert und nur äußerft langfam und mit großer Anstrengung fich durch fie läutern und umbilden läßt. Dem Erwachsenen folde Rampfe zu ersparen, muß in ber Jugend bas Gemiffen so entwidelt werben, daß das richtige Dag ber Wertbestimmungen querft in Form des Gefühles fest angeeignet, bann burch die Ausbildung ber ethischen Begriffe ju flarem Bewußtsein erhoben, in feinen feineren Nügncen vervollständigt, schärfer bestimmt und, wo es notig ift, berichtigt werde.

Je hervorstechender die sittliche Unvolltommenheit des Kindergewissens ift, welche hauptsächlich in seiner Blindheit und Abhängigteit von fremden Lehren und Beispielen liegt, desto weniger kann
es befremden, daß das Kind noch nicht fähig ist, rein sittlich zu
handeln, denn dazu gehört eine Selbständigkeit des Willens und der Einsicht, sowohl den sinnlichen Begierden, als den äußeren Einstüssen
überhaupt gegenüber, welche erst infolge weiterer Entwickelung

eintreten kann. Bernt aber bas Rind nur zuerst bie Liebe zum Bater oder gur Mutter und die Achtung bor ihrem Gebote gum Motive feines Sandelns machen und befestigt fich diefe Gefinnung binreichend in ibm, fo hat es teine Schwierigkeit, es von bier aus auf ben Standbunkt bes religiofen Menfchen zu erheben, welcher aus Liebe zu Gott und aus Achtung vor feinem Gebote bie ihm obliegenden Pflichten erfüllt, wenn die menschlichen Gesetze mit ben gottlichen fich in Übereinstimmung zeigen. Je mehr es ihm baburch erleichtert wird, ben Entschluß jum pflichtmäßigen Sandeln rein feftzuhalten und regelmäßig burchzuführen, und je mehr zugleich bie wachsende Ginfict die ausschließliche Bernunftmäßigkeit eines folden handelns erkennen läßt, besto beutlicher wird es ihm, daß die Rormen besselben aus feinem eigenen Innern entspringen, besto mehr giebt er fich felbst die Regel seines Sandelns und nabert fich bamit ber fittlichen Freiheit, für welche die Strenge des tategorischen Gebotes aufhört den wesentlichen Charafter der Sittlichkeit zu bilben.

Ist im Borstehenden der Weg im allgemeinen angegeben worden, auf welchem das kindliche Gewissen von seiner ursprünglichen Blindeheit und äußeren Abhängigkeit befreit werden kann, so darf zugleich der Borzug desselben nicht verschwiegen bleiben, durch welchen es wesentlich erleichtert wird, diesen Weg zu betreten und zu verfolgen. Er besteht darin, daß das Gewissen des Kindes bei weitem empfindlicher ist als das des Erwachsenen, daß es sich nichts vorlügt. Die Ursach hiervon liegt hauptsächlich in der größeren Einfachheit der psichologischen Verhältnisse bei dem ersteren. Die Gesichtspunkte, unter welche dem Erwachsenen jede seiner Handlungen fällt, sind weit mannigsaltiger; das Kind kommt nicht über die einfache Aufsstung der Thatsache des übertretenen Gebotes hinaus 1), jener kennt

<sup>&#</sup>x27;) Es vergißt aber auch schnell und sett sich, von anderen Beschäftigungen sortgeriffen, leicht über Unangenehmes hinaus. Dieser Leichtsinn macht öftere Erinnerungen und selbst bisweilen eine schärfere Behandlung nötig, als bei besserem Gedächtnis bes Willens erforberlich wäre, ober Strafen, bie sich längere Zeit hindurch fühlbar machen. C. H.

Bais, Babagogit.

ben Weltlauf und die Menfchen mit ihren Schwächen, und es mußte fonderbar jugeben, wenn er bei einiger Erfahrung in ihnen nicht einen Grund der Rechtfertigung ober wenigstens der Entschuldigung und des Troftes fande, wo er beren bedarf über fich felbft; er ift ferner icon gewohnt seinen Reigungen bis auf einen gewiffen Buntt nachzugeben, ohne sich selbst baburch auch nur im entfernteften eines Unrechtes verdächtig zu werben; er weiß endlich und bat an fich felbft erfahren, daß es auch für die Sittlichkeit fast teine Regel ohne Ausnahme giebt, daß barum die Beurteilung einzelner Sandlungen ftreitig und die icheinbar absolut feste Grenze zwischen Gutem und Bofem burch geschicktes Rasonnement unglaublich verschiebbar ift. Dies alles trubt die Unbefangenheit seines Blides und es ift baber ber psphologisch natürliche Gang bes Menschen, daß er in seinen Bewohnheiten bequem fich geben läßt und mit ben Jahren immer nachläffiger wird in ber Brufung feiner Motive, immer geschidter und erfinderischer im Selbstbetrug. Er bat fich bann schon zu oft mit seinem Gewiffen abgefunden, als daß er nicht fich über seine Motive flar zu fein glauben follte: gewöhnlich verschlechtert fich ber Menich mit ben Jahren. Was an feinem fittlichen Charafter feft und aut bleibt, bas bat er meistens bem Refte von Gewissenhaftigkeit zu verdanken, der ihm aus seiner Jugend noch übrig geblieben ift. Darum muß die garte Empfindlichkeit des Rindergewiffens vom Erzieher möglichst benutt und vor Abstumpfung bewahrt werden. Faffen wir die Mittel hierzu jest etwas näher ins Auge.

Die wesentliche Grundlage strenger Gewissenhaftigkeit ist die Wahrheitsliebe; die Berderbnis des Charakters nimmt meistens von dem Lügen ihren Anfang. Die Lüge nämlich dietet sich in vielen Fällen von selbst als das bequemste Wittel dar, die übeln Folgen des Ungehorsams zu beseitigen, daher wird sie nicht leicht von einem Kinde unversucht gelassen!). Ist infolge der Übertretung des

<sup>&#</sup>x27;) "Alle Rinder" fagt Balter Scott, "find von Ratur Lügner; Bahrheit und Ehre find erst Früchte späterer Erziehung". Allerdings giebt es für bie

Gebotes bas Gewiffen rege geworben, so wird es gerade burch bie gelingende Lüge fast ganglich wieder jum Schweigen gebracht, benn die Übertretung felbst erscheint durch diese als beseitigt, da sie unfichtbar geworden ift. In diesem letteren Umstande liegt die haubtlächlichste Gefahr ber Lüge: fie läkt das Bergeben, welches fie ber Entdeckung entzogen hat, als minder groß und wichtig erscheinen, ba ja seine gefürchtete Folge nun glüdlich abgewendet ist, und stumpft dadurch das Gemiffen überhaupt ab. Die Hoffnung, das Gethane durch Lügen zu verbergen, wird bann umgekehrt wieder in vielen Fällen ein entscheibendes Moment für die Reigung jur Bflichtverletung; wer nicht lugen gelernt bat, bem ift diefe hoffnung fremb. Es ift bekannt genug, wie die erfte Lüge jur zweiten und endlich jur festen Gewohnheit des Lügens führt, wie fie mit dem dringenden Bunfche anfängt, fich aus einer augenblidlichen Berlegenheit zu gieben, um beim ichnobeften Gigennute und ber ichanblichften Intrique au endigen. Wer nicht lügen tann, nötigt fich felbst so au handeln, bag er nicht Urfache habe, etwas bavon zu verbergen; beshalb ift strenge Wahrheitsliebe die sicherste, wenn nicht die einzige sichere Stute der Gewissenhaftigkeit. Darum muß vor allem die naturliche Offenheit seines Wesens dem Rinde bewahrt bleiben. geschieht am besten durch aufrichtige, lebendig sich außernde Teilnahme, die dem Rinde bei allen Freuden, Leiden und Beschäftigungen aus seiner Umgebung entgegenkommt; bann fowindet jede Furcht, die Heiterkeit bleibt erhalten, das Rind fühlt fich wohl und behalt beshalb fortbauernd bas Bedürfnis, fich ohne Rudhalt gegen jeden auszusprechen. Minder gut ift es icon, wenn die Autorität bie Bahrhaftigkeit fordern muß, benn badurch erft wird bas Rind inne, daß es bon ihm abhange, ob es alles fagen ober einiges gurudbehalten wolle. Ein solcher Gedanke kommt ihm gar nicht, so lange es fic durch teines seiner versonlichen Verhältniffe beengt und ge-

Kinder sehr viele Beraulassungen zum Lügen, aber die Erfahrung lehrt, daß nicht allen das Lügen gleich leicht wird. H. E.

Strenge bes Erziehers, Berlegenheit und Ginichtetrung bes Rinbes führt jur Lüge; biese ift zuerst immer nur ein willsommenes Auskunftsmittel. C. H.

brudt fühlt. Ein Drud dieser Art aber entsteht notwendig durch die Zucht; daher bedarf es bei Ausübung berselben besonderer Borsicht dagegen, daß sie der Offenheit des Charafters nicht schade.

Das zweite wesentliche Mittel, welches zur Befestigung biefer letteren und der Gewiffenhaftigkeit in bobem Grade beitragen kann. ift bas Beispiel. Bermogen icon erzählte Beispiele, borguglich burd bie begleitenden Geberden einen tiefen Gindruck auf bas Gemut bes Rindes zu machen, so ift bies begreiflicherweise in noch weit boberem Grade mit den handelnden der Fall. In der Sandlungsweise ber Menichen spricht fich immer ihre Lebensansicht am unameideutigften aus. Belden Wert fie auf Die berfcbiedenen außeren Büter legen, welche Bichtigfeit die Erfüllung der einzelnen Bflichten für fie hat, wie fie die Bersonenverhaltniffe mit ihren verschiedenen Abstufungen auffaffen, dies alles giebt fich in ihren Sandlungen fund, und das Rind eignet sich unbewußt mit ber äußeren Sandlungsweise feiner Umgebung auch die Lebensansicht an, aus ber fie hervorgeht. Gerat nun biefe praftische Lehre, die dem Rinde vor Augen fieht, mit der theoretischen in Widerspruch, die man ihm giebt, fo liegt am Tage, daß die Bahrheit und Offenheit des Charafters darunter leiden, die Gewiffenhaftiakeit untergraben werden und die Meinung fich befestigen muß, es fei nun einmal notwendig bon der Strenge der moralischen Forberungen im Leben gar manches nachaulaffen. Rur die Übereinstimmung der Lehre mit den lebendigen Beisvielen in der Umgebung des Rindes, nicht blok in den groken. allgemeinen, sondern auch in den fleineren, einzelnen Rügen, bermag bei diefem felbst Gemiffenhaftigfeit, einen dauernden Willen gur Anftrengung für allseitigen und vollftandigen Ginklang seiner Sandlungsweise mit seiner theoretischen Überzeugung bervorzubringen. Daß der Erzieher allein, wenn er nicht von dem gangen Rreise der Umgebung des Rindes hierbei unterftüt wird, nicht hinreichend dafür ju wirken imftande fei, wird keiner weiteren Auseinandersetzung Bon feiner Seite muß er bor allem auf Ronfequeng in feinem gangen Betragen gegen ben Bogling bedacht fein; benn Ronfequenz ift bas in handlung gefette Bild ber Bahrhaftigkeit, Treue

der Handlung gegen das Wort und gegen die ihr vorausgegangenen handlungen.

Im Sinblid auf bas Borftebenbe tann es nicht befremben, wenn an den Erzieher die Forderung gestellt wird, er folle die ethische Schattenseite bes Menschenlebens, ben Amiesbalt amischen Theorie und Braxis, dem Auge bes Röglings amar nicht burch abficilide Täufdung verhüllen, aber boch fo weit entziehen und fo fern ftellen, als es ohne Nachteil für die intellektuelle Ausbildung besselben geschehen tann. Es ift bies burchaus erforderlich, um bie fittlichen Abeale in voller Reinbeit zur Entwidelung zu bringen und gehörig erstarten zu laffen. Man fürchte baburch nicht, bas Rind dem wirklichen Leben zu entfremden. Das Berftandnis der Welt und mit ihm auf ber einen Seite ber Drud, ben bas rein fittliche Streben baburch erleibet, auf ber anderen bie Weltklugbeit, Die fich hineinfindet, tommen fruh genug und machen es beide gur bringenben Bflicht, die Abegle im jugendlichen Gemute rein zu halten und festwurzeln zu laffen, an benen fich einft ber Mann erheben, auf die allein er einst bauen foll. Schon für den Müngling ift die allmählich sich aufschließende Renntnis ber wirklichen Welt felten ohne alle sittlichen Rachteile: die allgemeine Meinung macht ihn fo leicht nachfichtig und nachgiebig gegen einzelne Berkehrtheiten, die Rotwendigfeit, größere Ubel ju bermeiben, läßt ihm die fleineren wohl gar als Büter ericeinen, das Gewöhnliche und Alltägliche hort bald auf, den fittlichen Unwillen zu reigen. Die Unschuld des Rindes geht so oft fledenlos an dem Unreinen vorüber, mit Borficht geleitet bermag fie felbst in gefahrboller Umgebung fich hineinzuleben in eine fittlich ibeale Belt, die in der wirklichen fpater als Gewiffen jum Leitstern bient. Dem entsprechend erscheint es namentlich nicht als ratfam, ben Anblid bes Lafters jur Scharfung bes Gewiffens ju benuten. Es ift felten möglich, ben fittlichen Unwillen, ben er erweden foll, rein und allein ju erregen. Oft ift bas Lafter ju häglich, um es bem Rinde ju zeigen, ober es ift erschredend, Grausen erregend, oft ift es verlodend oder ein von der Menge belachtes Shauspiel. Solche ftorenbe Rebeneindrude laffen fich nicht leicht

ganz entfernen. Roch schlimmer freilich ist es, wenn ein ungeschickter Erzieher erst das Laster kennen lehrt und zugleich durch abstraktes Moralisseren ihm begegnen zu können glaubt, dessen einzige Frucht Langweile und Überdruß sind.

Soll die Einführung des Rindes in die Renntnis der wirtlichen Welt nicht berfruht werben, bamit bie Scharfe feines Bemiffens nicht leide, so wird die Sprace der konventionellen Soflicfeit ibm nicht früher angelernt werden durfen, als bis es beren Bert richtig au fcaten bermag; fie verleitet sonft leicht au positiver Unwahrheit ber Gesinnung, namentlich zu Schmeichelei. Sprache taum für ben entwidelten Charafter gefahrlos wegen ber Schwierigkeit in ber Bestimmung ihrer Grenglinien, fo ift fie es noch weit weniger für bas Rind, bas ju tonbentionellen Lügen bon den Eltern oft felbst verleitet oder gar beauftragt, bann balb die Anwendung auf wichtigere Dinge von felbst macht. Gleichwohl barf man ber angftlichen Wahrhaftigkeit in kleinen Dingen nicht zu ftark das Wort reden, weil die vielen Berlegenheiten, welche durch fie bereitet werden, nicht felten bagu verführen, ben blogen Schein ber Wahrhaftigfeit zu retten und mit biefem bas Gewiffen zu beruhigen: jur Unwahrhaftigkeit ber Gefinnung pflegt bann bei Menfchen, Die ju fowach find, um unangenehme Wahrheiten zu fagen, noch ber Selbstbetrug zu kommen. Bon Gewiffenhaftigkeit im eigentlichen Sinne kann aber ba nicht die Rebe fein, wo bas Urteil bes Bewissens felbft bestochen und verfälscht ift.

## §. 15.

Waren wir zunächst nur veranlaßt, die Entwidelung des Gewissens als Mittel der Regierung ins Auge zu fassen, so hat sich doch zugleich deutlich gezeigt, daß sie noch eine andere und weit höhere Bedeutung hat als diese, da sie auf der Grenze der negativen und der positiven Seite der Semütsbildung steht und den Übergang der einen in die andere vermittelt. Die Ausgabe jener Seite nämlich,

welcher die Rucht und teilweise die Regierung angeborten, bestand barin, freien Raum ju fchaffen für bie Sittlichkeit, b. b. bie Dacht ber Sinnlichkeit zu brechen, faliche Werturteile zu beseitigen, gefährliche Gewohnheiten auszurotten und folche an beren Stelle zu feten, welche ber Sittlichkeit borguarbeiten geeignet find. Die Ents widelung bes Gewiffens zeigt fich für biefe Zwede in hobem Grabe förderlich, und je weiter fie fortschreitet, defto offenbarer tritt augleich die nabe Bermandtschaft berbor, in welcher fie zur Sittlichfeit selbst fteht, namentlich zu ber Idee der inneren Freiheit, für welche bie Gemütsbildung (f. p. 145) eben badurch ju forgen bat, bag fie ftrenge Gemiffenhaftigkeit berbeiführen, b. b. dem Willen bie Energie erteilen foll, den als richtig erkannten Werturteilen im Bandeln durchgangig ju folgen. Die Forderung, daß bies gefchebe, ift indeffen eine rein formale, ihren Inhalt erhält fie erft burch bie positiven Interessen, die sich allmählich im Gemüte des Rindes ausbilben und durch die Berhaltniffe, in welche fie fich zu einander feten. Daber verlangt unfere bisberige Betrachtung zu ihrer Bervollftandigung unmittelbar die weitere Untersuchung, welche Machte es seien, die auf das Gemüt des Rindes wirken muffen, um jene Intereffen ihm einzupflangen, und wie biefe Wirtung beschaffen fein muffe, um eine fittliche Geftaltung des Lebens ju verburgen.

Indem wir uns hiermit der positiven Gemütsbildung zuwenden, erinnern wir uns zunächst an die Aufgabe, die ihr obliegt. Sie bestand darin, die Gesinnung des allgemeinen Wohlwollens, das ethische, ästhetische und religiöse Interesse zu pflanzen und zu besestischen\*). Es hat sich bereits gezeigt, daß hierzu vor allem eine Erweiterung des ursprünglich eng begrenzten Areises der persönlichen Teilnahme erforderlich ist, die nur allmählich zu der allseitigen Ausbreitung des allgemeinen Wohlwollens fortschreiten kann, weil die Schwäche seiner Fassungskraft das Kind nötigt, sich mit seiner Teilnahme zunächst in einen kleinen sestessenzten Kreis hineinzuleben. Sinen solchen stellt zuerst das Haus, die Familie dar: dieses

<sup>\*)</sup> Bgl. p. 144 und mit bem Folgenben p. 160.

ist demnach die erste positiv gemütsbildende Racht, welche das Kind ergreisen und sein Interesse insbesondere durch die Personenverhältnisse in Anspruch nehmen soll, in die es dasselbe verslicht. Die nächste bedeutende Erweiterung des Kreises seiner Teilnahme geschieht dann durch die Schule. Aber die Teilnahme des Menschen an anderen darf nicht beschränkt bleiben auf die Familie und die gleichaltrigen Rameraden, sie soll sich weiter ausdehnen auf alle, die durch Gleichartigkeit des äußeren und inneren Lebens ihm verwandt, durch das Band gemeinsamer Abstammung und kulturhistorischer Entwidelung mit ihm verbunden sind: es tritt in dieser Rücksicht hauptsächlich die Muttersprache als gemütsbildende Macht aus. Endlich soll das Interesse auf Bergangenes und Künstiges, auf das ganze Menschengeschlecht, seine Thaten und Schicksale erstrecht werden; dies ist durch die Geschichte zu erstreben.

Das Haus') begrenzt den Gesichtstreis des Rindes anfangs ganglich; die Gegenstände, welche es barbietet, werden ibm genauer befannt als irgend welche andere; alle Gefühle, Begierden, Willensthatigfeiten, die fich in feinem Bemute regen, fleben entweder au diesen Gegenständen in unmittelbarer Beziehung oder werden boch, sei es bewußt oder unbewußt, notwendig oder zufällig von den Bildern derfelben begleitet. Daraus erklärt fich die eigentümliche Bertrautheit des Kindes mit diesen Dingen, welche mehr ift als bie Es fühlt fich wohl unter ihnen, weil genaueste bloke Renninis. ihm seine Gefühlswelt aus ihnen entgegenkommt. Bas das haus darbietet, verwächst mit seinem Borftellungstreife und feinem Bemutsleben fo, daß alles andere dagegen als ein Fremdes erfceint, das namentlich die Affekte der Aurcht und des Staunens oder doch ein Gefühl der Unficherheit erregt, während jenes als das innerlich Angeeignete, Beimische dem Ablaufe der Borftellungen und ihren Berbindungen sich fügt und dadurch die Rube und Heiterkeit bes findlichen Gemütes erhalt. Awar reigt das Reue, aber wir leben

<sup>9</sup> Riehl, die Sitten bes hanses, eine socialpolitische Studie, Dentsche Biertelighesschrift 1863, II. p. 279. H. E.



uns nur lanasam binein, unser Anneres spricht nicht aus ibm au uns, wenn es uns nicht burch Erinnerungen feffelt, beren Raben zu verfolgen wir oft unbermogend find. Richt felten begegnet es, bag ber Erwachsene fich von Berfonen, Landichaften ober einzelnen Raturaegenständen auf eine ibm unerklärliche Weise angezogen findet, und bisweilen gelingt es noch, die näheren oder entfernteren Uhnlichteiten aufzufinden mit Jugendeindruden, die burch machtige Gefühle noch fortwirken, ohne Zweifel auch bann noch fortwirken, wenn die Bestimmtheit der zu ihnen gehörigen Borftellungsbilder langft geichwunden ift. Saben Romanschriftsteller Diefen geheimen Bug bes Bergens oft über das Daf der Natur getrieben, fo ift dagegen wohl zu wenig beachtet worden, welchen Ginfluß er auf das afthetifde Urteil ausübt, beffen Allgemeingültigkeit hauptsächlich baburch so leicht aweifelhaft wird, daß wir die große Menge verborgener oft gang individueller Gefühle nicht zu analpfieren bermogen, bie uns bei ihm leiten.

Der an sich richtige aber zu vage und unbestimmte Sat, welcher so vielsach ausgesprochen wird, daß die ersten Eindrücke die mächtigken und deshalb die wichtigken seien\*), erhält pädagogische Brauchbarkeit hauptsächlich erst durch den anderen, auf welchen er sich gründet, daß die ersten Gegenstände und Personen, mit denen sich das Kind beschäftigt, zugleich auch diesenigen sind, deren Eindrücke sich am häusigsten wiederholen, dadurch dem Kinde am meisten vertraut werden und mit seinem Gemütsleben am innigsten verwachsen, indem sie selbst erst die Gelegenheit geben zur Herandilbung desselben. Was auf das Gemüt und die Denkweise des Kindes einen durchgreisenden Einsluß erlangt, das sind nicht leicht einzelstehende, seltene Erscheinungen und Handlungen, sondern der Gesamtharakter und die Kontinuität gleichartiger Ersahrungen, die es an Personen und Sachen zu machen Gelegenheit hat. Es erklärt sich hieraus leicht, weshalb der Erwachsene stets durch Gefühle an

<sup>\*)</sup> Beit beffer schon ift bie Fassung bes Sates, bag unter allen Ginbruden berselben Art bie ersten zugleich auch bie wichtigften seien.

die Heimat gefesselt bleibt, die zwar oft unklar, aber darum nicht minder mächtig sind, weshalb namentlich das Haus eine Macht über das Gemüt ausübt, der selbst der rohe Mensch selten entgeht. Es ist im wesentlichen dasselbe, wodurch wir eine Arbeit, oder einen gewissen Thätigkeitskreis lieb gewinnen, in ihm heimisch werden: die Gefühle gelingender Thätigkeit, befriedigter Wünsche und Erwartungen haben sich mit dem Gegenstande der Beschäftigung verslochten und werden mit ihm reproduciert, jede Seite, von der wir ihn ansehen, ist mit unseren Interessen in Beziehung getreten, jede Einzelheit an ihm läßt uns fühlen, daß wir des Ganzen mächtig sind, und bringt jede Reihe von inneren oder äußeren Thätigkeiten, die sie hervorrust, zu ungestörtem Ablauf.

Ubt die ständige Umgebung des Menschen überhaupt einen jo großen Ginfluß auf ihn aus, daß fich fein Gemutsleben an ihr entwidelt und mit ihr vermächft, fo ift dies begreiflicherweise gang hauptsächlich mit den umgebenden Bersonen der Rall. Die berion= lichen Berhaltniffe, in welche bas Rind innerhalb der Familie eintritt, entwideln fich unter allen am vielseitigften und befestigen fich am ftärtiten. Bon Ratur bulflos und ichmach, bedarf es gur Befriedigung feiner Bedürfniffe und Buniche, jur Ausführung feiner Thatigfeiten der vermittelnden Sulfe der Erwachsenen, von denen es umgeben ift, in febr mannigfaltiger Beife. 3mar nimmt bie Große feiner Hulfsbedürftigfeit allmählich ab, die Gebundenheit feiner Thatigfeiten an den Willen, ober wenigstens an die Buftimmung ber Erwachsenen verliert aber junachft nur wenig an Ausdehnung. vieljährige Dauer dieses Berhältniffes bringt es mit fich, daß das Rind, teils thatiger ober leibender Teilnehmer, teils Zuschauer bei den verschiedensten Situationen wird, in welche Blieder der Familie aufammen geraten. Es erfährt unter ahnlichen Umftanden bon jedem einzelnen eine im Durchichnitt gleichmäßige Behandlung und bemerkt eine gewisse Gleichförmigkeit des Benehmens berselben gegeneinander: hierdurch tritt es in bestimmte perfonliche Berhaltniffe zu ihnen und wird dazu veranlaßt, fich bestimmte Bilber bon ihren gegenseitigen Berhaltniffen zu einander zu ent=

werfen. Beides ift bon ber bochften Bichtigkeit für bie Entwidelung feines Gemutslebens, benn bie Berbaltniffe, Die es ju ihnen eingeht, werden ibm, je fefter fie wurzeln, um fo mehr der Dagftab für alle übrigen, und bie Bilder ber gegenseitigen Gefinnung und handlungsweise, die es bier auffakt, find diejenigen, nach beren Analogie alle anderen zunächst von ihm beurteilt werden. Berhaltniffe, welche bas Saus beberrichen, werben bom Rinde, fo weit sie in seinen Erfahrungstreis fallen, auf die Welt überhaupt unbewußt und notwendig übertragen. Der Geift und das Gemüt, welche fich im Familienleben aussprechen, die Ordnung oder Unordnung, welche in ihm berricht, die Stellung ber Familie nach außen, ju Fremden und ju ben größeren Lebensgemeinschaften, beren Glied fie fein foll, die Art, die äußeren Dinge und ihren Wert verschieden abgestuft zu ichaten, die Bestrebungen, handlungen und Schidfale ber Menfchen zu beurteilen - bies alles teilt fich bem Rinde unwillfürlich mit und wird von ibm unverändert aufgenommen, so lange sein Denten, Fühlen und Streben nicht burch eigene Uberlegung, ober burch Erfahrungen von eigentümlicher Art eine andere Richtung erhalt. Durch feine Schwäche an die Bulfeleiftung anderer gewiesen und zu vorwiegend paffiver Aufnahme ber geiftigen Lebens: elemente, welche diese ihm entgegenbringen, ebenso geneigt als befähigt, bermachft bas Rind in seinem gangen inneren Leben mehr und mehr mit den Personen, an denen es sich heraufbildet und erhält hiermit zugleich ben in der Familie ausgeprägten nationalen Charafter, welcher nächst ber Sprace bauptfächlich auf der Eigentümlichkeit des bauslichen und auf deffen Berbaltnis jum öffentlicen Leben beruht\*). Die täglichen Geschäfte ber Eltern werben vielfach besprochen und das Rind wird daber mit allen auf fie be-

<sup>\*)</sup> Es ift nicht schwer zu erkennen, daß hierin sowohl die Tiese best bentschen Gemittes wurzelt, durch die es für eine warme sittlich religiöse und ästhetische Auffassung des Lebens empfänglich wird, als anch das politische Phlegma des Familienegoismus dem Baterlande gegenüber, die vergnügte Beschränkung des Strebens in hänslicher Zurückgezogenheit, die bentschen Bürgertugenden der Bequemlichteit und des Indisseruns.

auglichen Borftellungen icon frub pertraut, es abmt iene Beschäftigungen nach und gewinnt fie lieb, noch ebe es beren Awede Der Rreis, in welchem es aufwächft, zu berfteben imftande ift. bestimmt barüber, ob es in seinen Phantasieen als Solbat exerciert, als Gelehrter fich mit Buchern zu thun macht, biefes ober jenes Sandwerk treibt u. bal. Rann bas Rind bollends burch fleine Dienftleiftungen die Eltern in ihrem Geschäft unterftuten (wie fo gewöhnlich bei ben nieberen, nicht leicht bei ben boberen Stanben), fo entsteht in der Regel nicht allein eine frühe Borliebe für diefes Beichaft felbit, in beffen Atmosphare fo zu fagen ber Menich von Jugend auf eingeschloffen bleibt, sondern es bilden fich bann auch Sinn und Liebe für nüpliche Thatigfeit aus und mit ihnen eine Bereitwilligfeit jur Sulfeleiftung gegen andere, welche aus ber Familie, beren Blieber felbst baburch immer inniger verbunden werden, wohlthätig fortwirkt auf das ganze Leben, insbesondere auf bie fpater ju ergreifende Berufsthatigteit. "Es fcmelgen fich", fagt Beftaloggi, "im bauslichen Leben Arbeit und Liebe, Gehorfam und Anstrengung, Dant und Fleiß gleichsam ineinander und werden burch ihren gegenseitigen Ginfluß aufeinander gegenseitig mahrhaft und ftart."

Diese Macht bes Hauses für die Gemütsbildung gehörig zu benutzen, ist eine der wichtigsten Aufgaben der Erziehung. Alles beruht dabei auf dem Umstande, daß das Kind in die bestimmte Berslechtung von Personenverhältnissen eintrete, wie sie sich nur in der Familie sindet, und daß diese Berhältnisse, um ties genug in das Gemüt einzudringen, von frühester Jugend an sich fortdauernd wirksam erweisen: es liegt am Tage, daß sich diese Macht des Hauses durch nichts ersehen läßt. Sehen wir ab von allem, was sich auch außer dem Hause und ohne dasselbe eben so gut, wenn auch vielleicht mit größerer Schwierigkeit leisten läßt, so ist es hauptsächlich eine doppelte Beziehung, in welcher die Wirksamkeit der Familienverhältnisse für die Gemütsbildung in Betracht kommt, nämlich teils insofern das Kind selbst unmittelbar in sie hineingezogen wird, teils insofern es als Auschauer ihnen gegenübersteht. Die Berhältnisse, an denen es

unmittelbar teilnimmt, ergreifen sein Gemüt stärker; diejenigen dagegen, welche sich ihm nur darstellen, werden reiner von ihm aufgefaßt.

Das richtige Berhältnis bes Rindes ju Bater und Mutter ift bor allem baburch bedingt, daß diefe teine Mittelsperfonen amifchen fich und bem Rinde bulben, fondern fich besfelben felbft annehmen mit möglichst seltener Unterbrechung, benn jede Bermittelung tann die Junigkeit der Singebung nur ftoren, jumal beim Rinde, bas fo fart bom finnlich Gegenwärtigen in Anspruch genommen wird. Ohnehin hat ja die Natur felbft bas Berbaltnis bes Rindes zu ben Eltern zu einem unmittelbaren gemacht und baburch ben Weg binreichend angedeutet, ben die Erziehung betreten foll. Pflege und früheste Erziehung gehoren von Ratur der Mutter, deren Lebensaufgabe gang innerhalb der Familie fällt. Nur wenn fie ibre Beftimmung fo auffaßt, tann ihr Berhaltnis jum Rinde biejenige gemutsbildende Rraft erlangen, welche die Erziehung von ihm fordern muß; denn an der Mutter, die ihm zuerst entgegenkommt und ihm überall sorgend und helfend zur Seite fleht, muß das Rind sogleich und ununterbrochen die Erfahrung ber vollen Singebung des Menfchen an ben Menfchen machen, wenn in feinem Bergen ein fefter Grund für das Wohlwollen gelegt werden foll, welches, anfangs als rein perfönlice Liebe und Dankbarkeit gegen einzelne gestaltet, später sich immer weiter auszubreiten vermöge. Das erfte Lächeln icon, durch welches das Rind dem Blide der Mutter antwortet, verdankt seinen Ursprung dem wohlthuenden, wenn auch noch dunklen Gefühle, der Gegenstand ihrer Liebe und Sorge zu sein. Ohne biese vielfältig erneuerte Erfahrung des thätigen Wohlwollens, ohne das oft wiederkehrende Bild ber Liebe und bes inneren Ginverftandniffes im Blide ber Mutter würde die Erziehung zwar für die Selbständigkeit des Charatters hinreichend zu sorgen imstande sein, nicht aber dem Wohlwollen die Tiefe der Begründung und Innigkeit ju geben vermogen, die ihm eigen sein soll. Daß nur die Mutter dies leiften könne, daß fie deshalb die Sauptmacht in der frühesten Erziehung und Schlechthin durch nichts zu ersetzen sei, daß sie es aber auch nur

bann im vollen Umfange leiften tonne, wenn fie ihre Bestimmung lediglich in der Ramilie sucht, bedarf für denjenigen teines weiteren Beweises, welcher fich klar gemacht bat, wie langsam und ftetig die Gemüts- und Charatterbildung porichreiten muffen, um ficher au geben, wie ausdauernde Aufmerksamkeit und vielseitige Rudfichten fie erfordern, wie innig die Wechselwirkung ift, in welcher alle einzelnen Teile des Erziehungsgeschäftes zu einander fteben. trefflich fagt Beftaloggi: "Jeder Biffen Brod, den bas Rind ift, wird, wenn die liebende Mutter ihn ihm in die Sand giebt, für seine Bildung zur Liebe und Thätigkeit etwas ganz anderes als wenn es diefen Biffen auf der Strafe findet, oder von fremder Hand empfängt". Sollte die Frau die bezeichnete Lebensaufgabe ihrer nicht würdig genug finden, oder fich durch diefelbe nicht umfaffend genug beschäftigt glauben, sollte fie eine scheinbar bedeutungsvollere, oder wohl gar als Spielzeug der Gesellichaft eine gedanten= und forgenlosere Stellung im Leben einnehmen wollen. so würde dies entweder von sittlichem Leichtfinn, oder von Unkenntnis ber Sache ober von beiden zeugen; benn namentlich in Rudficht der Gemütsbildung ift die frubefte Erziehung die folgenreichfte, fie nimmt bei richtiger Auffassung den Menschen ganz in Anspruch, und eben nur die Frau vermag in der lebendigen, hingebenden Beise, die ihr die Ratur zum Bedürfnis gemacht bat, und in ihrer immer perfonlichen Liebe, die vorzugsweise dem Rinde fich gern que wendet, die ersten Regungen des Wohlwollens zu weden und zu träftigen.

Tritt das Berhältnis zur Mutter in den späteren Jahren der Erziehung namentlich für den Anaben äußerlich etwas mehr zurück, so muß es sich gleichwohl bis zum Ende der Erziehung hin immer weiter vertiesen, je mehr zugleich das wahre Berständnis desselben sich erschließt. Ist der Einfluß der Mutter in diesen Jahren äußerlich weniger bemerkdar, so vermag er darum doch nicht minder wohlthätig sortzuwirken, denn wie der Bater die äußere Einheit der Familie darstellt, so stellt die Mutter die innere dar, weil sie als das natürliche Band der einzelnen Familienglieder zu einem jeden

berselben ein noch unmittelbareres Berhältnis hat als diese untereinander: sie vertritt vorzugsweise das Gemütsleben der Familie, aus welchem das Gemüt der Kinder hervorgewachsen ist und vermag daher am ersten dieses zu öffnen, wo es sich verschließen, es zu erheitern und mit sich zu verständigen, wo es sich verschließen, es zu erheitern und mit sich zu verständigen, wo es sich versinstern möchte; sie vermag immer noch die Gefühlswelt richtig zu leiten, sie lebendig zu erhalten und ihr die Stelle zu sichern, welche sie im Leben einnehmen soll. Es bedarf dabei wohl kaum der Bemerkung, daß es für die Geistes- und Gemütskräfte selbst der begabtesten Frau noch als ein hohes, schwer erreichbares Ziel angesehen werden darf, diese Aufgabe zu erfüllen.

Das Berhaltnis bes Rinbes jum Bater ift von Anfang an ein wefentlich anderes als das jur Mutter. Die Berufsthätigkeit nimmt ben bei weitem größten Teil feiner Zeit in Anspruch und nötigt ihn zu einer mehr ober weniger häufigen Absonderung von der Familie. In seinem Berufe arbeitet er für die Befriedigung eines der wesentlichen Intereffen der Menscheit und eben deshalb fteht er als das allein vollkommen selbständige Saupt der Familie da, welches bie Lebensordnung derfelben bestimmt, wie fie der Forderung seiner Lebenszwede am angemeffenften ift. Der Geift ber Familie tommt bon ibm; fein Urteil über ben Wert ber außeren Dinge, ber Bersonen und ihrer Sandlungen ift entscheibend und giebt die Norm, nach welcher man fich im Leben richtet, er bestimmt bie Berhaltniffe, in die fich die Familie zu anderen fest, ihre Stellung nach außen, er bezeichnet das Awedmäkige und Unzwedmäkige, das Rükliche und Schäbliche. Er erscheint badurch bem Rinde gunächst als Herr und Gebieter, deffen Autorität anerkannte Gültigkeit besitt, und ftellt sich um so mehr als solcher bar, als er nur zeitweise im Areise der Familie sich einfindet, gleichwohl aber fein Bild auch in seiner Abwesenheit diesen regiert und leitet. Um so dringender macht es fich nötig, daß diefes Bild unbeschadet seiner Autorität dem Kinde nicht als das der gefürchteten Härte und finsteren Strenge erscheine, sondern milben Ernft neben freundlicher Teilnahme zeige, die für alles offen, mas das Herz des Rindes bewegt, doch zu hoch

steht, um in dessen Spielereien hineingezogen werden zu dürfen. Herrscht demnach in dem persönlichen Berhältnis des Kindes zum Bater das Gefühl der Ehrsucht dor, in dem zur Mutter das der hingebenden Liebe und des Bertrauens, so erhält namentlich dieses letztere noch eine wesentliche Berstärkung und Erweiterung durch die Anschauung des gegenseitigen Berhältnisses jener beiden zu einander. Bei dem innigen Sinverständnis zwischen Bater und Mutter erscheint diese vorzugsweise zwar nicht als dienend, doch als sich unterordnend und hingebend mit ihrer ganzen Thätigkeit, sie leitet die häuslichen Angelegenheiten in seinem Sinne, und es überträgt sich daher durch die Anschauung dieses Berhältnisses die Gesinnung des Kindes gegen die Mutter von selbst auf den Bater, wenn sonst nichts störend dazwischentritt.

Faffen wir turz das Wefentliche jusammen, mas das Saus, wenn es recht geordnet ift, für die Gemutsbildung bes Rindes ju thun vermag, so besteht dies barin, daß es ein junachft rein perfonliches inniges Wohlwollen im Rinde wedt, dauernd befestigt und dieses mit der Chrfurcht vor der Autorität so verbindet, daß beide ausammengenommen gum Motive ber Sugsamteit in eine bobere noch nicht vollkommen verftandliche Ordnung des Lebens werden. Dies zu erreichen ift im allgemeinen nicht fowierig, wenn die Bebingung erfüllt wird, daß die Eltern ihre Macht und Liebe auf das Rind in durchgangiger Übereinstimmung wirken laffen. Wirken freilich die beiden Hauptfaktoren des Ramlienlebens auf das Rind in entgegengesetten Richtungen, so wird beffen Gemut unfehlbar gerriffen, und es fteht taum ju hoffen, daß fich jemals wieder gut machen laffe, mas in der Erziehung verdorben worden ift, wenn die menfclichen Berhaltniffe, welche zuerft vor dem Auge des Rindes fich dauernd entfalteten und fein ganzes Wefen in Anspruch nahmen, in sich entzweit ober sittlich unrein und verdorben waren. Richt das Bohlwollen allein, auch das Bild des gegenseitigen Bohlwollens, das Bild des fteten, einstimmigen Zusammenwirtens ift für das Rind eine Erfahrung von der höchsten Wichtigkeit, in die es fich vielfach und anhaltend muß vertiefen konnen. Schon um jener

notwendigen Übereinstimmung willen ist eine rege Teilnahme des Baters an der Erziehung auch für die ersten Jahre höchst wünschenswert, das Übergewicht aber, welches ihm sogar dabei zukommt, rechtsertigt sich leicht dadurch, daß er in vielen Fällen sowohl den Rangel an Einsicht in das Wesen der Erziehung als auch den Mangel an Araft und Konsequenz in der Durchsührung des Einzelnen auf seiten der Frau ergänzen muß, deren gewöhnliche Reigung, sich von augenblicklichen Antrieben der Gesühle oder von unklaren Ansichten leiten zu lassen, die nicht einmal einige Konsistenz besißen, dem Gelingen des Erziehungsgeschäftes troß allen guten Willens sonst unüberwindliche Schwierigkeiten in den Weg legen würden.

Ein weiteres Berhaltnis, in welches das Rind im Saufe eintritt, ift das zu den Geschwistern. Die Entwidelung desselben bangt wesentlich mit von der Einwirtung der Eltern ab. Es ift in diefer Audficht nicht hinreichend, die Entstehung ber geselligen Fehler ju verhindern, welche aus ber Gleichheit ber Bedürfniffe und Bunfche jo leicht entspringen, wie Unverträglichteit, Rechthaberei und Berridsucht, Gifersucht und Reid, Sigennut u. f. f., sondern es foll auch flatt derfelben pofitives Bohlwollen unter ben Gefdwiftern gewedt Dies machte fich leichter bon feiten bes Rinbes gegen bie Eltern, beren Sulfe und Sorge feiner Schwäche bon ben erften Lebenstagen an auf die wohlthuenofte Weise entgegentam, aber gerabe weil dies in dem Berhaltnis ju ben Gefdwiftern nicht ber Fall ift, fteht die Liebe ju diefen in Rudfict ber fittlichen Entwidelung eine Stufe bober, benn fie nabert fich fcon etwas mehr bem freien Bohlmollen, das fich hingiebt, ohne vorher durch Bohlthat verpflichtet oder burch ben Ausbruck ber Liebe follicitiert worben zu fein. In die Liebe ju ben Eltern mifcht fich beim Rinde immer bas Befühl ber Shrfurcht und Abhangigkeit ein, die Liebe zu den Geidwiftern wendet fich wie das freie Wohlwollen, beffen Grundlage fie werden foll, an Rebengeordnete, Gleichgestellte. hierin liegt die wesentliche Bedeutung der Geschwifterliebe für die Gemutsbildung.

Die erfte Bedingung für die richtige Gestaltung des geschwisterlichen Berhältniffes liegt in der durchgängigen Gleichmäßigkeit der Bais, Babagogie. Behandlung der Rinder von feiten der Eltern. Diefe Gleichmäßigteit ift nicht fo zu versteben, daß jedem Rinde dasfelbe gegeben, vorgeschrieben und erlaubt werbe wie dem anderen, vielmehr foll bie Behandlung eines jeden immer eine individualifierende fein, welche bann jugleich das Gute bat, daß fie die Rinder gewöhnt, die große Ungleichheit in ber Berteilung ber Gaben und Schicffale mit gufriedener Rube zu betrachten; aber feines barf fich nach einem anderen allgemeinen Maßstabe beurteilt, anderen Gesetzen unterworfen, teines barf fich bem anderen borgezogen ober nachgefest glauben. Der Grab der Reigung, welche die Eltern zu den einzelnen Rindern haben, die Freude, die diese ihnen machen, hangt nicht bon ihrem Willen ab, benn ein Rind ift angiebender, fcmiegfamer, freundlicher, finniger als das andere: um fo notwendiger ift es, Die Bethätigung der Liebe und die außeren Zeichen berfelben überhaupt in der Art gleichmäßig zu verteilen, daß die Teilnahme und Sorgfalt der Eltern dem außeren und inneren Bedurfnis eines jeden immer mit berfelben Bereitwilligfeit fich widmet. Richt die gleiche Große ber Gaben und ber Liebe als folche, auch nicht bie nach ber Individualität verhältnismäßig gleiche Große berfelben allein ift es, die gefordert wird, fondern diejenige Große, welche nach bem Urteil und Berftandnis des Rindes felbst biefelbe ift, welche den anderen zu teil wurde. Dies scheint auf den erften Blid taum erreichbar ju fein, weil die Urteile der Rinder oft parteiisch find und fich nach zufälligen Umftanden richten, die ber Erzieher felten gang zu übersehen vermag ober zu untersuchen Zeit bat, boch wurde fich der größte Teil der Schwierigfeit von felbft heben, wenn namentlich die Mütter weniger unüberlegt nach bloger Luft und Laune fich mit ihren Rindern beschäftigen und ftatt deffen ihre Behandlung nach den jedesmaligen mahren Bedürfniffen derfelben einrichten wollten. So lange man biefe gleichmäßig im Auge behalt und zu befriedigen ftrebt ohne Rudficht auf die eigene Reigung, darf man hoffen, allen gerecht zu werden und fie baburch Befährlich für die Ginigkeit ift es außerbem, einia zu erbalten. einem Rinde über das andere eine gewiffe Gewalt, ein Auffichtsrecht u. bgl. einzuräumen — namentlich dem Mädchen über den Knaben —, wenn nicht der Unterschied beider an Alter und Einsicht so bedeutend ist, daß dieses Berhältnis weniger als ausgeübte Herrschaft, denn als wohlthätige Unterstützung oder als Schutz erscheint; die größere oder geringere Gesahr desselben für beide Teile hängt natürlicher Weise hauptsächlich von der Individualität der Kinder selbst ab. Dasselbe gilt in noch höherem Grade davon, daß man das eine Kind dem anderen als Beispiel hinstellt; denn abgesehen davon, daß auf der einen Seite die Eitelkeit geweckt wird, ohne daß darum auf der anderen die Trägheit sich stören ließe, so werden Fehler überhaupt am liebsten gesucht und mit einer gewissen Befriedigung entdedt an dem, was als Ruster aufgestellt wurde.

Bezog sich das Bisberige auf die Störungen des geschwisterlichen Berhaltniffes, welche vermieben werben muffen, fo ift noch einiges über die positiven Mittel gur Erwedung ber Geschwifterliebe bingujufügen. Wie die Gleichheit der Gegenstände, auf welche fich die Begierden der Rinder beziehen, Gelegenheit jur Entzweiung unter ihnen giebt, so läßt sie sich umgekehrt aber auch als Mittel gebrauchen, um ihre gegenseitige Anhanglichkeit zu befestigen. Das Gefühl ber fremben Befriedigung wird erft verständlich burch bie Analogie ber eigenen; biefes Berftandnis ift eine notwendige Bedingung des Wohlmollens und Wohlthuns. Ift es geborig entwidelt, so läßt fich die Liebe unter Geschwiftern leicht baburch beforbern, bag man fie füreinander teils zu dauernben Gefährten in Freuden und Leiden überhaubt, teils zu Mittelsperfonen des Buten macht, bas die Eltern ihnen erweisen wollen, ju thatigen Teilnehmern an der liebevollen Sandlungsweise der letteren; denn wie die Liebe ber Mutter jum Rinde, obwohl auf einen organischen Busammenhang ursprünglich gegründet, boch hauptsächlich erft burch die Mühe und Sorge erstarkt, die sie ihm zuwendet — durch diese erft fühlt fie fich innerlich Gins mit ibm, feine Befriedigung ift gang die ihrige -, fo wird auch die Liebe unter Gefdwiftern am beften badurch befestigt, daß man fie anleitet, gegenseitig füreinander etwas au thun. Eine solche Anleitung macht sich um so natürlicher, je leichter bem Rinde burch eine gleichmäßig verteilte Mutterliebe bie Übertragung seiner Auneigung von der Mutter auf Die Geschwifter Werden die Rinder in ihren Thatigfeiten vergesell= aemacht ist. schaftet und lernen fie sich gegenseitig in ihnen unterftuten, fo beburfen fie taum noch ber Erfahrung, daß bas Belingen berfelben baburch weit sicherer verburgt wird; denn die Gesellschaft felbft und bie Ginstimmung ber Gefühle und Willensthätigkeiten in ihr gemabrt für fich icon einen fo hoben Grad ber Befriedigung, bag es febr bald teiner außeren Aufforderung ju gegenseitiger Sulfeleiftung mehr Das Berhaltnis ichreitet bann bon felbft ju größerer Innigkeit und hingebung fort, fo lange es einerseits gelingt, die geselligen Rehler fern zu halten, und so lange andererfeits teine wesentliche Differenz in ber Charafterentwickelung und Lebensansicht bervortritt.

Endlich ift noch das Berhältnis des Rindes zu den Dienftboten Das erfte ift bier, daß bas Rind bazu bon großer Wichtigkeit. gewöhnt werbe, ihrer Dienftleiftungen möglichft zu entbehren, teils um, wie Schleiermacher fagt (Erziehungslehre S. 309 f.), selbst für etwas verantwortlich gemacht werden zu können, teils und hauptsächlich um in feine verderbliche Abhangigfeit zu geraten, die burch Bequemlichkeit zu äußerer und innerer Unfelbständigkeit führt. Die Behandlung ber Dienftboten wird ben Eltern von den Rindern leicht abgesehen, namentlich nehmen die Madchen gegen fie ichon früh den Ton der Mutter an. Das Rind foll aber überhaupt noch nichts felbst befehlen, bochstens im Auftrage fremde Befehle überbringen; es hat sich bem Erwachsenen überhaupt und beshalb auch bem Dienftboten unterzuordnen, doch ist die Unterordnung gegen diese teine unbedingte, sondern nur insofern bindend, als fie bem Beifte ber Familie und bem Willen ihrer Bertreter entspricht, benen Rinder und Befinde in gleicher Beife unterworfen find. Deshalb bedarf es einer forgfältigen Beauffichtigung ihres gegenseitigen Berhaltniffes; bas Gefinde ftellt fich fonft leicht zwischen die einzelnen Familienglieder und gerftort die Unmittelbarkeit ihrer Begiehungen

zu einander. Nur selten sind Dienstboten zuberlässig genug und an Geist und Herz hinreichend gebildet, um einen bedeutenderen Einfluß auf das Erziehungsgeschäft anvertraut erhalten zu dürfen; durch unverständige Nachgiebigkeit ziehen sie leicht das Kind an sich, verwöhnen es und gelangen auf diese Weise zu einer gefährlichen Bertraulichkeit mit ihm, durch welche sich eine kaum wieder zu vertilgende Niedrigkeit und Semeinheit den Gewohnheiten, Neigungen, oft sogar der ganzen Gesinnung mitteilt, die von Gesibteren schon in dem äußeren Benehmen mit Sicherheit erkannt zu werden pflegt.

## §. 16.

Der zweite Lebenstreis, in welchen bas Rind einzuführen ift. um feine Gemutsbildung weiter ju fordern, ift bie Schule. Recht hat man in neuerer Zeit die einseitige Anficht fallen laffen, nach welcher die Schule ihre wesentliche Bedeutung nur in ber Mitteilung ber Renntniffe und Fertigkeiten haben follte, beren entweber ber Menfc überhaupt, oder ber einzelne für seinen Beruf bedarf, jo daß fie im Grunde blog ein Auskunftsmittel der Rot ware, weil namentlich die Unbemittelten ihren Kindern teine eigenen Lehrer halten könnten. Möchten auch fattisch die Schulen ihre Existenz biefem Umftande verdanten, fo murde dies boch teinen Grund gegen ihre padagogische Rotwendigkeit sein, vielmehr lage bann ber in ben Lebenseinrichtungen der Menschen so oft eintretende Fall vor, daß ein Inftitut, welches nur burch den Drang außerer Rot entftand, in feiner Entwickelung fich als innerlich notwendig und bon tief sittlicher Bedeutung zeigt. Dan hat bies neuerbings in Rudficht ber Schule badurch anerkannt, daß man ausgesprochen hat, ber 3med berfelben fei nicht in intellettueller und technischer Bilbung allein, fondern darin zu fuchen, daß fie Erziehungsanstalt fein, b. b. baß fie bie Bildung bes Gemütes und ber Intelligenz gleichmäßig ju erreichen ftreben foll. Für die erstere vermag fie auf doppelte Beise zu wirken; teils nämlich fteben einige Gegenstände bes Unterrichtes, die fie in ihren Rreis gieht, in unmittelbarer Begiehung

zur Gemütsbildung, teils befist fie durch ihre Einrichtung als solche eine gemütsbildende Macht, die wir hier zuerst in Betrachtung ziehen wollen.

Bas die Brivaterziehung der Schulerziehung gegenüber als Borzug geltend machen kann, ift hauptsächlich die Möglichkeit größerer Individualifierung in ber gangen Behandlung bes Zöglings: fie tann ibm die Mübe ungeteilt zuwenden, scharfere und ununterbrochene Aufficht über ihn führen, die einzelnen Magregeln der Rucht und Regierung genau erwägen und ihm anhaffen, seiner Kassungstraft im einzelnen immer auf die zwedmäßigste Beife zu Sulfe tommen. So wünschenswert aber auch im allgemeinen eine möglichft individualisierende Behandlung ift, so fest boch gerade sie in der Brazis am ftartften ber Gefahr ber Ginseitigkeit aus, benn bie gange Richtung, welche die Erziehung nimmt, ift alsbann in ber Saubtfache von dem einen Erzieher allein abhängig, der bem Boglinge gegenübersteht, um seine volle Kraft auf ihn zu concentrieren. Wie oft und leicht umfaffende Aufsicht die Erziehung verdirbt und von wie ameifelhaftem Werte fie fei, bat Berbart (Allg. Babagogit S. 50 ff. [Bab. Sor. I. S. 353]) meifterhaft auseinandergesett; es kommt noch bagu, bag teils ber in ber Schule herrichende Geift ihre ununterbrochene Bielseitigkeit entbehrlich machen kann, teils die borbergegangene und begleitende hausliche Erziehung fie ber Schule bedeutend zu erleichtern vermag. Und so würde sich benn der Borzug ber Brivaterziehung, abgeseben von außeren Rudfichten, Die nicht entscheidend fein durfen, auf die ichnelleren Fortidritte der intellettuellen Bildung beschränken, die der Privatunterricht ermöglicht. Ohne diefe letteren an und für sich gering anzuschlagen, scheinen fie doch taum mit dem irgend verglichen werben zu konnen, mas eine wohl eingerichtete Soule für ben gefamten Erziehungszwed ju leiften imftande ift.

Zunächst bringt sie durch die Gemeinschaft des Lebens und der Thätigkeiten in die Zöglinge eine der Privaterziehung durchaus fremde Regsamkeit und Wärme, die zwar gelegentlich zu manchem Übelstande Beranlassung giebt, zugleich aber die Lust zur Arbeit

ficherer wedt, spornt und erhalt, als ohne fie durch irgend welche tunftlichen Mittel möglich ift. Der Rreis ber Teilnahme, bisbet vom Hause begrenzt, erweitert fich in febr beträchtlicher Beise, es bilben fich berfonliche Berhaltniffe der mannigfaltigften Art aus, die um so wichtiger find, als das Rind in ihnen zum erftenmale wenigstens bis auf einen gewissen Grad selbständig und freistebend anderen gegenübertritt. Diese Berhältniffe werden die Quelle von taufend Erfahrungen, welche die Privaterziehung gar nicht, ober nur in verkummerter Beife zu bieten vermag; benn die Schulfameraben find untereinander burch eine Menge ftandiger, gemeinicaftlicher Intereffen verbunden, durch die Gemeinschaft der Aufgaben, der Lebensordnung, der Gesete, unter denen fie fteben u. f. f., treten also zu einander in gang andere Berhältniffe und tommen baburch jum Teil auch in wesentlich andere Berührungen miteinander, als Freunde im gewöhnlichen Privatleben: die Schulerfahrungen geboren zu den wichtigsten des Lebens. Die Schule läßt das Rind den ersten umfaffenderen Blick in das wirkliche Leben thun, die Belt beginnt sich ihm aufzuschließen, es lernt Menschen tennen. die gleiche Ansprüche machen und teine Rudfichten' nehmen, wie sie im Hause gewöhnlich waren. Da fühlt der einzelne, so stark er sonst auch sein mag, sich schwach und bedürftig der anderen, er hält fic an ihnen fest und geht mit feinem inneren Leben bier mehr, dort weniger in fie ein, er fühlt sich als Glied eines größeren Banzen und verwächst mit ibm - am wohltbatigsten foll er es fühlen in ber Stunde feierlicher Erhebung bes Gemutes, Die nicht minder bas Bewußtsein ber Gemeinschaft ftartt, als fie von ibm felbft getragen wird.

Die Schule bilbet die richtige Übergangsstufe vom häuslichen zum öffentlichen Leben, fie stellt sich zugleich als eine bedeutende Erweiterung des ersteren dar, und als eine Borbereitung auf das letztere, und gerade dasjenige, wodurch sie sich von der Familie vorzüglich unterscheidet, macht ihre wesentlichste Ühnlichkeit mit dem Staatsleben aus. Es ist dies das scharfe Hervortreten der Autorität unpersönlicher Geset, die größtenteils der Wilklür ihres persönlichen

Bertreters enthoben, unbedingte Achtung und gleichmäkigen Gehorsam forbern. hinter biefer Strenge bes Gefetes tritt bie fanftere Racht ber Liebe gurud, die im Saufe maltete. Bermag ber Schüler auch nicht die Bernunftigfeit des erfteren im einzelnen einzuseben, fo fühlt er doch recht wohl die Notwendigkeit eines festen Zügels, wo eine gemeinsame Thätigkeit regelmäßig verlaufen und ein bestimmtes Riel erreicht werden foll; jugleich macht er die wichtige Erfahrung, daß er die Rachgiebigkeit und Rudfict auf seine Berson, wie fie ihm im Saufe zu teil wurde, ba nicht zu erwarten bat, wo er als einzelner gleich vielen anderen nur bem Gesetze gegenüberfieht, bas eine bestimmte Leistung von ihm forbert. Beit bestimmter als das haus bringt baburch die Schule zum Bewuftfein, daß ber Lebensfreis, in den der einzelne eintritt, von ihm durchaus unabbangig, und nicht um feinetwillen borhanden ift, sondern ibn nur duldet als fügsames Glied, das dem Ganzen fich ein= und unter-Dabei foll ber Schüler feine Befriedigung finden lernen in dem Gehorsam gegen die Gesetze ber Gemeinschaft, welcher er angehört und in der Bethätigung seiner Teilnahme für diejenigen, welche ihnen auf gleiche Weise unterworfen find wie er selbst: die Schule legt baburch ben Grund für ben echten Bürgerfinn, indem fie, wie Scheibert (Das Wesen ber höheren Bürgerschule S. 250 ff.) febr richtig forbert, jebe Storung ber Schulordnung burch ben einzelnen als eine Störung des Gemeinlebens, jede lobenswerte Leiftung bes einzelnen aber als eine Forberung besselben erscheinen läßt und behandelt. Wie wichtig die rechte Gestaltung der Schulverhaltniffe fei, ergiebt fich hieraus von felbft. Zwar bat man gefagt, nicht die Soule mache ben Menschen, aber ber icharfere Beobachter wird nicht in Abrede stellen, daß später an dem felbständig gewordenen Menichen, namentlich an bem Berhältnis, in bas er fich jum Staate und jur Offentlichkeit überhaupt fest, gewöhnlich fich leicht erkennen läßt, ob Haus- und Schulordnung richtig auf ibn gewirkt haben oder nicht, ob fie ihm die gehörige Achtung einpflanzten vor einem geordneten Gangen, bas ben einzelnen trägt und halt, aber nur deffen vernünftige Zwede fordert, ob er fich in

eine solche Ordnung nicht recht finden gelernt, ob Pedanterie sie ihm zur Last gemacht oder despotischer Zwang sie ihn hassen, Zucht-losigkeit sie ihn ungestraft verachten gelehrt hat.

Hat sich die gemütsbildende Macht der Schule und damit ihr wesentlicher Borzug bor ber Brivaterziehung bisber im allgemeinen herausgestellt, so wird fich basselbe noch beutlicher zeigen, wenn wir die einzelnen Berhältniffe in Erwägung gieben, in welche das Rind durch fie gestellt wird. Das Berbaltnis bes Schulers zum Lehrer unterscheibet fich von dem des Rindes zu den Eltern vor allem dadurch, daß es kein rein berfonliches ift, sondern einen allgemeinen Charatter bat. Der Rusammenbang swifden jenen ift tein ursprünglider und unmittelbarer wie zwischen biefen, sondern ein burch besondere Beranftaltung erft berbeigeführter, benn die Eltern haben für eine bestimmte Zeit und ju einem bestimmten Zwed ihre Bewalt und Autorität freiwillig an den Lehrer übertragen. fieht der Schuler dem Lehrer nicht als Individuum mit besonderen perfonlichen Eigenschaften, fondern nur in ber allgemeinen Gigenicaft als Schüler gegenüber, ber eine bat zu ihm basselbe Berhältnis wie der andere, und ebenso tritt der Lehrer vor ihm nur in diesem allgemeinen Charakter auf, nicht seine Berfonlichkeit, sondern sein Amt bestimmt das Berhältnis - doch wird biermit feineswegs geleugnet, daß bie perfonlichen Gigenschaften von Lehrer und Schüler auf die Ausübung und Wirtsamteit ber erziehenden . Thatigkeiten von großem Ginfluß find und fein follen, fo daß fie eine beständige Berüchichtigung in ber Schule verlangen. Die Allgemeinheit eines Bersonenverhältniffes tritt bem Rinde in der Schule jum erstenmale beutlich in einem tontreten Beispiele bor Augen. Sie tritt wie überall fo auch hier in Form eines Gefetes auf, als beffen Bersonifikation in der Soule ber Lehrer erscheint. Er ift ber fichtbare Mittelpunkt und Träger ber gesamten Lebensordnung, an welche bie Schüler gebunden find. Dies bestimmt sein Berhaltnis ju ihnen näher dahin, daß ein reineres und ftrengeres Bervortreten der Autorität als innerhalb der Familie für dasselbe carafteriftisch ift. Durch Überlegenheit bes Geiftes imponierend, bem Schüler urfprünglich fremd und nur ju ernften Zweden ibm geitweife beigefellt, wird der Lehrer mehr geehrt und gescheut als geliebt, und in der That bedarf er auch als Bertreter und Bachter des Gesekes. burch bas ber gange Thatigfeitstreis bes Schülers geregelt werben foll, weit mehr der Chrfurcht als der Zuneigung, benn burch jene laffen fich die Gedanken und Strebungen des Zöglings ficherer regieren als burch diefe. Treffend hat icon Beftaloggi auf den aroken Unterfcied bes findlichen und bes Schulberhaltniffes bingewiesen in ben Worten : "Bater- und Mutterftrafen machen felten einen ichlimmen Ginbrud. Bang anbers ift es mit ben Strafen ber Schul- und anderen Lehrer." War für die Bflichterfüllung bes Rindes im Saufe etwas Wefentliches gewonnen, wenn es gelang, Die Liebe ju ben Eltern jum Motive bes Sandelns ju machen, fo foll bagegen bie Schule folche rein berfonliche Triebfebern amar nicht geradezu ausschließen, fie aber boch mehr und mehr in den Sintergrund treten laffen, um ben Schuler allmählich zu befähigen, daß er ein unpersönliches, wenn auch fortwährend noch persönlich vertretenes Gefet als foldes innerlich anerkenne und jum Beftimmungsgrunde seines handelns mache. Dazu giebt bie Schule treffliche Unleitung, indem fie allgemein berbindliche Regeln ber Thatigfeit aufftellt, beren Befolgung, abgesehen von allen perfonlichen Motiven der Liebe ju Eltern oder Lehrern u. dgl., ben Schülern als solche jur Pflicht gemacht wird. Der Ernft und bie Strenge bes Gefeges tritt bier in ben Borbergrund und gerade bies ift bas wesentlich Bestimmenbe für bas Berhaltnis awischen Schüler und Lebrer.

Je fester und schärfer dieser Charakter des Schullebens im Auge behalten und gewahrt wird, desto sicherer läßt sich darauf rechnen, daß sich der Zögling dadurch an Ordnung, Regelmäßigkeit und Bünktlichkeit in allen Arten der Thätigkeit gewöhne und diese unschäßbaren Gewohnheiten auf sein ganzes späteres Leben übertrage, daß er nicht mit den Gütern und Genüssen spiele, die dieses ihm bietet, sondern eine ernste Auffassung desselben sich aneigne und mit Anstrengung durchsühre, daß er mit ausdauernder Treue und

Energie einft feiner Berufsthatigfeit fich bingebe. Die Strenge bes Gefetes übt auf bas jugenbliche Gemut, fo lange fie noch borgugsweise als außere Macht fich barftellt, einen Drud aus, welcher, zeitweise gelöft ober boch erleichtert, bas wilbe Ungeftum ber Jugend, dem der Rügel angelegt mar, mit doppelter Rraft berborbrechen laft. Gine gemiffe Raubbeit und Wildbeit ber Sitten, die fich ichablos zu halten sucht für ben erlittenen Drud, begunftigt burch bie Befelligfeit des Schullebens, ift baber die natürliche Rolge ber Berrfcaft bes Gefetes: beshalb muß einerseits bas bausliche Leben bie garteren Reime bes menichlichen Gemutes bewahren und fortbilben, andererseits muß ber lehrer felbft bie Strenge nicht jur Barte und ben Ernft nicht gur Finfterkeit werben laffen, sonbern fich bor allem baran erinnern, daß nur die beitere Stimmung ber vollen Pflichterfüllung und bem Gelingen der Thatigkeiten gunftig ift, nicht minder bei ihm felbft als bei ber Jugend. Sower ift freilich bie ewig ruftige Energie, die grenzenlose Gebulb und babei die immer teilnehmende, freundliche Liebe, deren ber Lehrer bedarf, aber gerade fie find es, die als lebendiges Beispiel den Schulern vor Augen gestellt ben tiefften Ginfluß auf fie ausüben. Man taufche fich barüber nicht: nur die aufopfernofte Bingebung an die fittliche Lebensaufgabe vermag einen abnlichen fittlichen Sinn in ber Jugend zu weden. Bon feiten bes Lehrers tann beshalb bas Berhältnis jum Schüler überhaupt nur bann richtig gestaltet werben, wenn fein Interesse in seinem Berufe gang aufgeht. Reigt er, bag ibm die Arbeit sauer und eine Laft wird, so verliert er schon badurch einen großen Teil ber Achtung, beren er für feine Wirtsamkeit nicht entbehren kann; erlaubt er fich biefe oder jene kleine Nachläffigkeit und Unordnung, jo fangen die icarffictigen Schuler balb an, fie ju bespotteln und für ihre Zwede zu benuten; fehlt es ihm an Teilnahme für fie, jo bleiben auch ihre Bergen ibm fremd und er tann im beften Falle fie noch unterrichten, aber nicht erziehen.

Richt minder wichtig als das Berhältnis des Schülers zum Lehrer ift das zu den Mitschülern. hier geht ihm zuerst die große Rannigfaltigkeit der menschlichen Berhältniffe auf, er lernt die

Rüancen und die Berwickelungen berfelben kennen. Auf biefem Relbe tonnen feine fremden Erfahrungen bie eigenen erfeten, bas Rind muß felbst feben und boren, fich finden und benehmen lernen. Die Schule foll die Rinder nur gufammenführen und ihnen badurch Belegenheit geben, ben gangen Reichtum ber perfonlichen Berhaltniffe aneinander zu entwickeln, auf welche fie burch ihre Individualitäten und die äußeren Umftande geführt werden. Die Übermachung biefes Umganges von feiten bes Lehrers barf nicht ju angfilich und ben Röglingen felbft nur möglichft wenig bemerkbar fein, fonft boren fie auf, fich barin frei gehen zu laffen, es entsteht eine Gedrücktheit. eine gemachte Eintracht und Anständigkeit des Benehmens, die nicht allein dem Lehrer die Gelegenheit entzieht, ihre mahre Gefinnung und Sandlungsweise gegeneinander tennen zu lernen, sondern auch au einer Berftedibeit ber wirklichen Gefühle und Intereffen anleitet, die leicht in Falscheit übergeht. Der Umgang ift eines der wichtigften Momente für bie Ausprägung ber Individualität; beshalb muß sich ber Erzieher in Rudficht auf ihn fast gang barauf beforanten, bas ficher Schabliche zu verhüten. Je alter namentlich ber Rögling wird, besto größere Freiheit muß ihm gestattet werben, somobl in ber Bahl besfelben als in ben gefelligen Beschäftigungen. Balt fich ber Umgang des Schulers wegen ber Gemeinschaft ber Interessen und Pflichten am naturlichsten zwar im Rreise ber Ditfculler, fo ift boch jede Ginrichtung ju bermeiben, burch welche er auf diese fest beschränkt würde. So abgeschloffen die Schule auch notwendig in sich ift, so barf sie boch ben Bogling nicht einengen, nicht absondern von dem, was außer der Schule fteht, sonft giebt fie keine Borbilbung für das öffentliche Leben, sondern fest fich ju ihm in einen Gegensat, beffen Rachteile fich balb in einer eigentümlichen Beschränktheit bes Blides und Interesses neben einem boben Grade von Selbstaufriedenheit bei Lehrer und Schüler zeigen. Es erscheint hiernach nicht als wünschenswert, daß das Schulleben ben Schiller gang und ungeteilt in Anspruch nehme, wie man neuerdings mehrfach gefordert hat. Die gemütsbildende Macht bes Haufes, welche für die Schuljahre, obwohl minder augenscheinlich boch

nicht weniger wichtig ist als für die früheren Kinderjahre, würde dadurch so gut als ganz gebrochen werden: man würde zwischen dem Kinde und der Familie dasselbe traurige Berhältnis herstellen, das die Kleinkinderschulen stiften — freilich ein Rotbehelf, der zur Bermeidung noch größeren Übels von der angewandten Pädagogik unter Umständen empfohlen werden muß, so entschieden auch die allegemeine sich gegen ihn zu erklären hat.

Die tamerabschaftlichen Berhaltniffe, welche in ber Schule fich bilben, dienen nicht selten als Korrektiv mancher, hauptsächlich geselliger Rebler, beren Entftebung bom bauslichen Leben begunftigt So werben g. B. Trot und Eigenfinn leichter burch die Mitiduler, als felbft durch Eltern und Lehrer gebeffert, da jene bem, ber fich absondert und unverträglich zeigt, nichts entgegenseben als einfache Rudfichtslofigkeit; fie bekummern fich nicht um ihn und feben ihn deshalb gewöhnlich nach furzer Zeit durch seine geselligen Bedürfniffe wieder ju fich jurudgeführt. Gitelfeit und Ginbilbung bleiben ebenfalls unbeachtet ober find genötigt, fich vor dem Spotte beschämt gurudgugiehen und gu verbergen. Die Rraft findet ihren Meifter und wird damit bor Selbstüberhebung bewahrt, die Ungeicidlicteit wird verlacht und badurch zu Aufmertfamteit und Anftrengung genötigt. Die Trägheit wird gespornt, die Berweichlidung gezwungen, fich ju berleugnen, die Schüchternheit ermutigt, fich hervorzuwagen. Reben diefen erfreulichen Wirfungen bes Schullebens fteben freilich auch andere, deren Befahren für die Sittlichkeit Bierber gehört vor allem die Leichtigkeit ber unverkennbar find. Barteibildung und die baraus entstehenden Barteileidenschaften, burch welche die an fich fo fordersame gegenseitige Reibung, Bekampfung und Abidleifung ju blinder Beftigfeit und felbft ju einer Erbitterung gesteigert werden tann, welche die garteren Reime der allgemeinen Teilnahme zerdrückt. Besonders geben politisch bewegte Zeiten hierzu Beranlaffung. Die Rinder überkommen die Borurteile der Erwachsenen, hängen sich an unberftandene Worte und werden daburch ber unbefangenen Erwägung mancher Lebensberhaltniffe für

immer unfähig, weil es den meisten Menschen unmöglich ift, etwas bon dem wieder aufzugeben, mas fie öfter mit Barme und Seftigfeit verteidigt haben. Bleichwohl darf nicht übersehen werden, daß selbst die Barteiungen unter den Schülern ihre gute Seite haben, benn sie traftigen bie Schwachen, führen zu Energie und Entfoloffenheit, laffen die individuelle Bestimmtheit des Charafters berportreten und machen dazu geneigt, perfonliche Borteile und Rudficten einer allgemeinen Angelegenheit aufzuobfern. Der Lebrer wird deshalb nicht geradezu alles Parteileben auszurotten haben auch wurde seine Bemühung in Diefer Rudficht leicht den entgegengesetten Erfolg haben -, sondern er wird taum mehr thun durfen, als daß er die Zöglinge teils vor Robbeit und Leidenschaft, teils bor verkehrten Werturteilen und unklaren oder faliden Begriffen überhaupt möglichst bewahrt, d. h. er darf keinen unmittelbar entscheidenden, sondern nur einen indiretten Ginflug auf Partei= bestrebungen geltend machen wollen, wo sich folde unter den Schülern einmal gebildet haben. Sich felbft in fie hineinziehen zu laffen, um fie richtig au leiten, fei es auf offenere ober verstedtere Beife, bringt ibn nicht allein in eine schiefe Stellung und beeintrachtigt fein Unfeben, fondern er übernimmt damit auch eine fruchtlose Bemühung, weil Barteien feine Ginmifdung ungleichartiger Glemente bulben und fich noch weniger durch fie leiten laffen. Begunftigt die Schuleinrichtung nicht felbft einige von den Ubelftanden, welche die gegenseitigen Berhältniffe ber Schüler verberben, wie g. B. ben Raftengeift burch zu icharfe Absonderung der Rlaffen oder burch Ginführung von Parallelkiaffen, Chrgeis und Reid durch abfichtlich berbeigeführtes Rivalifieren im Arbeiten, und leiftet ihnen die Personlichkeit des Lehrers den nötigen Widerstand, hauptfächlich durch ftrenge Berechtigkeit und gleichmäßiges Betragen, fo tann die richtige Geftaltung des geselligen Lebens der Schüler im allgemeinen als gefichert betrachtet werden.

Die wesentlichste positive Frucht, welche dieses gesellige Leben für die Gemütsbildung hervorzubringen vermag, besteht darin, daß

fie Gemeinfinn bffanzt und nährt und daß fie eine annähernd rictiae Schäkung der eigenen Kräfte begründet. Haben die Schüler auch teinen gemeinsamen Haubtzweck ihres Ausammenlebens durch vereinigte Krafte au erreichen, sondern muß jeder für fich das Seinige thun, um den an ihn gemachten Ansprücken zu genügen, so führt doch teils der freie Umgang und das Spiel solche gemeinsame Amede herbei, für welche sich die Thatigkeiten der einzelnen gegenseitig unterflüken muffen, teils vermag die Schule selbst Einrichtungen zu treffen, burch welche eine folche gegenseitige Bulfeleiftung ihnen ausdrücklich zur Bflicht gemacht wird. Diefes Lettere ift ber febr richtige Gebanke, welcher ber fogenannten wechselseitigen Schuleinrichtung wenigstens ba jum Grunde liegt, wo fie nicht als bloger Rotbehelf sich aufgedrungen hat. Ob diese sich so gestalten laffe, daß fie den Zwecken des Unterrichtes mehr förderlich als nachteilig werde ober nicht, und wie im ersten Salle dies zu machen sei, ift eine Frage der angewandten Badagogik, auf welche wir bier nicht näher eingeben können\*), aber anerkennen muffen wir in vollem Rage, daß die gemütsbildende Macht der Schule dadurch eine febr mefentliche Berftartung erhalten tann und erhalten foll. Es muß dies um so färter bervorgeboben werden, als es nichts weniger als gleichgültig ift, worauf der unter den Schülern fich entwickelnde Gemeinsinn sich flütt und welche Richtung er nimmt: gemeinsame Unterhaltung giebt wie für Erwachsene so auch für Anaben nur ein Band von geringer Haltbarkeit ab; richtet fic der Gemeinsinn etwa gegen ben Lehrer berionlich ober gegen bie Schulordnung, mas betanntlich nichts fehr Seltenes ift, fo wirkt er völlig verberblich. Da nun die Unterdruckung besselben nichts weniger als wünschenswert und gar nicht ausführbar fein würde ohne bedeutende fittlice Racteile, so tann es sich nur darum handeln, ihn richtig zu leiten. Dies geschieht am beften baburch, bag er ernften Zwecken jugewendet wird, die einen Teil ber Lebensaufgabe bes Schulers

<sup>\*)</sup> Bgl. Riede, bie wechselseitige Schuleinrichtung. Stuttgart 1846. Reimers, bie wechselseitige Schuleinrichtung. Altona 1849.

selbst bilden, denn das dadurch hervorgebrachte Bewußtsein der Gemeinsamkeit des Strebens kräftigt dann nicht allein die Einzelnen, sondern giebt auch dem Bande, das sie miteinander verdindet, größere Innigkeit und Dauer\*). Soll dies geschehen, so wird es freisich nötig sein, nicht durch den Befehl des Lehrers allein diezenigen bestimmen zu lassen, welche zu gemeinsamer Thätigkeit sich miteinander verdinden sollen, sondern auch der freien Wahl der Schüler selbst einen gewissen Einsluß darauf zu gestatten. Die Association zu gemeinschaftlicher Arbeit, deren hauptsächlichste Gesahr in dem leichten Mißbrauch einer nur zeitweise übertragenen Obergewalt über Gleichgestellte liegen würde, besteht nicht notwendig in einer Nachhülse, die der vorgerücktere Schüler leistet, sondern sie ließe sich auch unter solchen und zwar auf mehrsache Weise organisiert denken, die einander an Bildung nahe gleichstehen, wodurch für die Erweckung des Gemeinsinnes noch günstigere Bedingungen geboten sein würden.

Das Bertrauen auf die eigene Kraft und die richtige Schätzung berselben, welche eine so wesentliche Bedingung des besonnenen und glücklichen Handelns ausmachen, werden im Schulleben vorzüglich durch die vielsachen Bergleichungen der eigenen Leistungen mit denen anderer herbeigeführt. Solche Bergleichungen können da am wenigsten irre leiten, wo, wie in der Schule, allen genau dieselbe Aufgabe vorliegt. Die Kräste der Schüler messen sich überdies auch außer dem Unterrichte vielsach aneinander und ein jeder von ihnen nimmt dann von selbst unter den übrigen die Stelle ein, die ihm das Maß derselben anweist. Finden zwar auch schon unter ihnen bis-

<sup>\*)</sup> Um die Lösung der praktischen Frage nach den besonderen Maßregeln und Einrichtungen, die der Pflege echten Gemeingeistes in der Schule zu dienen geeignet sind, hat sich Scheibert (Das Wesen der höheren Bürgerschule) höchst verdient gemacht. Man darf indessen dei dies bei diese wie bei allen Schulfragen nie vergessen, daß der persönliche Sinsluß des Lehrers auf die Ausprägung eines gewisses Seistes im Schulleben immer stärker wirkt, als alle äußerlich vorgezeichneten Maßregeln und Einrichtungen, die man tressen mag. Nicht durch diese, sondern im wesentlichen nur durch eine namhaste Anzahl gründlich gebildeter, ausopfernder Schulmänner ist unserem Erziehungswesen zu helsen.

weilen falsche Urteile über den Wert der einzelnen statt, so können sie doch bei der Unbefangenheit, mit der diese sich noch einander betrachten, weder so ausgebreitet noch so folgenreich sein, wie dies meistens im bürgerlichen Leben der Fall ist, und daher sindet der einzelne in der Meinung der übrigen Schüler gewöhnlich ein ziemlich richtiges Bild dessen wieder, was er in der Gesellschaft vermag und was er für sie wert ist.

Berudfichtigen wir die angeführten Gefichtspuntte, welche famtlich der Schulerziehung fo erhebliche Borzüge bor der Brivaterziehung sulprechen, so wird dem Aweifel\*) nicht wohl mehr Raum gegeben werden konnen, ob nicht das Mädchen, das durch feinen Beruf gang der Familie angehört, am besten auch ganz innerhalb derselben er-Man mag jugeben, daß die Borteile ber Schulerziehung für ben Anaben weit wichtiger find, ba fie hauptfächlich dabin wirken, bem Charatter die Stärke zu geben, und die sittliche Gefinnung vorzubilden, welche im Rampfe des öffentlichen Lebens fich einst bemabren follen, so wurde boch dem Madchen zu viel entzogen werben, wenn es an ihnen gar keinen Teil batte: benn ber Gefichtstreis und das Interesse des Mädchens soll nicht etwa darum. weil es dem Sause angehört, auf dieses ausschließlich beschränkt werden, mas nur zu leicht geschen wurde, wenn nicht bie Schule es in eine Menge neuer personlicher Berhaltniffe einführte, die fich freilich bei ihm von felbst icon friedlicher und weicher gestalten und weniger icarf nuancieren als beim Anaben. Schnelle und richtige Auffaffung der Menschen und ihrer Eigentümlichkeiten, rege Teilnahme für das, was in größeren Lebenstreisen vorgeht und auf die kleineren zurückwirkt, scharfe Ausprägung des individuellen Charakters werben bom Schulleben teils borbereitet, teils unmittelbar gefordert, mehr als es im häuslichen Leben allein möglich ist. Die

<sup>\*)</sup> Bei Schleiermacher, Erziehungslehre p. 226: "Es gewinnt für uns eine gewiffe Wahrscheinlichkeit, daß es nur als Sache der Not anzusehen sei, wenn die Erziehung des weiblichen Geschlechtes nicht ganz in der Familie vor sich geht."

Frau wird ihrer nicht entbehren können, wenn sie nicht einen bloß untergeordneten Plat im Hause einnehmen soll — und gerade in Deutschland gehören die beiden letzten Puntte bei der äußerst dürftigen intellektuellen Bildung, die selbst in den höheren Ständen dem weiblichen Geschlechte zu teil wird, zu denjenigen, deren geringe Berücksichtigung mit tief eingreisenden Schäden des nationalen Lebens in nahem Zusammenhange steht.

## §. 17.

Rächft den beiden allgemeinen Mächten ber Gemutsbildung, bie wir bisher betrachtet haben, find mehrere befondere Gegenstände für sie von Wichtigkeit, welche nur vermittelft besonderen Unterrichtes bem Rinde nabe gebracht werben und auf basselbe wirten tonnen. Gleichwohl liegt ber Wert, welchen biefe Bildungsmittel in Anspruch nehmen, jum größeren Teile wenigstens nicht in ihrer Bedeutung für bie intellektuelle, fondern in ihrer Birkfamkeit für bie gemütliche Entwidelung bes Menschen: biefe lettere giebt beshalb den Sauptgesichtspunkt für ihre babagogische Stellung und Behandlung ab. Die übrigen Gegenstände des Unterrichtes dagegen werben bei ber allgemeinen Besprechung des letteren im folgenden Abschnitte ihren Blat finden, da fie wie der Unterricht als solcher in nächfter Beziehung zur intellettuellen Bildung fleben. es hiernach und aus früherem (val. p. 144 ff. und 199) als gerecht= fertigt, daß wir mehrere Unterrichtsgegenstände hier bei der Bemütsbildung abhandeln, während vom Unterricht im allgemeinen erft später die Rede sein tann, so mag boch jur weiteren Motivierung diefer Anordnung hier beiläufig noch an folgendes erinnert werben.

Da der nächste Zweck des Unterrichtens immer die Mitteilung gewisser Borstellungen, Begriffe und Gedankenreihen ist, so gewinnt es leicht den Schein, als ob der Zweck desselben überhaupt die formale oder materiale Entwickelung der Intelligenz sei und nur in beiläufiger oder untergeordneter Beife bas Gemut berühre und berühren folle. Im gangen richtiger wurde vielmehr die umgekehrte Ansicht sein, daß der Zweck alles Unterrichtes wesentlich darin liege, die höheren geiftigen Interessen des Menschen im Gemüte des Rindes zu weden und zu befestigen, gemutsbildend zu sein. indeffen die Aneignung der intellektuellen Intereffen insbefondere nur in bem Mage und in benjenigen Richtungen gelingen kann, in welchen bie Entwidelung der Intelligeng felbft vorschreitet, Die fittlichen, afthetischen und religiosen Interessen dagegen, obwohl in ihrer Entfaltung ebenfalls nicht unabhängig von dem Grade und der Richtung der intellektuellen Bildung, doch keineswegs ausschließlich durch diese bedingt find und deshalb durch Unterricht allein. nicht hinreichend vermittelt werben konnen, so erscheint es als zwedmäßig, die Entwidelung ber erftgenannten Intereffen mit ber Behandlung des Unterrichtes jusammenzustellen, diejenigen Unterrichtsgegenftande bagegen, welche für bie Entwidelung ber übrigen fich fruchtbar erweisen, in unmittelbarer Beziehung auf die Gemutsbildung zu erörtern. Dan bemerkt leicht, daß bei biefem Berfahren die Stellung, welche ein Bilbungsmittel bei ber Entwickelung bes Gemütes oder ber Intelligeng erhalt, nur bie hauptjächliche und borberrichende, nicht die einzige Art seiner Wirksamkeit bezeichnen Bon den Unterrichtsgegenständen versteht fich dies ohnehin von felbst, da überhaupt kein Unterricht irgend welcher Art denkbar ift, der nicht zunächft intellettuelle Thatigfeiten ins Spiel fett und dadurch zu ihrer Ausbildung etwas beiträgt.

Wir haben im vorhergehenden den Areis der Teilnahme am Menschen, an menschlichen Handlungen und Schicksalen vom Hause aus sich durch das Schulleben weiter entfalten sehen: die nächste Erweiterung desselben würde nun diejenige sein, welche durch die Sprachegemeinschaft herbeigeführt wird, endlich wäre die Geschichte in Betrachtung zu ziehen, durch welche der Areis dis zur Universalität sich ausbildet. Diese Reihenfolge würde jedoch das in stofflicher Beziehung Zusammengehörige zu start auseinanderreißen, da die Sprache auser der angedeutsten Seite nach eine zweite hat, durch

welche sie in unmittelbarer Beziehung zur Gemütsbildung sieht, wie sich in der Folge zeigen wird, und überdies aufs neue Berücksichtigung verlangt, wo die Mittel zur intellektuellen Bildung ersörtert werden sollen. Deshalb ziehen wir es vor, zuerst von der Geschichte zu handeln.

Allerdings ift die Geschichte ein wichtiges Bildungsmittel ber Einficht, aber fie ift bies nur für ben reiferen Jungling und ben Mann, nicht für bas Rind. Bene bedürfen ihrer um die Stellung au begreifen, in die fie eintreten follen ober eingetreten find. öffentliche Wirksamkeit fest die Renntnis der vorhandenen Bebinaungen boraus, an die fie anknupfen, bes Bodens, ben fie ju bearbeiten hat, und diese wiederum tann nur dadurch die nötige Bollftanbigteit und Tiefe erlangen, bak fie bas hiftorisch Geworbene rudwärts in feine Urfachen und Bildungselemente verfolat. leuchtet ein, daß aus diesem Gesichtspunkte betrachtet das Sauptintereffe der Geschichte für den Ermachsenen auf der neueren und neueften Zeit ruht, mahrend die altere Geschichte vorzüglich nur infofern für ihn von Wichtigkeit ift, als Bildungselemente, die ibr ursprünglich angehören, bis in die Gegenwart mit ihrer Wirksamteit bereinreichen, als Bilbungstendengen und Bilbungsprozeffe, die in ihr aufgetaucht oder angefangen worden find, fich bis in die neueste Beit mit größerer ober geringerer Rontinuitat fortgepflangt haben. Das Interesse des Erwachsenen verlangt vor allem einen Überblick über den gegenwärtigen Stand ber Civilisation und die Art seiner Entstehung, beides in ftreng biftorischer Babrbeit. Die Gefdicte foll ihm die vielfachen Gestaltungen bes menschlichen Lebens zeigen und ihre Bedeutung für den Fortschritt ber Bildung; es interessieren ihn die Charaftere und die Rultur der Nationen, die Entstehung und der Fortgang ihres Staatslebens. Das Rind befitt für biefe Dinge icon barum tein Intereffe, weil ihm bie Fabigfeit abgeht, fie zu verstehen. Es besitt für fie nicht früher einen Magftab, als bis es die wesentlichften Bilbungselemente feiner Gegenwart in fich aufgenommen und einigermaßen verarbeitet hat, bis es an Welt und Menschen ausgebreitetere Erfahrung gemacht, und wenigstens

angefangen bat, einen Blid in die groferen Lebenstreise zu thun, benen es icon von Natur angehört. Rur die gröberen Ruge eines historifden Bilbes, nur die außere, fattifde Seite ber Beltbegebenheiten bermag es zu erfassen, nicht die feineren Käden eines Gewebes von Ursachen, nicht die Rontinuität eines politischen ober tulturbiftorischen Entwidelungsbrozeffes, am wenigsten bie unermeklichen Berwidelungen, bie bem Getriebe ber neueren und neuesten Beit jum Grunbe liegen. Selbst dem späteren Anabenalter bleibt die Seite ber Beschichte. welche für die intellektuelle Bildung am wertvollsten ift, größtenteils verschloffen, der Mangel an eigener Erfahrung und an Einficht in die Gegenwart läßt es noch nicht weiter als bis zu einem Intereffe an der bunten Mannigfaltigfeit der Begebenheiten tommen. Bermag aber auch ber Anabe einen tieferen Ausammenbang in der Geschichte nur erft zu abnen, fo ift dies boch einerseits gerade hinreichend, um ihn jum Studium berfelben jurudjuführen und bei bemfelben zu feffeln, wenn bas Bedurfnis nach einem einbringenderen Berftandnis bes Gesamtlebens ber Menichen erwacht. und es ift andererseits jedenfalls ein bochft schatbarer Beitrag für seine intellektuelle Bilbung, eine febr bebeutenbe Bereicherung feines Erfahrungstreifes burch bie Beschäftigung mit ber Geschichte ihm geliefert worben.

Freilich geht diese Bereicherung immer (nicht bloß für den Knaben) weit mehr in die Breite als in die Tiese, denn die Geschichte liesert große Massen wertvollen Materiales, aber wenige oder gar keine durchgearbeiteten Begriffe, und es ist in ihrem Besen selbst begründet, daß sie eine exakte, streng wissenschaftliche Behandlung nicht zuläßt, weil ein durchgängiger Kausalzusammenhang, obwohl er in ihr herrscht, doch nicht dis ins einzelne versolgt und wirklich nachgewiesen werden kann — und eben hierin liegt, wenn man es so nennen dars, eine nicht zu besettigende pädagogische Schwäche der Geschichte, durch die sie unfähig wird, die intellektuelle Bildung allein oder auch nur vorzugsweise zu übernehmen. Die Berwickelungen von Ursachen und Wirkungen nämlich, die sie zeigt, sind an jedem Punkte so unermeßlich, daß nirgends eine genaue Analyse möglich

ift; deshalb widerstrebt sie einer streng graumentierenden oder tonftruierenden Behandlung und muß fich größtenteils mit der positiv erzählenden Form begnügen, fie fiellt fich überhaupt, vor allem aber in der Form, in welcher fie ber Jugend allein bargeboten werden fann, als ein Aggregat bar. Sind icon die Urfachen einer Handlung eines einzelnen fo tompliziert, bag fie faft niemals weiter als bis in ihre Haubtzüge verfolgt werden konnen, weder bom Banbelnden felbst noch von einem Zuschauer, fo gilt dies noch in febr ungleich höherem Grade von jeder Weltbegebenheit, da felbst diejenigen Individualitäten, welche als die eigentlichen Träger berfetben erfceinen, uns nur bochft ungenau aus Überlieferungen bekannt find, alles übrige aber, was außerdem noch mitwirkte, nur in allgemeinen Umriffen fich barftellen läßt, welche bem Scharffinn und bem Rombinationstalent des Siftoriters ein weites Reld öffnen und gerade durch die Möglichkeit fehr verschiedener Auffaffung und Deutung die Große ber Lude fichtbar machen, an ber unfere Renninis bes geschichtlichen Raufalzusammenhanges leibet. Was für ben Geicichtsforicher elementare Einzelheiten find, Sandlungen einzelner oder ganger Maffen, bas geigt fich aus dem Standpuntte bes Pfpchologen als eine höchft verwickelte Erscheinung: der größte Teil von ben eigentlichen Urfachen der geschichtlichen Greigniffe bleibt notwendig verborgen und es läßt fich deshalb eine annähernd egatte Untersuchung auf biesem Gebiete burchaus nicht anfangen. Die Urfachen gegenwärtiger Ereigniffe laffen fich ohne Zweifel mit größerer Genauigkeit erforschen als bie ber vergangenen, wenn nicht Sinderniffe von eigentumlicher Art vorliegen, und doch bleibt auch hier oft vieles Wesentliche unklar und unficher. Scheint die Untersuchung bes Bergangenen leichter, fo hat dies nur barin feinen Grund, daß wir uns in Rudficht auf dasfelbe mit einer weit geringeren Genauigkeit begnügen, weil uns die fpeziellen Buge oft gang fehlen. Wollte man einwenden, bag ber gefchichtliche Raufaljusammenhang eine innere Notwendigkeit befite, die fich auch abgefeben von den besonderen Individualitäten entwidele, welche ibm als Trager bienen, und bag beshalb nur eine Rachweifung besfelben

im gangen und großen erforberlich, eine ins einzelne gebende aber nicht einmal ftatthaft fei, so durfte es hinreichend fein, daran ju erinnern, in wie vielen Fallen wenigftens eine große Reihe bon geschichtlichen Begebenheiten von bem Entschluffe eines einzelnen abbangig waren und wie bedeutend burch die Beranderung besselben der Berlauf jener batte modifiziert werden muffen. Ein Raufaljusammenhang, den man nur so "im gangen und großen" nachweisen fann, ift eben bamit als größtenteils unverftanden augegeben. benn es giebt teine abstratten Urfachen, sondern nur tonfrete. Giner besonderen Warnung gegen felbftgemachte geschichtliche Zusammenbange und mas bem gleichkommt; gegen eine begriffliche Ronftruttion ber Geschichte (wenn die bagu verwendeten Begriffe nicht aus bem empirischen Material allein und ohne alle philosophische Zuthat erft entwidelt werben) bedarf es für braktische Badagogen ohnebin hoffentlich nicht.

Rann bemgemäß bie Gefdichte erft für den gereifteren Bögling und für ben bollftändig Erzogenen einen bedeutenderen Wert für die Bildung ber Intelligenz in Anspruch nehmen und bleibt biefer Bert felbft bann noch ein bedingter, infofern die Behandlung bes Stoffes feine volle miffenschaftliche Strenge julaft und beshalb ber Subjektivität ju großen Spielraum gestattet, fo murbe fie in ber Babagogif überhaupt eine untergeordnete Stelle einnehmen muffen, wenn ihr nicht für die Gemutsbildung eine verhaltnismäßig weit höhere Bedeutung jugesprochen werden dürfte. Dies ift allerdings ber Fall. Die Geschichte macht ben erften Berfuch, ben Blid und bas Intereffe des Rindes ber gangen Menfcheit gugumenben. Gine jolche universelle Ausbreitung der Teilnahme ift nicht durch abfratte Lehren, sondern nur dadurch möglich, daß die einzelnen Hauptformen bes Menfchenlebens in ihrer Entstehung und Fortentwidelung jur Renntnis bes Rindes gebracht werden. Es muß bie Menichen handeln feben, von ihren Schidfalen boren, ihre Charaftere und gegenseitigen Berhaltniffe versteben lernen, um fich allgemein für fie interessieren zu können: Die historischen Renntniffe find pabagogisch betrachtet das Mittel, einseitige Beschräntung der Teilnahme zu verhüten und diese, gebaut auf das richtige Berständnis des Menschenebens im ganzen und großen, über die ganze Menscheit auszubreiten. Dies ist der hauptsächlichste Gesichtspunkt, aus welchem die Geschichte von seiten des Erziehers betrachtet werden muß. Bringen wir dies in Verbindung mit demjenigen, was vorhin über die Jugänglichteit der Geschichte für die Fassungskraft der Jugend gesagt worden ist, so ergeben sich daraus die Grundsätze für ihre pädagogische Behandlung.

Wie sich das Kind in der Natur immer an das finnlich einzelne balt, unfahig eines umfaffenderen Überblides oder abstratter Auffaffung, so vermag es auch in ber Geschichte nicht fogleich sein Intereffe einem gangen Bolle, ober ben allgemeinen Gefichtspuntten guzuwenden, unter welche die Thaten und Schicffale der Menichen fallen, fondern nur einzelnen berborragenden Berfonlichkeiten. einem Bolte laffen fich ihm nachft ber charafteriftischen außeren Erscheinung desselben nur einige Hauptzüge seiner Sitten und Lebensweise beutlich machen, mabrend gerade die wesentlichften Gigentumlichkeiten bes Rationalcharakters nebst ben politischen Ginrichtungen und fogialen Berhaltniffen völlig unverftandlich bleiben müßten. Die Geschichte wird bemnach bamit anfangen, daß fie einzelne Manner heraushebt und abgefondert dem Rinde vor Augen ftellt\*). baubtfächlich solche, beren Thaten, Charaftere und Schickfale teils leicht genug verständlich und unmittelbar ansbrechend, teils so beschaffen find, daß Leben, Thaten und Schickfale eines ganzen Boltes durch

<sup>\*)</sup> Wenn man gegen die biographische Behandlung der Geschichte auf dieser ersten Stuse den Einwand erhoben hat, daß es unmöglich sei, die Person richtig zu verstehen, wenn sie aus dem Zusammenhange mit ihrem Bolle und ihrer Zeit herausgerissen werde, so ist dagegen zu erwidern, daß allerdings kein "Herausgerissen" stattsinden, sondern ein Berständnis von Boll und Zeit erst durch Heraushebung typischer Repräsentanten angedahnt und vermittelt werden soll; und überdies — ist denn die Geschichte selbst zu versiehen ohne Geographie, Zoologie, Botanik, Geologie u. s. f.? Soll man aber deshalb etwa vom Weltgebände, oder dem Bane der Erde im Unterrichte ansangen? Irgendwo wird man doch wohl aufangen müssen.

fie darafterifiert und rebrafentiert werben, ober baf bie Schilberung ber letteren fich in ber Folge boch leicht an fie anschließt. Die berfonlichen Gigenfcaften, welche auf bas Rind ben bedeutenoften Gindrud machen, find Helbenmut und Belbenkraft, Aufobserungsfähigkeit. einface moralische Große überhaupt. Das Altertum bietet für biese eine Menge pon Beispielen, die fich in mehr als einer Begiebung beffer für den Anfang des Geschichtsunterrichtes eignen, als die der Reuzeit, ohne daß fic deshalb behaupten ließe, die lettere zeige eine geringere Auswahl, ober überhaupt eine geringere Große und Reinheit ber Charaftere; benn wo diefer Schein etwa entsteht, da dürfte er wohl richtiger aus ber größeren Rabe und entsprechenden Genauigfeit erflatt werben, in welcher diese Zeit uns zugänglich ift, obwohl sich nicht leugnen läßt, daß die größere Berwicklung ihrer Berbaltniffe eine größere Leichtigkeit der Berbildung und Berunreinigung der Charaftere berbeiführt. In dieser größeren Berwicklung des modernen Lebens im Bergleich mit dem antiken liegt der nächfte Grund, weshalb fich der Geschichtsunterricht zuerft an biefes halten muß. Die großen Menschen ber neueren Reit find weit ichmerer zu würdigen, ihre Große ift dem Anaben unverständlicher, als die der Helden des Altertums, es treten an ihnen die einfachen fittlichen Berhaltniffe nicht offen und unverhüllt genug ju Tage, ihre Zwede find oft febr jusammengesetter Art und liegen auf einem Gebiete, bas bem Rinbe gröftenteils noch unzugänglich ift; Abnliches gilt von ben Widerständen, die fie zu überwinden und von den Rämpfen, die fie durchaufechten Dazu tommt noch bas ftartere Herbortreten einzelner Bersonen im Altertum, burch bas es möglich wird, Zeit und Bolf burch einige wenige Reprasentanten ju charafterifieren, bon benen jugleich bie Entwidelung bes Gefamtlebens fich abhängig zeigt, während in ber neueren Zeit überhaupt bie fcwerer zu begreifende und in ihren Motiben oft felbst unklare Massenbewegung ben Ginfluß der hervorragenden Individuen zu überwiegen scheint, häufig auch verschiedene Bildungsrichtungen fich in einer Berfonlichkeit toncentrieren und noch öfter fich nicht einmal eine folche finden läßt, die vorzugsweise als Träger und Bertreter einer gewissen Reitidee angesehen werden dürfte. Es ergiebt sich hieraus, daß die alte Geschichte nicht allein der Fassungskraft des Kindes angemessener und deshalb intellektuell bildender, sondern auch seiner sittlichen Entwicklung förderlicher ist, weil in ihr die Motive einfacher und deshalb die ethischen Berhältnisse überhaupt freistehender und weniger mit fremdartigen Ausähen vermischt erscheinen\*).

Besteht die Geschichte in der bezeichneten Weise zuerst für das Kind nur aus einzelnen Geschichten, nicht aus einem Fachwert von Namen und Zahlen, dem Gerippe der Geschichte, durch dessen mühsame Einprägung, zum Zwede der Übersicht, nur das Interesse an den Personen und Ereignissen selbst geschwächt wird, so geschieht der weitere Fortgang am besten dadurch, daß jene hervorstechenden, bereits bekannten Punkte zu sestschenden Mittelpunkten kleinerer oder größerer Areise von Begebenheiten gemacht werden, durch deren Darskellung eine bedeutend erweiterte und vertiefte Aufsassung der früher einzeln in möglichster Anschaulichkeit gezeichneten Personen herbeigeführt wird. Diese Personen erhalten dadurch einen historischen

<sup>\*)</sup> Ein lesenswerter Anfsat über den biographischen Geschichtsunterricht von Campe finbet fich in Mütelle Reitschrift für bas Gomnafialmelen 1851 p. 40 ff. Mag man auch mit vollem Rechte ber Sage ein so großes Bebiet einzäumen, als ber Berfaffer verlangt, fo burfte boch bie Eutgegensetung als bebenklich erscheinen, welche er zwischen bem biographischen und bem welthiftorischen Gefichtspuntte forbert, unter ben eine Berfonlichfeit fällt; benn ber Schüler erhalt bann vom biographischen Unterrichte teilweise unbiftorische Bilber, die amar von hober gemutsbilbenber Rraft fein mogen, aber ibn nicht einführen in bie Geschichte und beren Berftanbnis nicht anbahnen. Die unterfte Stufe bes Unterrichtes würde bann bie boberen nicht sowohl vorbereiten als ihnen entgegenarbeiten. Es erscheint beshalb als unerläßlich, bie Personen so zu mablen, daß fich wenigstens an bie Mehraabl berfelben basienige natürlich und richtig anschließe, was bie folgende Stufe mitzuteilen bat. Das barum bie mythische Urgeschichte g. B. Griechen, lands und Roms nicht ausgeschloffen, ober burch Rritit ihrer gemuis bilbenden Elemente beraubt werden foll, wird nach bem Obigen keiner ausführlichen Begründung bedürfen; aber ebensowenig follen große Charattere ans burchaus bistorischer Zeit nach einseitiger Darftellung ibealisiert werben, um fie besto tiefer auf bas Gemüt bes Anaben wirten an laffen. Man läuft souft Gefahr, ben biftorischen Ginn im Reime an toten.

hintergrund und erfceinen innerhalb eines größeren Ausammenhanges. Es wird auf biefe Beife eine Überficht über eine Totalität von Lebensverhältniffen und beren Bedingungen angebabnt und baburch ber Schüler auf bas hingeführt, ober wenigstens vorbereitet, was ben eigentlichen Awed bes historischen Studiums ausmacht Rugleich gewährt das bezeichnete und deffen Fruchtbarkeit bedinat. Berfahren ben boppelten pabagogischen Borteil, daß sich bas Intereffe von dem Mittelbunkte aus von felbft auf den Umtreis übertraat und daß bem Gedachtniffe durch eine folche Gruppierung eine vortreffliche Sulfe geleiftet wird, da das Bergeffen des früheren unmbalich wird, wenn man es jur Grundlage bes ibateren macht. und die Erweiterung einer bereits fest gewordenen Gruppe anicaulicer Borftellungen burch neu hinzutommende verbaltnismakia leicht gelingt. Diefe zweite gruppierende Stufe bes Gefdichtsunterrichtes wird nicht auf das Altertum fich zu beschränken brauchen, sondern der erstartten Fassungstraft des Zöglings auch die Haubtbegebenheiten des Mittelalters und der neueren Reit darzustellen haben, um dadurch Anknüpfungsbuntte für die kontinuierliche Entwidelung ber britten Stufe zu erhalten. Bor allem wird auf biefer und ber folgenden Stufe die gefährliche Alippe alles geschichtlichen Unterrichtes zu vermeiben sein, daß nicht zu große Daffen roben Stoffes geboten und über einem Rrame von Gingelheiten der Zusammenhang des Dargeftellten vernachlässigt werde. überall basjenige herausgehoben werden, was geeignet ift, das politifche oder kulturgeschichtliche Leben der betreffenden Reit in möglichft icarfer Weise nach seinen Sauptseiten zu caratterisieren. Dieses ift, wenn es fein kann, zu einem Gesamtbilde abzurunden, alles übrige als unwefentliches Beiwert zu betrachten. Saft möchte man fagen, daß die Hauptsache hierbei darin bestehe, ohne Scheu genug hinwegpulassen, so freilich, daß zugleich dasjenige aus seinem Berstede hervorgezogen wird, was zur Bertiefung bes Reitbildes, zur Auszeichnung seines inneren Zusammenhanges nötig ist. Der Phantasie des Schülers tann dies unmöglich überlaffen bleiben.

Auf ber britten Stufe ift die Stetigkeit ber Lebensentwickelung

burch die borausgegangene gruppierende Behandlung vorbereitet, bereits zum hauptintereffe bes Schülers geworben. Wird biefer obne Borbereitung sogleich im Anfange auf biefe Stufe gestellt, erhält er einen Geschichtsunterricht, ber ihn in einem Buge bon ben alteften Zeiten bis auf die neuefte fortführt, fo ift bies natürlich von folechtem Erfolge: bei weitem bie meiften Gingelheiten werben bann vollständig wieder vergeffen und es ift balb von dem Gelernten nichts weiter übrig als einige matte Bilber neben einer Reihe von Namen und Zahlen — eine Frucht, auf bie es wahrlich nicht lohnt, Richt viel anders verhält es sich mit viele Mübe zu verwenden. bem Erfolge eines Unterrichtes, welcher ben Schüler in ber Geschichte wenig mehr als eine Maffe von successiben einzelnen Begebenheiten feben läßt; diese mogen für ibn mertwürdig, bisweilen freilich auch verworren und langweilig genug zu hören sein, aber man wird ficerlich nicht von der Gefcichte in dieser Form behaupten konnen, baß fie bas Menichenleben und beffen Entwidelungsgang tennen lehre, fie hat vielmehr bann fast nur den Wert einer Gebachtnigübung. Womit man bie Aneignung einer blogen Summe hiftorischer Renntniffe als folder babagogisch rechtfertigen tonne, als etwa mit ber gefährlichen Annehmlichkeit, bon vielen wenigstens etwas ju wiffen, ift schwer zu begreifen. Der bobe padagogische Wert, welcher ber Geschichte jugesprochen ju werben pflegt - und nicht mit Unrecht - fteht oft in febr auffallendem Kontrafte mit bem, mas bie Meniden wirklich aus ihr lernen; gar vielen erwarmt fie weber bas Berg für bas Gesamtleben ber Menschen und beffen wefentliche Zwede, noch öffnet fie ihnen das Auge für das, was in größeren Lebenstreisen vorgeht und für beffen Zusammenhang. Am wenigsten geschieht bies, wenn bie verschiedenen Reiten in Rudficht ihrer Wichtigteit beinahe gleichgesett werden (was bochftens aus dem Gefichtsbuntte des Gelehrten einen Sinn hat) und beshalb eine wenigstens nahe gleiche Ausführlichkeit ber Behandlung erfahren. Über diese Brille einer gewiffen Bollftandigkeit, oder vielmehr eines gewiffen Scheines berselben, muß sich die beutsche Bedanterie namentlich im Geschichtsunterrichte durchaus binausseten, wenn dieser ben erwunfoten

Erfolg haben soll. Das rechte Maß dafür zu bezeichnen, kann folgendes dienen.

Bor allem wird im Auge behalten werden müffen, daß es fich nicht um den Bortrag der Geschichte als folder, sondern um den höberen Unterricht in ihr bandelt, einem Schuler gegenüber, welcher, unbeirrt durch die Größe der Berwickelung von Haupt- und Nebensachen, nicht allein ben Faben burch bas Gange hindurch festzuhalten und die in jedem Reitalter herrschenden Ideen als die bewegenden geistigen Rrafte und Motive aufzufaffen vermag, fondern auch ben Rusammenbana einer kulturgeschichtlichen Entwickelung. wenigstens feinen Sauptzügen nach, zu verfteben fähig ift. In biefem Unterrichte nun wird durchgangig ber ethifche Gefichtspunkt als befimmend in den Bordergrund treten muffen : unter den Bollern verdienen nur diejenigen eine tiefer eingebende Betrachtung, die als Repräsentanten einer besonderen, hinreichend befannten Entwidelungsphase der Rulturgeschichte gelten konnen, also nur diejenigen, welche entweder eine felbständige, ober boch eine in bestimmten Saubtrichtungen eigentümliche Rultur befigen; alle übrigen, die einem bon jenen nabe bermandt find, und es ju keinem icharf ausgeprägten eigenen Leben gebracht haben, sollen ben Schuler nicht mit ber Beitläufigkeit ihrer äußeren Geschichte ermüben. Überhaubt wird biefe lettere weit ftarter gurudtreten muffen, als bies bis jett im Geschichtsunterrichte gewöhnlich geschieht'); benn bie Daffe von Thatfachen, bon Rriegen, Unruben, Berfonenberanderungen unter ben Regierenden u. bergl. ift es gang und gar nicht, mas die Geschichte belehrend, noch weniger, was sie gemütsbildend macht, vielmehr find biese sämtlich nur infofern bon Bichtigkeit, als fie bie naturlichen außeren Antnüpfungspuntte für die Darftellung des inneren Lebens der Bölfer abgeben, welche innerhalb einer gewiffen Zeit als die Trager

<sup>&#</sup>x27;) Ein Anfang hiezu ift gemacht von G. Zeiß, Lehrbuch ber allgemeinen Geschichte vom Standpunkte ber Kultur für die oberen Klassen ber Gymnasien, I. Th. Weimar 1850. Ahnliche Tendenz scheint zu verfolgen Kirchemann, Geschichte ber Arbeit und Kultur. Leipz. 1855. H. E.

und Kortbildner der Rultur zu betrachten find. Saubifactich wied Die Geschichte bes Mittelalters und der neueren Zeit, mo die Breite ber Entwidelung immer größer wird, und die Berwickelung der Lebensberhaltniffe immer bober fteigt, fich in der angegebenen Rudficht beschränken muffen, damit fie nicht den Charakter einer Thatfachensammlung annehme, anstatt dem Raden und der Berzweigung der Rulturentwickelung nachzugeben. Man gebe deshalb überall da nur weniges, wo man bloß äußere Geschichte geben tann. "Berioden, die tein Meifter beschrieb, beren Geift auch tein Dichter atmet, find der Erziehung wenig wert" (Berbart, ABC. der Anich. p. 274 [Bab. Sor. I. S. 292]). Das Leben eines einzigen Sauptvolles in den Urfachen, hinderniffen und Berirrungen feiner Entfaltung einigermaßen aufammenhangend au versteben, ift mehr wert als die beften Überfichtstabellen über die gesamte Geschichte, ebenso wie Selbftbeobachtung und das Studium weniger einzelnen intellettuell und moralisch bilbenber ift als taufend Betanntichaften.

Wir find fo gludlich, unfere vaterlandische deutsche Geschichte mabrend des Mittelalters und ber neueren Zeit zwar nicht allein und fortdauernd, aber doch vorzugsweise beim Unterricht in den Bordergrund treten laffen zu dürfen, so jedoch, daß namentlich, wo ber Geschichtsunterricht nicht burch außere Rudlichten au ftort eingeengt ift, dadurch teine nationale Beschränftheit des Blides und feine Ungerechtigkeit bes Urteils gegen andere Bölker berbeigeführt merbe, eine Ginseitigkeit, die, dem padagogischen Zwede der Geschichte direft zuwider, bisher gerade von den Deutschen wohl am besten vermieden worden ist. Die jungste Bergangenheit ift tein biftorischer Unterrichtsftoff, weil volle Unparteilichkeit auf diefem Felde über menichliche Rrafte geht, intellektuell und moralisch, weil das Belehrende aller geschichtlichen Betrachtung hauptsächlich auf ber Ginfict in ben Busammenhang einer jeden Zeit mit ihrer Bergangenheit und Bufunft beruht, diefe Ginficht aber für die Gegenwart uns großenteils abgeht, weil endlich die Beschichte der letteren nur aus dem einen oder anderen bestimmten politischen Gesichtspuntte fich erzählen läßt, Politik und politische Barteifgrhe aber nicht für die Jugend irgend

welchen Alters, sondern ausschließlich für Männer gehört. Rur aus Befangenheit des Blides, oder aus arger Gewissenlosigkeit gegen das Baterland erklärt es sich, wenn man hier und da verkannt hat und noch verkennt, daß blinde Leidenschaftlichkeit und gänzliche Unfähige keit zu politischer Überlegung, wenn auch nicht zur Intrigue und zu politischem Räsonnieren, die natürliche Folge sind, wo man die Geschichte auf dem Gebiete der Erziehung für Parteizwede ausbeutet.

Wird der ethische Gesichtspuntt als bestimmend für die Bebandlung ber Geschichte festgehalten, fo ergiebt fich weiter, bag bie bericiebenen Berioden und Stufen ber Entwidelung, Die ein Bolf durchläuft, nicht alle gleichmäßig in der Darftellung berücksichtigt werben durfen. Das ethisch Intereffante liegt junachft in bem erften Aufftreben und der allmählichen Erftartung der Reime, welche ber bervortretenden eigentumlichen Lebensgestaltung zum Grunde liegen. bann in ben Erfolgen, welche die ringende fittliche Rraft babontraat. und endlich in ihrer vollen Entfaltung und Ausbrägung im mirtliden Leben, beffen fie madtig geworden ift. Die Zeit des Berfalles gewährt nur in ihrem Anfange ein fittliches Intereffe durch die Aufzeigung der Ursachen, aus benen er hervorging, weiterhin ift biese Beit nur au ffiggieren, fo wie überhaupt die Nachtselte ber Geschichte wohl für ben Erwachsenen lehrreich fein tann, für bie Jugend aber als minder wichtig gurudtreten muß. Die Jugend, beren Gefichtstreis noch nicht weit genug ift, beren Lebensansicht in der Bilbung begriffen, noch nicht den durchgreifenden Ernst und die allseitige Restigleit befitt, die fie erhalten foll, wurde fonft durch die Darftellung des Menschenlebens nicht fittlich gehoben und gefräftigt, sondern gedrückt, oder wohl gar zu ber von philosophischer Seite leider begunftigten Berwechselung sittlicher Groke mit bistorischer Racht verführt werben, nach welcher bas Sittengeset nicht felten als ohnmächtig, als ein untergeordneter Standpunft für die Geschichte ericheint, weil es sich in ihr nicht überall durchzuseten vermag. Es versieht sich won felbst, daß nirgends ein absichtliches Berbullen bes Berfalles stattfinden darf, wo er sich wirklich zeigt, nur soll keine ausführliche Schilderung davon gegeben werben, wie ein borber

träftiges Bolk erschlafft und hinsiecht, seiner Auslösung entgegen. Während es ganz unbedenklich ist, einige Fälle abgeseimter Bosheit und Niederträchtigkeit, oder maßloser Thorheit und Verblendung zur Sprache zu bringen, läßt es sich nicht rechtsertigen, wenn der Lehrer bei einem Zeitalter der Überkultur, leichtsinniger Sitten und verdorbenen Geschmackes die Jugend sesthält, so interessant es auch für ihn selbst sein mag. Der Anblick des Gesunden, wenn auch hier und da noch etwas Rohen und Harten, erfreut und kräftigt den in der Bildung begriffenen sittlichen Sinn, der Anblick der Erschlaffung stumpft ihn ab.

Eine wesentliche Bedingung für die rechte Wirksamkeit des geididtliden Unterrichtes liegt barin, daß der Strenge und Unparteis lichkeit des fittlichen Urteiles, sowohl über einzelne hiftorische Berfonen, als über umfaffende Lebensgeftalten und Begebenheiten nichts vergeben werde, daß es namentlich durch Große, Glanz und Blud bes Erfolges fich nicht bestechen laffe. So wenig es fich bier wie anderwärts empfehlen läßt, den Unterricht durch abstraft moralische Betrachtungen über bie Geschichte zu verwäffern, fo wichtig ift boch ein turges, scharf martiertes sittliches Urteil, bas bem Unlauteren überall seinen rechten Namen giebt und es bom Reinen scheidet\*). Es läßt fich nicht leugnen, daß bor folder Gerechtigkeit das Glanzende oft seinen Schimmer verliert, daß das Zugrundegeben des Sdeln an Meinen und kleinlichen, aber trokbem oft unüberwindlichen Sinderniffen und ber nicht feltene Sieg bes niedrigen Egoismus in ber Geschichte nicht ohne Somera mitangeleben werben tonnen, aber um fo erhebender bermag gerade beshalb ein Blid auf Die Geschichte im gangen zu wirken: ba treten die kleinen Motibe ber einzelnen und die icheinbaren Zufälligkeiten zurud, die Schidfale der Bölker erscheinen nicht mehr als abhängig von einem verwidelten Spiele einzelner Umftande und Berhaltniffe, bas fich burch menschliche Berechnung lenken ließe, es zeigt fich nur ein Ringen und Rämpfen bes Lebens, feine tiefe fittliche Bebeutung fich flar ju

<sup>\*)</sup> Beispielsweise barf bier nur an Schloffer erinnert werben.

maden und in entsprechender außerer Form aus fich berauszugefalten, es zeigt fich ein langfamer, aber nur um jo ficherer Fortidritt im Rampfe, ber zwar burd menichliche Rrafte geführt, aber menfolichen Zweden nicht bienftbar wirb\*). Sierauf grundet fic die religiofe Anficht ber Geschichte, in welcher eine Saubttraft berielben für die Gemütsbildung liegt. Um fie in rechter Stärke wirten zu laffen, wird es vorzüglich darauf ankommen, daß ber Lehrer über bem Intereffe an ben Ginzelheiten nicht die Ansicht bes Gangen fich trüben, ober gar fie entschwinden laffe, bag er nie ben Gesamtcharafter größerer Grubben bon Begebenheiten nach ihrer Darftellung im einzelnen und ihre inneren Beziehungen gu ben anderen, mit benen fie fich ju einem größeren Bangen gufammenfolieken, berauszubeben vergeffe. Freilich wird er des Borwites fich enthalten muffen, welcher, ohne Scheu bor einer Berfälldung ber Geschichte, an einzelnen Ereigniffen ben Finger Gottes zu entdecken und mit ebenso beschränktem moralischen als flachem religiösen Sinne ben gottlichen Weltplan, ober bie Erziehung bes Menichengeschlechtes aus ben Schidfalen einzelner Bolter berausjudeuten fich erbreiftet. Dem echten religiofen Sinne ift es genug, daß die Geschichte weder als ein verworrenes Spiel um nichts ericheine, das die Menschen unter fich treiben, noch als ein Spiel finfterer Machte mit bem Menfchenleben, bas fie feiner Auflösung entgegenführen, sondern als eine sittliche Arbeit der Menschen, welche einer höheren, nicht burch biefe felbst absichtlich erft bervorgebrachten. noch burch sie veränderlichen Ordnung so unterworfen ift, daß ber Berechtigfeit gemäß dem Berkehrten und Schlechten ber Untergang julet wirklich ju teil wird, beffen Reim es in fich tragt. Daß sich diese Gerechtigkeit im Untergange ganzer Bolker ebenso erweist wie innerhalb ber Entwidelungsgeschichte eines einzelnen Boltes, wird nicht als ein Ameifelsgrund, sondern vielmehr als ein Grund des Glaubens an fie geltend zu machen fein. Daß ber Untergang bes

<sup>\*)</sup> Bgl. B. v. Sumbolbt. über bie Aufgabe bes Geschichtsschreibers (in beffen Gesammelten Werten I., Abb. b. Berl. Adab. b. Wiffen. 1820—21).

Bais, Babagogit.

Schlechten wiederum durch menschliche Rrafte berbeigeführt wird. ift richtig, aber gleichwohl erscheint barum die Geschichte nicht als Menschenwert, weil ber Blan bes Siegers nicht bie Zerftorung bes Schlechten als folden ju fein pflegt, jo bag er felbft babei vielmehr als blokes Mittel erscheint, und weil er umgekehrt ba, wo er biefen Blan wirklich hatte, meift nicht vermag, ihn burchzusegen, wenigstens nicht ummittelbar und nicht so, wie er felbst beabsichtigte. rechtigkeit ber Geschichte geht ihren eigenen, bom Rechnen und Treiben ber Menichen unabhängigen Gang - und gerade bie Überzeugung, daß fie dies thut, daß das Schlechte feiner Ratur nach in der boberen Ordnung ber Dinge immer zu Grunde geht, bermag über die momentanen Siege desfelben zu jeder Zeit hinauszuheben und das Bemut in fich ju beruhigen. Nur die Ungeduld, welche in der Rürze und mit eigenen Augen den Triumph des Guten sehen und ibn mitfeiern mochte, als ob erft fein zeitliches Erscheinen uns feiner völlig vergewiffern mußte, ziemt weber ber Jugend, Die felbft tampfen, noch dem Alter, welches das Zeitliche richtig würdigen gelernt haben Dies ift die religiofe Lebre, welche ber Unterricht in ber Beschichte vielfach und eindringlich dem Gemüte nabezulegen bat.

Nach dem, was bisher über den Geschichtsunterricht gesagt worden ist, wird man diesen nicht gerade zu den leichteren padazgogischen Aufgaben zählen, und doch trifft unter allen Lehrern gerade den der Geschichte mit Recht der härteste Tadel, wenn sein Unterricht nicht zu sessen und dem Schüler kein dauerndes Interesse abzugewinnen weiß; denn kein wissenschaftlicher Gegenstand ist im allzemeinen der Jugend faßlicher und unmittelbarer anziehend als historische Personen und Begebenheiten, zumal da sich die Auswahl des Stosses für zede Stufe hauptsächlich nach der Größe des allgemein menschlichen Interesses zu richten hat, das er in Auspruch nimmt. Hierzu kommt noch, daß die Einteilungen und Gruppierungen der Thatsachen nirgends so einsach sind und sich so von selbst darbieten wie in der Geschichte, wodurch es möglich wird, auch größeren Ganzen eine leichte übersichtlichkeit zu erhalten, welche dem Schüler die Freude eines gewissen Abschulses in seinem Wissen bereitet und

badurch zu neuen Anstrengungen ermutigt. So leicht es beshalb auch ift, einiges von dem zu erreichen, was der geschichtliche Unterricht leisten soll, so schwer bleibt es doch selbst nur den wesentlichsten Ansorderungen auf eine befriedigende Weise zu entsprechen.

Man bat neuerdings mehrfach auf die innere Berbindung bingewiesen, in welcher Geschichte und Geographie miteinander fteben, da die Berteilung von Land und Waffer, die Beschaffenheit von Brund und Boden, beren natürliche Brodutte, die klimatischen Berhältniffe u. f. f. ben burchgreifenoften Ginfluß auf die Entwickelung des physischen und dadurch auch des psychischen Menschenlebens ausüben: benn die Beschaffenbeit seiner Naturumgebung ift es baubtfächlich, bie ben Menfchen zuerft auf eine beftimmte außere Lebenseinrichtung binführt und damit den fozialen Berhältniffen eine bestimmte Gestalt giebt, fie ift es hauptsächlich, die ibm die Befriedigung seiner natürlichen Bedürfniffe balb erleichtert, balb erschwert, und ibm Erfindungen abnotigt, welche feine Intelligens auf eine bobere Stufe beben, die Natur ihm immer vollständiger unterwerfen, zugleich sein außeres Leben bedeutend umgestalten und seinem Streben neue Bahnen eröffnen. Ohne biefen Ginflug der Raturumgebung auf die soziale, politische, intellettuelle und moralische Entwidelung ber Bolter bier weiter verfolgen gu tonnen, durfen wir allgemein und unbedingt die innere Busammengeborigkeit bon Geichichte und Geographie als Wiffenschaften zugeben, ba es am Tage liegt, daß die durch menschliche Thätigkeit allmählich veränderbare Naturumgebung icon von Anfang an einen großen Teil der Antriebe und Bedingungen bes Gelingens und Miglingens für bas menschliche Sandeln enthielt und fortwährend enthält. Diefe innere Berbindung jener beiden als Wiffenschaften beweist jedoch nur wenig für die Notwendigkeit, fie auch im Unterrichte miteinander zu berbinden, da teils der Unterricht überhaupt nur auf seiner höchsten und letten Stufe die eigentlich wissenschaftliche Form der Darftellung annäherungsweise annehmen tann, teils ber Geschichtsunterricht insbesondere (wie fich oben gezeigt bat) auf seinen erften Stufen einer wiffenschaftlichen Behandlung gang entsagen muß, weil er ber Natur

ber Sache nach brimar für die Gemütsbildung au wirfen bat und erst sekundar für die Bildung und Einsicht. So richtig es baber auch ift, daß für den Forider die Geographie in ihrem Rufammenbange hauptfächlich mit Geologie, Boologie und Botanit die natürliche Grundlage ber Geschichte bilbet, so liegt boch für ben Schüler biefer bochft verwickelte Raufalgufammenbang größtenteils gu tief. als daß er ihm verständlich werden könnte, und der Lehrer läuft bei einem Berfuche bagu leicht Gefahr, halbverftandene allgemeine Sate mitzuteilen, ba bas Spezielle, welches bier allein von Bert ift. nicht allein zu ausführlich fein wurde, fondern auch zu feinem Berftandniffe eine gemiffe Überficht über die Totalität des Menfchenlebens und feiner Bedingungen vorausfest, welche erft in fpateren Bang befonders aber muß hier noch gegen Nahren möglich ift. eine gemiffe philosophische Überschwenglichkeit gewarnt werden, bie neuerdings wohl mehr nur in einigen Lehrbuchern, als in ber Schule mit der Pratenfion aufgetreten ift, der Geographie die bornehme Stellung einer Univerfalmiffenschaft zu geben, als ber gemeinsamen Grundlage und bes Mittelbunttes aller hiftorifden und naturmiffen-Flachheit verbirgt sich gern hinter große idaftliden Ertenntnis. Möge die Schule vor folder Gespreiztheit bewahrt bleiben und fich nicht bagu hergeben, positive Erfahrungstenntniffe burch ungenques Rasonnement zu berflüchtigen.

Zu ben angeführten Übelständen, die aus der Berbindung von Geschichte und Geographie im Unterrichte resultieren würden, kommen noch andere, in der Natur dieser Disciplinen selbst begründete. Die Geographie nämlich würde dann als Grundlage der Geschichte zu behandeln und mit dieser so zu verarbeiten sein, daß die Naturbedingungen, welche für eine bestimmte kulturhistorische Entwickelung sördernd oder hemmend wirkten, der Darstellung dieser Entwickelung selbst motivierend vorausgingen. Dadurch müßte sedoch der geographische Stoff ungemein zerrissen und eine nur einigermaßen genügende Übersicht desselben um so unmöglicher werden, als die Geographie einen räumlich weit ausgedehnteren Boden zu bearbeiten hat als die Geschichte und der angestrebte Parallelismus in der Be-

handlung beider fich boch zulett auf einen einzigen, wenn auch ben wichtiasten Erdteil beschränken mußte, ba die Geschichte ber übrigen bädagogisch nur wenig in Betracht kommt. Berben beibe Gebiete zu einem Lehrgange verarbeitet, so wird entweder die Geographie der Geschichte fich fügen und anschließen muffen, oder umgekehrt biefe jener. Das erftere mare unmiffenschaftlicher, aber pabagogifc beffer, bas andere wiffenschaftlicher, aber padagogisch fehlerhafter; die Geographie nämlich ift bas Bebingende und Umfaffenbere ber Geschichte gegenüber, aber biese ift das padagogisch Wichtigere, und es darf deshalb die Geographie im Unterrichte wohl als Supplement, als das Außenwert ber Geschichte, nicht aber biefe blog im Gefolge jener auftreten. Geht die Geschichte bon der Darftellung einzelner bervorleuchtender Berfonen aus, die raumlich und zeitlich bem Rinde fern fteben, fo inubft bie Geographie zuerft am besten an die räumlich nächste Naturumgebung desselben an: eine Berwebung beider in ihren Anfängen zeigt fich deshalb als unthunlich. Sucht dann jene den Blick des Kindes über größere Gruppen bon historischen Ereigniffen zu erweitern und in ben Ausammenhang ihrer Entwidelung zu vertiefen, fo geht diefe bazu von ganz anderen Anknüpfungspunkten aus, ein immer vollständigeres übersichtliches Bild ber raumlichen Umgebungen und Berhaltniffe zu entwerfen, in welchen bas Menfchenleben fich entfaltet: eine innere Berbindung, und felbst icon eine parallele Behandlung beiber, wurde auch bier nur nachteilig fein konnen, weil fie bie bibaftifden Gefichtspuntte verschieben muste, unter welche fie fallen. Die Geschichte folgt. größtenteils notwendig einer zeitlichen Gruppierung ber Greigniffe, die Geographie einer raumlichen Anordnung, und fo wichtig auch der geographische Charafter des Landes für den Charafter des Bolles und beffen kulturhiftorische Entwidelung ift, fo muß es boch gang und gar ber bochften Stufe bes Unterrichtes in ber Geschichte vorbehalten bleiben, überhaupt nur etwas von dem Zusammenhange berfelben mit den Raturbedingungen fichtbar ju machen, die ihr jum Grunde liegen, jumal ba biefer Zusammenhang selbst von ber Wiffenschaft jum großen Teil noch nicht weit genug ergründet ift,

um in mehr als fragmentarischer, bloß andeutender Weise dargestellt werden zu können — halbwahre und unbestimmte Sähe aber müssen aus leicht ersichtlichen pädagogischen Gründen vom Unterrichte ganz ausgeschlossen bleiben.

## §. 18.

Bermag die Geschichte die Teilnahme auf die ganze Menscheit, auf die verschiedenen Lebensgestalten, in denen sie sich darstellt, und auf die verschiedenen Interessen zu erstreden, durch deren Bethätigung sie sich entwidelt, so zieht dagegen die Sprache ein Band der Gemeinschaft unter den Menschen, das zwar einen weit kleineren Umfang hat, aber dabei noch tiefer eingreift in die Gemütsbildung.

Aus ber ursprünglichen allgemeinen Unklarheit seiner inneren Auftande vermag fich ber Menfc nur berauszuarbeiten burch fein Rusammenleben mit anderen. An diesen kommt ihm zuerft in Blid, Miene, Saltung und Bewegung ber naturnotwendige außere Außbrud für ahnliche innere Ruftande entgegen, als er felbst in sich erfährt: er lernt badurch jenen Ausbrud beuten und zugleich werben ihm die eigenen inneren Zustande verständlicher, indem er fie in Tragen auf diese Weise icon einem objektiven Bilde anschaut. einfache Geberden und die Raturlaute ber Affette gur Berbeutlichung ber eigenen und fremben Zuftande wesentlich bei, so ift boch bon hier aus noch ein weiter Weg bis zu dem ungleich tieferen und um= faffenberen Berftandniffe beider, das burch die Sprache berbeigeführt wird. Erft mit ber ftufenweise fortidreitenden Renntnis biefer und mit der allmählich machsenden Gewalt, die wir über fie erlangen, wachft im geraden Berhaltnis auch unfere Rlarbeit über die eigenen und fremden Auftande und die Rabigfeit, jene zu beberrichen, b. b. bie Sprache ift die unerlägliche Bedingung aller Gefühls- und Willensbildung, insbesondere auch aller Teilnahme an anderen, benn nur in bem Dake, in welchem uns ihre Gemutslagen berftanblich find, vermogen fie unfer Intereffe für fich in Anspruch ju Je größere Schwierigkeiten baber eine Sprache bem reinen und bestimmten Ausbrude ber Gemütsqustande entgegensett, je unfühiger fie ift, die einzelnen Rancen berfelben icarf zu bezeichnen, je mehr fie bagu nötigt, fich mit vielbeutigen bagen Wörtern gu beanugen, besto mehr balt fie bas Gemutsleben berer, bie an fie gebunden find, auf einer niederen Stufe gurud, besto ungunftiger ift fie für die Entwickelung und Ausprägung der feineren Rüancen unter ben Gefühlen. Stimmungen und inneren Ruftanden überhaubt. die fie dann in jedem besonderen Ralle nicht zur Rlarheit zu erbeben und jum Bewußtsein ju bringen, sondern nur teils aus dem Rusammenhange ber Rebe, Situation und Handlung, teils aus ber begleitenden Mimit unbestimmt herauszufühlen, zu ahnen gestattet. Die Entwidelung bes Gemutslebens, burch bie Sprache bedingt, findet auch an berfelben ihre Grenze, ba bie Unterscheidung, Abflärung und weitere Ausbildung ber Gefühle und Gemütslagen nur so weit geben tann, als der sprachliche Ausbruck für fie reicht. Mit Recht läßt sich deshalb behaubten, daß tein Menfch ein Gefühl befigen ober boch es zu einigermaßen Harem Bewußtsein eines Befubles bringen tonne, beffen Ausbrud ibm feine Sprache verfagt; benn erft die sprachliche Bezeichnung verleibt jedem inneren Ruftande Obiektivität, macht ibn ju einem möglichen Gegenftanbe unserer Betrachtung. Indem der Dicter die Sprace fortbildet und auf neue treffende Weise außerlich durch die Sprache fixiert, was ohne diese Hülfe nur als dunkle Ahnung, unbestimmte Regung, auf- und abschwantende Stimmung fich in ber Bruft bes Menschen tund giebt, wird er zugleich für die Nation, der er angehört, jum Fortbildner ihres Gemutslebens \*).

Demnach wird die Behauptung kaum als zu gewagt erscheinen, daß es ganz hauptsächlich die Sprache sei, durch welche die Entwicklung des Gemütslebens beim einzelnen, der sich mit Hilfe derselben die nationalen Gemüts- und Charaktereigenschaften seines

<sup>\*)</sup> Bortreffliche hierher gehörige Bemerkungen finden fich bei Schleiersmacher fiber die verschiedenen Wethoden des übersetzens (Abh. der Berliner Alad. von 1812—18, auch in bessen phil. und vermischten Schriften II. Bb.). Bergl. B. v. Humboldt in der Einleitung zu Ascholos Agamemnon, metrisch übersetzt, in bessen Gesammelten Werken III. S. 18 ff.

Bolkes aneignet, ihre bestimmten Formen und ihre Bahn angewiesen erhält — nur wird man die Sprache als Ausdruck des Gemütes einer Nation nicht etwa in Grammatik und Lexikon allein, sondern vorzugsweise in ihrem lebendigen Gebrauch und den Werken ihrer Litteratur zu suchen haben. Wir wollen dies etwas weiter zu begründen versuchen, um zugleich die gemütsbildende Macht, welche in der Sprache liegt, um so deutlicher hervortreten zu lassen.

Ruerst ift es icon ber bloke Laut ber Wörter, welcher, in jeder Sprache auf eigentumliche Beise gestaltet, bas Gemut ergreift und die Darftellung aller inneren Zustände in ihr sowohl für ben Redenden als für den Borenden auf eine bestimmte Beife begrenzt. Der Reichtum bes Italienischen an Bokalen und ihre Reinheit, bas Borberrichen der Nafallaute im Frangofischen, der breiten und gequetichten Laute im Englischen find bekannte Beispiele für bie berichiedenen Grade von Schmiegfamteit und Singebung, welche eine Sbrache durch ihre Laute vorzugsweise gegen gewiffe Arten und Karbungen der Gefühle besitt, und es ift unverfennbar, wie machtig fie dadurch auf das Gemütsleben gurudwirtt, da jede Gemütstage um so lebendiger wird und um so schärfer nüanciert hervortritt, je reiner und volltommener entsprechend es ihr gelingt, fich in ber Strache abzudruden. Man braucht nur ben furgen profaifchen Ausbrud eines Gefühles, die ausführlichere Inhaltsangabe eines entsprechenden Iprifchen Gedichtes und Diefes felbft in verfciedenen Sprachen mit möglichfter Bollfommenheit wiedergegeben, untereinander zu vergleichen, um fich bavon zu überzeugen, wie wesentlich der Ginfluß ift, welchen die Laute felbft, ihre Folge und die gegen= seitigen Berhältniffe ihrer Quantität und Qualität auf den Charatter und die Lebendigkeit unferer inneren Bustande ausüben. Allerdings ift biefer Berfuch nicht rein, weil in den bezeichneten gallen bie Sprachlaute und beren Rombination es nicht allein find, welche auf das Gemut wirfen; er läßt sich aber mit einem berhaltnis= mäßig hoben Grade von Reinheit anstellen, wenn man die Wirfungen berichiebener Dialette berfelben Sprache miteinander ba bergleicht, wo bei gleicher Form und gleichem Inhalte der Rede nur

bie Berfcbiedenheit der Laute felbft in Betracht tommt\*). Wie die eine Mundart in ihren Lauten burch größere Beichheit und Sanft= beit, die andere burch größere Barte und Scharfe ober Breite und Derbheit fich ben Gemutseigenschaften bes Boltes innig anschließt, beren Übertragung auf den einzelnen sie dadurch anbahnt und vermittelt, fo fteht ber Charafter ber Sprachlaute überhaupt in nächfter Bechfelwirtung mit ben gemütlichen Gigentumlichkeiten ber Ration, welcher fie angehören; die garten und sonoren Laute bes Italienischen 3. B. mit ber Reigung des Italieners, in wortreichem fluffe ber Rebe ober im Gefang voll zu ergießen, was fein Inneres bewegt, die barten und oft balb gurudbehaltenen Laute des Englifden bagegen mit ber Neigung bes Englanders, Die Regungen feines Gemutes nur farg mitzuteilen und oft gang in fich gurudgubrangen. Es ift eine icon öfter gemachte Bemertung, daß bas Ohr unter allen Sinnen ben unmittelbarften Zugang jum Gemute bes Menfchen öffnet. Der eigentümliche Zauber, den eine Nangvolle menschliche Stimme auszuüben imftande ift, die munderbaren Erschütterungen unferes innerften Wefens, welche ber Musiker burch einfache Tone, der Redner und Schauspieler durch einfache Worte hervorzubringen bermag, bestätigen jenen Sat, aus bem fich als unzweifelhafte Folge die hohe Bedeutung des Einfluffes ergiebt, welchen ichon die blogen Sprachlaute als solche durch ihre eigentümliche Färbung auf die Gemütsbildung bes Rindes befigen.1)

Entspricht ber allgemeine Charafter ber Sprachlaute als ber

<sup>\*)</sup> Lehrreiche Beispiele hierzu fiehe bei Firm enich, Germaniens Bollers fimmen, Sammlung ber beutschen Mundarten in Dichtungen und Sagen 2c.

<sup>&#</sup>x27;) Wie schon die Lante als solche ben Charafter gewisser Gemütszustände barstellen, wenn auch in wenig bestimmter Beise, hat Braubach zu zeigen bersucht, Grammatik des Styls und Organismus der Sprache 1853, p. 32.

In ben Sitbleesprachen werben bie Botale immer vorherrschender, je weiter man von Westen nach Often geht, und in ber Sprache ber weichlichen Zahitier ist bas übergewicht berselben über bie Konsonanten am größten. H. E.

natürlichen, unbewußt gewählten Zeichen ber inneren Regungen zwar notwendig dem allgemeinen Charakter des Gemütslebens und dessen Gigentümlichkeiten, so läßt sich doch diese Analogie wohl schwerlich in hinreichender Ausdehnung und Bestimmtheit verfolgen, um einen durchgängigen Parallelismus zwischen beiden erkennen zu lassen; denn teils ist die Art des Zusammenhanges zwischen dem psychischen Borgang und der Produktion des Lautes uns gänzlich verborgen, teils bleibt der Spielraum für die Entwickelung individueller Verschiedenheiten des Gemütslebens an der Hand derselben Sprachlaute offenbar viel zu groß, als daß sich der Einsluß dieser auf jene im einzelnen bestimmt nachweisen ließe. Eher ist dies in Rücksicht der Wörter möglich, welche die Sprache zum Gebrauche darbietet.

Bei weitem die meiften Menschen verhalten fich gang rezeptiv bei Aneignung der Sprache: fie erhalten einen Schat von Wörtern von anderen überliefert und gebrauchen dann nachahmend auch immer nur die Formen und Wendungen, welche ihnen am geläufigsten geworden find, da fie jum Ausdrud ihres inneren Lebens fich als vollkommen ausreichend erweisen. Daher treten nur alle bie Bemutszuftande bestimmt und bewußt bei ihnen hervor und fie nehmen biejenigen besonderen Formen und Buge an, welche in der Sprache bes gewöhnlichen Lebens sich ungehindert abspiegeln können. Sprace giebt erft ben Bemutsauftanben eine bestimmt ausgepragte Form und begrenzt die Rlarheit derfelben, wenn nicht in absolut, boch in relativ fester Beise: ein Gemutszustand, ber sich in einer Sprace nicht burch einen bestimmten Ausbrud bezeichnen läßt, bleibt dem betreffenden Bolte entweder unzugänglich oder boch unbewußt, tommt bei ihm selten bor ober pragt fich in wesentlich verschiedener Weise aus. So hat g. B. der Frangose teine felbftandigen Worter für: Wehmut, Schwarmerei, Sehnsucht, wogegen wir 3. B. die Wörter grace, charme ihrem gangen Sinne nach nicht wiederzugeben bermögen. Abgeleitete Borter erhalten fast immer burch die Sindeutung auf die Stammworter, welche in ihnen liegt, einen eigentumlichen Sinn, ber für ihren Gebrauch be-

fimmend wird; fo ficher und bestimmt fich biefer aber auch bem Sprachgefühle tund giebt, fo unübersetbar bleibt er boch in den meisten Källen, weil in verschiedenen Sprachen nicht leicht bolltommen aleichbedeutende Stammwörter und niemals aleich viele aleichbedeutende abgeleitete Wörter zu finden sind — am wenigsten unter benen, die fich auf geiftige und gemutliche Borgange ober Berhaltniffe beziehen. Dit ber verschiedenen Ausprägung ber Bortergruppen in je zwei Sprachen werben aber zugleich auch bie Begriffe und Gefühle, die inneren Zuftande überhaupt verschieden ausgebrägt, beren Bezeichnungen fie find. Wir leiten 3. B. bon Sitte ab: fittig, gefittet, fittsam, fittlich, fittenlos u. f. f., von Sinn: finnig. finnboll, finnlich, überfinnlich, unfinnig, widerfinnig, leichtfinnig, tieffinnig, bochfinnig, vollfinnig u. f. f., wogegen man leicht bemerkt, daß es nur wenige einigermaßen entsprechende Ableitungen von coutume oder moeurs und von sens im Französischen, von custom ober manner und bon sense im Englischen, wohl aber folche von wesentlich anderer Bedeutung giebt, wie z. B. coutumier, customary; accoutumé, accustomed; mannerly; sensible, sentimental, sensé u. f. f. Diesem Umftande, daß bie Wörter in verschiedenen Sprachen einander nicht beden, ift es hauptfächlich jugufchreiben, daß jebe Gemutslage, Die wir in einer fremben Sprache barguftellen berfuchen, baburch nicht allein ein anderes Gewand erhalt, sondern eine febr wesentliche innere Beranderung erleidet. Man kann sich mit großer Leichtigfeit in einer fremden Sprache auszudruden wiffen, ohne fich in ihr beimisch zu fuhlen, weil biefe Befriedigung haubtsächlich babon abhängt, daß sich ber sprackliche Ausbruck möglichst genau und innig an ben Gemutszuftand anschließt, aus bem er berborquillt. Wenn es ein Deutscher g. B. versucht, fich über Runftgegenstände ober sittliche Berhältniffe und deren feinere Unterschiede frangolifc auszusprechen, fo wird er bei aller Redefertigfeit, Die er besiten mag, Bieles und gerade das Befte von bem, mas er mitteilen möchte, gar nicht fagen konnen, er wird leicht inne werben, daß fast an jedem Ausbruck, den er versucht, etwas wesentliches bon dem -fehlt, mas er hineinlegen wollte, er wird finden, daß der

Frangole, mit dem er fpricht, nur die außeren Umriffe zu faffen vermag, die ihm mitgeteilt werden, für bas Tiefere aber, beffen Ausbrud ber Sprache abzuringen er felbit fich vergebens müht, gar feinen rechten Sinn zu haben scheint. Findet fich bagegen ber Deutsche befriedigt mit bem frangofischen Ausdrude seines Innern, so wird er umgekehrt leicht bemerken, daß nicht etwa bloß der fluß ber Rede und die Gewandtheit in ihrem Gebrauche es ift, welche biefe Befriedigung berbeiführt, sondern daß diefe auf einer wenigstens momentanen Aneignung frember Gefühlstreife beruht und auf einer Leichtigkeit ber Bewegung in ihnen bei vollkommen zutreffendem und fcmiegfamen Ausbrud. Ohne eine folde Beranderung im gangen Beprage ber Befühle ift es unmöglich, fich im Gebrauche einer fremden Sprache wohl zu befinden. Darauf beruht wesentlich das Läftige und Störende ber Nötigung, uns einer fremden Sprace au bedienen und die Schwieriakeit jedes rafchen Überganges aus einer Sprache in die andere. Es ertlart fich baraus ferner der abftokend fremdartige Eindruck, welchen ein Buch, das nach Korm und Inhalt mit unferem Gemütsleben icon früh verwachsen ift (wie 3. B. die Bibel) auf uns macht, sobald es in dem Gewand einer fremben Sprache, a. B. ber frangofischen, uns gegenübertritt; es erflart fic baraus endlich, wie überhaupt bie Sprace ben Charafter einer Nation mitbegrundet, erhalt und fortpflanzt, wie fie die Quelle natürlicher Antipathie und Sympathie wird, wie fie 3. B. ben Deutschen dem Engländer nähert und innerlich verbindet, beibe bagegen vom Frangofen trennt und fern balt.

Da die Wörter einzeln genommen sich nicht beden in verschiebenen Sprachen, so ist dies natürlicherweise noch weit weniger mit ihren Berbindungen der Fall, wie sich schon an den zusammengesetzten Wörtern, noch mehr aber im Sate zeigt. Erst im Sate aber erhält jedes Wort durch seine Beziehung auf andere einen individuell bestimmten Sinn, während es außer demselben nur eine abstratt allgemeine Bedeutung hat. Namentlich läßt sich dies an der Bezeichnung von Gemültszusständen leicht nachweisen, deren keiner durch ein Wort für sich allein, sondern nur durch die Angabe seiner

ibeziellen Beziehungen in zusammenhängender Rebe individualifierend bezeichnet werden kann, da jeder Ginzelausdruck (wie z. B. Trauer, Sorge, Heiterkeit, Behagen) nur ein bages Schema giebt, das eine febr berfcbiedenartige Auszeichnung feiner individuellen Rügncen und fowohl eine Erweiterung als eine Berengerung feiner Grenzen durch ben Gebrauch aulaft. Die Mittel au einer folden individualifierenden Bezeichnung ber Gefühle und Gemütslagen find in der Sprache gegeben und jeder einzelne ift in der Darftellung seiner inneren Ruftande an diefe Mittel gebunden; einige Formen der Berknüpfung liegen ibm als die gewöhnlicheren und allgemeiner gebräuchlichen näher als andere, einige find ihm geläufiger als andere oder entsprechen der Eigentümlichkeit der Person oder des besonderen Falles genauer, einige widerstreben bem Geifte der Sprache und muffen beshalb burch andere vermandte erfett werden. Da nun die inneren Ruftande überhaupt erft burch ben sprachlichen Ausbrud zu flarerem Bewußtsein erhoben werden und nur in dem Dage ju fest ausgeprägter Bestimmtheit gelangen, in welchem es gelingt, fie in ber Darftellung zu individualifieren, fo liegt am Tage, wie wesentlich das gesamte Gemütsleben bes einzelnen gerabe in feiner feineren Ausbildung durch die Sprache mitbeftimmt wird, die ihm ju Bebote ftebt, jumal wenn man bedentt, daß das Rind bei Erlernung der Muttersprache nicht einzelne Wörter, sondern ftets ganze Sate, b. h. nicht unbestimmte Schemata, sondern bestimmt individualifierte Ausbrude mitgeteilt erhalt, beren volles Berftanbnis erft burch bie begleitenden Mienen und Geberden gesichert wird. Berücksichtigt. man dabei noch den icon erwähnten Umftand, daß die meiften Menschen ohne eigene Erfindungstraft nur die ihnen überlieferten Formen und Wendungen jum Ausbrude ihrer inneren Buftande benuten lernen, fo wird fich geradezu behaupten laffen, daß die Beichaffenheit und namentlich der Rlarheitsgrad, deren ihre Gemutsjuftande fabig find, hauptfachlich durch die Sprache, die fie fich aneignen, in bestimmter Begrenzung borgezeichnet ift.

Außer dem eigentümlichen Nebenfinne und der besonderen Beziehung, die im einzelnen Worte oft schon durch seine Ableitung

angebeutet ift und außer ben Berbindungen, die es dem Sprachgebrauche gemäß gewöhnlicher- ober ungewöhnlicherweise im Sake einzugeben fähig ift, find es hauptsächlich die uneigentlichen, unmittelbar oder mittelbar abgeleiteten und tropischen Bedeutungen der Borter, welche bem Ausbrud ber Gemutszuftande ihre befondere Farbung und dadurch den fbezifischen Charafter diefer felbft beftimmen und in gewiffe Grengen einschließen.1) Dies zeigt fic porzüglich an ben gemählteren Ausbrücken ber Dichter, Die auch aus biefem Grunde nie rein übertragbar find aus einer Sprache in bie Die eine Sprache nämlich geftattet ben Gebrauch und die Fortführung von Bildern, welche von der anderen geradezu verboten werden oder doch in ihr als fremd, gesucht, gewagt erscheinen; in ber einen Sprache und fogar in berfelben zu verschiedenen Reiten. erscheint noch als ungewöhnliches Bild, was in der anderen als eigent= licher Ausdruck betrachtet wird, da das Bewußtsein der Übertragung durch häufigen Gebrauch allmählich verloren geht. Es bedarf bierbei nur ber Erinnerung an Die orientalischen Sprachen im Bergleich mit den unserigen, an die Neuheit des Ausdruckes, die g. B. George Sand ber fonft in biefem Buntte fo fproben frangofifchen, an ben wunderbaren Bilberreichtum, den Jean Baul der beutschen Sprache abgewonnen hat. Da jede lebendigere Darftellung innerer Buftunde mehr ober weniger bildliche Ausbrude ju Bulfe nehmen muß, burd beren Gebrauch wiederum jene auf eigentumliche Beise modifiziert werden, fo ift offenbar, daß die Sprache einen febr mefentlichen Einfluß auf bie individuelle Beftimmtheit unferer Gemutszuftande ausübt, indem fie teils das Dag des Erlaubten in Rudficht der

<sup>1)</sup> Im Sanskrit heißt ber Elephant ber zweimal-trinkenbe [dvipa], ber mit einer Hanb versehene [hastin], ber zweizahnige [dvidanta]. In Delaware heißt die Eichel die Ruß der Blatthand; im Chinesischen die Sonne das Ange des himmels oder bes Tages.

Es ist eine wesentlich andere Anschauung, wenn das Kameel als Landschiff oder als Schiff der Wüste, der Saft der Pflanzen als ihr Blut bezeichnet, vom Fener gesagt wird, daß es Holz, von der Sonne, daß sie den Than fresse n. dgl.

übertragung und Bilblichkeit des Ausdruckes überhaupt, teils durch die größere oder geringere Abgeschliffenheit der zulässigen bildlichen Ausdrücke deren Wirkung auf das Gefühl im einzelnen bestimmt.

Alle inneren Ruftanbe bes Menichen, die nicht bollig unklar find, finden in der Sprache ein Aquivalent; Diese giebt allem, mas fic bestimmt auffassen und mitteilen läkt, nicht allein seine eigentümliche Form, sondern enthält auch alle nationalen Elemente des-Durch die Sprache nimmt, wie die gesellige Mitteilung. felben. io auch bas einsame Denten feinen Weg, fie foliegt fich ber Individualität des einzelnen wie der des Boltes aufs enafte an und bilbet fich mit ihr um; in ihr find die religiöfen und fittlichen Beariffe des Bolles, das fie fpricht, feine Naturanficht, feine Anschauung politischer und geselliger Berhältniffe niedergelegt und durch die Borter bestimmt fixiert, fo daß es für bas Gemütsleben bes Rindes nur barauf antommt, fich biefen Schat anzueignen und auf individuelle Beife zu vergrbeiten. Eine Bergleichung ber alten Sprachen mit ben modernen zeigt dies in augenfälliger Weise. Um bier nur beispielsweise einige caratteriftische Ginzelheiten berauszuheben, so mag bor allem an die antiken Götter erinnert werden, deren Bielbeit, beren Berhaltniffe untereinander, ju ben Menfchen und ben Raturkräften, beren vollendete sinnlich barstellbare Schönheit nur mit einer Anschauung der religiöfen Dinge und der Natur vereinbar ift, welche von der unserigen ganglich abweicht. Nicht minder haratteriftifch für die Naturansicht der Alten find die auspicia und omina, die Damonen, fleinen Götter und Schutgeifter, die fo leicht bon dem Menschen icon durch Unachtsamkeit unwiffentlich beleidigt und in ihrem Treiben gestort werden, da fie die ganze Natur, auch das icheinbar Tote als felbständige Wefen beleben und gegen den einzelnen bald wohlgefinnt, bald neidisch fich erweisen, den Liebling bulfreich fouten, ben Berhaften rachfüchtig qualen und verfolgen. Die Boic, welche Gotter und Menichen beleidigt, die dinn, welche fie verfolgt, als unerbittliches Schidfal bas Große bem Rleinen gleich macht, unverdientes Glud burch nachgesendetes Unglud ausgleicht und die Schuld der Bater an den Rindern ftraft, beruben

auf einer sittlich-religiösen Anschauungsweise, die, den Griechen eigentümlich, nur in ihrer Sprache den entsprechenden Ausdruck sindet. Die rechtliche Stellung des Herrn zum Staden, des Mannes zur Frau, des Baters zu den Kindern, des Bürgers zum Staate u. s. s. wird namentlich von den Kömern auf so eigentümliche Weise gefaßt und bezeichnet, daß es nur der Erinnerung an die betressenden Ausdrücke bedarf — dominus, servus, libertus; coemtio, confarreatio, contudernium; patria potestas; civitas, respublica, populus u. dgl. — um die wesentliche Verschiedenheit der antiken und modernen Anschauung dieser Verhältnisse hervortreten zu lassen. Ebenso erkennt man in Küdsicht der Auffassung sittlicher und geselliger Verhältnisse leicht das Spezissische der ganzen Lebensansicht in Wörtern wie σωφοσούνη, μεγαλοποέπεια, έλευθεριότης, σεμνότης, καλοκάγαθία; pietas, honestas, liberalitas, gravitas, urdanitas u. a.

Sind Unterschiede dieser Art in den modernen Sprachen zwar nur minder ftart und nicht so burchgreifend ju finden, so fehlt es boch teineswegs an ihnen. Erinnert man fich g. B. ber berfciebenen Anredemeisen Gottes und der verschiedenen Bradikate, die ihm gewöhnlich im Deutschen, Frangosischen und Englischen gegeben werden, fo bemerkt man, daß dadurch in jeder biefer Sprachen ein eigentumliches Licht auf bas Berhältnis fällt, in welchem fich ber Menich au Gott erblickt. Es zeigt fich dies icon an dem wesentlich vericiedenen Gebrauche des Du und Sie in diefen Sprachen gur Begeichnung ber feineren Schattierungen berfonlicher Berhaltniffe. 3m Italienischen giebt es bekanntlich noch eine britte Beise ber Unrebe, wogegen die durch Er und Ihr im Deutschen immer mehr außer Gebrauch tommt. Eine große Menge bon eigentumlichen Bezeichnungen für die Formen des geselligen Benehmens und was auf fie Bezug hat, besitzt bor allem bas Frangofische, von welchem andere Sprachen beshalb vieles babin Geborige geborgt haben: man erinnere sich in dieser Beziehung nur an Ausdrücke wie coquetterie, galanterie, tournure, air, façon, fadaise, bagatelle, savoir faire

und savoir vivre und viele andere. In Übereinstimmung damit sehen wir den Ausdruck der geselligen Hösslichkeit in den verschiedenen Sprachen sich wesentlich verschieden gestalten: die Art der Berbindlickeit z. B., welche im Französischen und Italienischen als gesellige Feinheit ohne Gewicht verstanden und gern hingenommen wird, erschiedt nicht selten im Deutschen und Englischen als geschmackose übertreibung oder als unverschämte Schmeichelei.).

Aft es uns im porbergebenden gelungen, den wesentlichen Anteil nachzuweisen, den die Sprache an der Gemütsbildung gewinnt. so handelt es fich jest noch darum, zu zeigen, auf welche Weise fie fur biefe zu benuten fei. Eine ber wichtigsten Bedingungen bierbon ift die, daß das Rind teine fremde Sprache früher erlerne, als es fic bie Muttersprache nicht allein gebachtnismäßig, sondern auch gemütlich angeeignet hat, d. h. als es feine Gemütszustände mit einiger Sicherheit felbständig in ihr auszudruden vermag. Wer es dazu noch nicht gebracht hat, für den ift die fremde Sprache ein übel, gegen welches die Erleichterung gar nicht in Betracht kommt, die ein so frühes unbewußtes Erlernen gewähren mag. Abgeseben nämlich von der Überlaftung des Gedächtniffes, welche offenbar durch gleichzeitige Aneignung zweier Sprachen bem kleinen Rinde zugemutet wird, wie sich hauptsächlich daran zeigt, daß die ersten Berfuche und Fortschritte besselben im Sprechen bann febr merklich purudgehalten werden, ift es überhaupt eine oberflächliche Anficht, die der Gemütsbildung fehr gefährlich werden tann, wenn man bie Strace nur als eine Summe von aukeren Reichen betrachtet, auf beren Berftandnis und fertigen Gebrauch es allein antomme. Dann ware es freilich gleichaultig, welche Sprache bas Rind zuerft, welche zulett erlernte und ob eine oder mehrere zugleich. Ift bagegen die Sprace erst das Mittel die eigenen inneren Zustände allmählich abgullaren und zu verdeutlichen, pragt fie bem Gemutsleben einen bestimmten nationalen Typus auf, erteilt sie der Auffassung des

<sup>1)</sup> Jutereffante Notizen und Nachweisungen barüber bei Pott bie Ungleichheit menschlicher Rassen p. 5. C. H.

gesamten Lebens sowohl nach der religiösen und sittlichen als nach der ästhetischen und geselligen Seite hin die eigentümliche Färbung, die mit ihr und durch sie in das Gemüt des Aindes eingeht, so kann es keine gleichgültige Sache sein, ob das Gemütsleben des Kindes zuerst in einer Sprache vollkommen heimisch werde, oder ob man es troz des Widerstrebens der Natur sogleich in zwei derschiedene hineinpresse. Daß im letzteren Falle teils mannigsaltige Schwankungen in der Begriffsbildung, teils Zwitterbildungen der Gefühle eintreten werden, welche insbesondere die Lonsolidierung des Charakters erschweren, liegt am Tage. Zum Glück bekommt in der Praxis nach kurzer Zeit die eine Sprache beim Kinde doch das übergewicht über die andere, das Kind behält nicht zwei Muttersprachen, sondern wirst die eine als lästige Fessel bei Seite: die Natur hilft sich selbst und sucht wenigstens teilweise wieder gut zu machen, was Menschenwiß verdorben hat.

Ift die Sprache mehr als ein bloges Mittel zu gegenseitiger Berftandigung, so barf fie auch in der Erziehung und namentlich in allem Unterrichte nicht vorzugsweise als ein folches behandelt werben: fie darf nicht gebraucht werben wie ein Wertzeug, mit dem man umgeht, wie es gerade bequem ift, sondern wie ein kunftlerisch bildsamer Stoff, in welchem ber geistige und fittliche Gehalt des inneren Lebens seinen entsprechenden Ausbrud finden und dadurch zu objektiver Rlarbeit und individuell bestimmter Entfaltung gebracht werben foll. Das Rind foll fortwährend burch Beisviel und eigene Ubung ju immer bollftandigerer Aneignung des Schates angeleitet werben, ber in der Sprache niedergelegt ift, ihn in feiner Reinheit bewahren und mit Freiheit gur Offenbarung feines Inneren gebrauchen lernen. Mit Recht wird beshalb namentlich von den Frangofen ein höherer Wert auf Richtigkeit, Sicherheit, Gewandtheit und Geschmad in der Behandlung der Sprache gelegt als von den meiften anderen Sauptvölkern ber modernen Rultur, ba felbft bie Renntnis von Welt und Menschen, die Gestaltung der außeren Lebensverhältniffe und die ganze gesellige Stellung, in welche ber einzelne eintritt, wesentlich mitbestimmt werden von seinem Berflandnis ber Sprace und bon ber Gemalt, die er über fie befitt. Rede Art des Mikbrauchs der Sprache, sobald sie gewohnheitsmäßig fich festset, bringt Nachteile mit fich für die intellektuelle, fittliche ober äfthetische Bildung: ausschließliche Beschränkung auf einen einzelnen Dialett 3. B. balt ben Blid in einem untergeordneten Lebenstreise gefangen, macht fast jede Erhebung zu größeren Intereffen unmöglich, giebt zu ben roberen, gefchmadlofen Formen bes gemeinen Lebens herab und macht in ihnen heimisch; rüchaltlose Rede= und Schreibseligkeit, der Ausdruck selbstgefälliger Unüberlegt= beit, wird zur Stüte gedankenleerer Oberflächlichkeit und läkt es weder zu tiefer und scharfer Ausarbeitung der Begriffe noch zu feinerer Rüancierung und allseitiger Rlarheit der Gefühle und Interessen kommen, sie wirft bewußtlos burcheinander, was fie m icheiben nicht Zeit noch Luft bat; die abgeschliffene Söflichkeit, welche fich in nichtsfagenden Bhrasen berumbewegt und die Sprache in den Augen des Rindes fo leicht zu einem an fich wertlosen Bertzeuge der Rlugheit und des Gigennutes berabfett, gewöhnt zunächst an die konventionellen Lügen des Bittens und Danksagens. auch wo die entsprechenden Gefühle fehlen, und der fortgesette Difbrauch der Sprache führt bann von bier aus fast unmerklich zu ber leichtfinnigen Unwahrhaftigkeit des Charakters und ber Gemutsberbilbung, die für unsere sogenannte gute Gesellschaft charatteristisch genug ift.

Daß die Erlernung der Muttersprache anfangs nicht durch einen besonderen methodischen Unterricht, sondern durch lebendigen Umgang geschieht, liegt zu sehr in der Natur der Sache, als daß es einer weiteren Erörterung bedürfte. Das Kind lernt die Sprache durch Rachahmung: deshalb bedarf es für den Erwachsenen, der das Beispiel giebt, der Ausmerksamkeit auf sich selbst sowohl in Rücksichtes Ausdruckes als auch des Gedankens. Sprachrichtigkeit und Keinheit des ersteren neben hingebender Ratürlichkeit und Einsacheit des anderen leiten das Kind richtig und sicher. Sinnloses Plappern und Stammeln von seiten des Erwachsenen ist so wenig ein

Mittel, die Gunst des Kindes zu gewinnen und auf seine Eigentümlichkeit einzugehen, als der Gebrauch gewählter seltenerer Ausbrücke ein Mittel ist, den Geschmack zu bilden, zumal in einem Alter, das noch hinreichend damit zu thun hat, sich das Rächkliegende allmählich zu freiem Gebrauche anzueignen.

Später wird die Sprachbildung baubtfächlich durch Erzählungen fortgeführt, die ber Faffungstraft bes Rindes angemeffen icon burd bie eigentümliche Lebendigkeit, durch Ton und Mimit des Erzählers bas Gemüt ergreifen und an ber Sand ber Sprace bie einzelnen Gefühle und Intereffen jum Bewußtsein bringen follen. enŒ fittliche Urteil findet hierbei zunächst an einfachen ethischen Berhaltniffen eben fo fehr Gelegenheit fich zu bilben wie das Urteil der Rlugbeit, nur darf die moralische Nukanwendung nicht in abftratter Form dem Rinde vorgetragen, sondern muß von ihm selbst gefunden ober aus feinen eigenen Anschauungen besonderer Fälle entwidelt werben, wenn fie feinem Gefühle lebendig werben und auf die Bestimmungsgrunde seines Sandelns bewußt oder unbewußt fort-Bielfache Bersuche, das Erzählte richtig geordnet und wirken soll. lebendig mit eigenen Worten wiederzugeben, dienen dann ganz hauptjäcklich bazu, jeden Fortschritt in der freien Handhabung der Sprace augleich au einem Fortschritte in der Belebung, Abklärung und Auseinanderlegung der Gebanken und Gemütszustände in ihre einzelnen Ronnen bierbei grammatische Belebrungen Nüancen zu machen. jeder Art junächst gang fern bleiben, so ift dies doch nicht mehr möglich, wenn später ber freie Gebrauch ber Sprache mit bollem Bewußtsein und ausnahmsloser Sicherheit ausgeübt werden foll. Sind auch die Formen der Wörter, ihre Beziehungen und Berbindungsweisen durch fortlaufende Ubung und Gewöhnung in richtigem und sicherem Gebrauche hinreichend geläufig geworben, so verlangt boch die Auffassung der feineren Unterschiede der Wortbedeutungen, so wie die allmähliche Fortbildung des zusammenhängenden Denkens und der gesamten Ausdrucksweise teils ein bestimmtes Eingeben auf die Abstammung und Bildung der Wörter, teils auf die Ronftruttion, Sagbildung und die ftiliftischen Unterschiede. Diefe Belehrungen jedoch, gleich wichtig für die Bildung der Intelligenz wie des Geschmacks, dienen der Sprachbildung nur dann auf die rechte Beise, wenn sie möglichst der abstratten Form entkleidet in unmittelbarster Beziehung auf bestimmte Beispiele gegeben werden, die sich teils aus Lesestüden, teils aus den mündlichen und schriftlichen Übungen des Schülers selbst leicht entnehmen lassen.

Aus biefem Gefichtspuntte erledigt fich die Frage, ob es eines besonderen Unterrichtes in der Muttersprace bedürfe, bon felbft. Berfteht man nämlich unter einem solchen bas Erlernen abstratter Grammatit, so erscheint er großenteils als nuplos für ben, welcher obne Kenninis fremder Sprachen nur die eigene zu gewandtem. lebendigem Gebrauche fich aneignen will, als überflüssig für den, welcher frembe, namentlich die alten Sprachen verfteht, ba ihm bann die Grammatik der Muttersprache verbältnismäkig nur weniges lehrt, was er nicht schon wüßte ober boch mit Leichtigkeit fich selbst 211 abstrabieren vermöckte. Bersteht man dagegen darunter einen vorwiegend praktischen Unterricht, welcher die Sprache möglichst vollftandig dem Gemute des Kindes zu eigen machen, Gewalt über fie geben und zum Berftandniffe ihrer Kraft und ihres Geiftes führen foll, ohne darum grammatische Bemerkungen zu scheuen, wo fie sich diesem Zwede fordersam erweisen\*), so erscheint ein solcher Unterricht um so weniger entbehrlich, als fich nicht behaupten läßt. daß durch den Gebrauch der Sprache im gewöhnlichen Leben bei binreichender Sorgfalt jener Awed von felbft icon genugend erreicht werbe. Mit Recht hat man geforbert, daß aller Unterricht zwar nicht Sprachunterricht, wohl aber sprachbildend sein solle, teils durch das Beispiel bes Lehrers, ber ftets vollkommen rein und bem Gegenfande angemessen reden muß, namentlich wo er zusammenhängend vorzutragen hat, teils burch bie rechte Benutung aller Wiederholungen zu selbstthätiger geordneter Reproduktion, nicht bloß des

<sup>&</sup>quot;) über die zwedmußige Einrichtung biefes Unterrichtes geben die belannten verdienstvollen Bücher von hiede, Otto und Rellner die beste Austunft.

Inhaltes, sondern auch der entsprechenden Form. In dieser Weise vermag vorzüglich der Unterricht in Geschichte, Religion und fremden Sprachen zu wirken, bei denen überdies nicht versäumt werden darf, dem Schüler einzelne Muster von Zeit zu Zeit besonders vorzuführen, deren Genuß nicht allein einen kräftigen Antrieb zur Arbeit auf dem betreffenden Gebiete durch tiese Anregung des Interesies, sondern zugleich such einen idealen Maßkab für die Behandlung der Sprache giebt, sie immer bester in Ehren halten lehrt und immer inniger mit dem eigenen Gemitisleben verwachsen läßt.

Besondere Ubungen, um ju freiem und gemandtem Gebrauche ber Sprache zu gelangen, bedarf es icon beshalb, weil ber eigene Ausdrud der Gedanken in Worten nicht dieselbe, sondern die gerade umgekehrte geiftige Oberation von der des Berfiebens erfordert, bei welcher der Gedanke erft vermittelft des Wortes produziert wird ebenso wie das Übersetzen aus der Muttersprache in eine fremde auch dann noch besonders erlernt sein will, wenn die Übertragung aus dieser in jene geläufig genug von flatten geht 1). In Rudfict ber Ubungen felbst, welche jenem Awecke dienen, finden folgende Rälle statt. Es werden dem Schüler entweder Stoff und Form vollftanbig gegeben, fo daß ihm nur bie Aufgabe der Darftellung bleibt (Lesen oder Bortragen des Auswendiggelernten), oder er bat für einen gegebenen Stoff nur die Form, in welcher er bargeboten wurde, mundlich oder fcriftlich zu reproduzieren (Wiedergeben des Erzählten oder Gelernten), oder es wird ihm der Stoff nur im allgemeinen bestimmt und infolge davon die Form gang feiner eigenen mundlichen oder schriftlichen Produktion überlaffen (freies Reben und schriftliche Ausarbeitung). Man überzeugt sich leicht, daß teine dieser Ubungen gang entbehrt, daß teine durch die andere ersett werden

<sup>1)</sup> Eine ganz andere Frage ift es, ob besondere Stunden für freies Reben (Unterricht in der Rhetorit?) anzusetzen find. Es ift eine sehr unpädagogische Auslicht, daß alles zu Lernende besonderer Unterrichtsstunden bedürfe. Für Reden und Schweiben mussen alle Unterrichtsstächer gehörig benutzt werden.

H. E.

iann, benn erst in der freien Rede und der schriftlichen Ausarbeitung liegt der Beweis der vollen Herrschaft über die Sprache und des selbständigen Denkens in ihr, zu denen es kommen soll, während das Wiedergeben vorzugsweise reproduktive Thätigkeiten, das Lesen und Bortragen aber eine ganz andere Art der Produktion, eine Produktion der äußeren Darkellung verlangt.

Einige weitere Bemerkungen über diese Gegenstände finden am besten im folgenden ihren Plat, bei der Untersuchung bessen, was für die Geschmadsbildung zu ihnn ift.

## §. 19.

Bezog sich unsere bisherige Untersuchung über die positive Seite der Gemütsbildung auf diejenigen Faktoren, welche die persönliche Teilnahme des Kindes auf die verschiedenen Lebenskreise auszubreiten haben, denen es angehört und in die es sich einlebt, teils durch unmittelbare persönliche Berührungen (Haus und Schule), teils durch Sprachbildung und geschichtlichen Unterricht (Baterland und Menschheit), so haben wir gegenwärtig unsere Betrachtung noch dem Abschlusse zuzuwenden, welchen die Gemütsbildung auf der einen Seite durch die Entwidelung der ässtetischen Interessen und auf der anderen durch die Keligion erhalten soll.

Die pädagogische Stellung der Geschmadsbildung ergiebt sich aus dem nahen Zusammenhange, in welchem sie mit der Sittlickeit überhaupt und mit den geselligen Berhältnissen insbesondere steht. Obgleich die Sittlickeit ihrem Wesen nach ganz in der Gesinnung wurzelt und deshalb als solche nur dem inneren Leben des Menschen angehören tann, so vermag sie sich doch nur zu entwickeln und zu bethätigen im Zusammenleben der Menschen mit Hülse aller der Mittel, durch welche ihr Inneres teils willkurlich, teils unwillkurlich dußerlich dargestellt und gegenseitig verständlich wird; namentlich tann dem Kinde die Sittlichkeit nur in dem Maße nahe gebracht und in ihm besessigt werden, in welchem die äußere Darstellung dem

inneren Gehalte der sittlichen Gefinnung entspricht und von ibm verstanden wird. Die Formen des äußeren Lebens, als der individuell charafteristische Ausdruck des inneren, find desbalb für die Erziehung nichts wemiger als gleichafiltig; fie erforbern vielmehr eine um so größere Aufmerksamkeit, als unser inneres Leben burch fie nicht allein anderen offenbart, sondern sogar uns selbst erft durch biefe objektibe Ausprägung in feinen Gingelheiten zu klarem Bewußtsein gebracht wird: Die außere Darftellung unseres Inneren übt eine mächtige Rüdwirkung auf diefes felbst aus, indem fie dasfelbe erft zur Rlarbeit in fich und zu individuell bestimmter Geftaltung bringt, wie fich vorbin an der Sprache im besonderen gezeigt bat. Sanz besonders find jene Formen ber Darftellung für Die geselligen Berhältniffe von Bichtigkeit, beren umfaffender Ginfluß auf die fittliche und intellettuelle Bildung des einzelnen wohl zu keiner Zeit verkannt worden ift. Blumpheit und Ungeschick, ober Gewandtheit und Reinheit der Bewegung und Haltung, der Sprace, des ganzen Betragens mit seinen unzähligen und unbeschreiblichen Rüancen, in nächster Berbindung mit den angeeigneten Runftfertigfeiten und dem Runftfinne, entscheiden über die Gesellschaft, in welcher der einzelne fich wohl oder unbequem fühlt, von welcher er gern gesehen, oder boch geduldet wird, sie entscheiden über die Art der Erholungen und Genüffe, benen er nachgebt und fich hingiebt - und wenn auch die geselligen Formen zum Teil eine zu große konbentionelle Abgeschliffenheit besitzen, als daß fie noch für einen reinen und gehaltvollen Ausdrud bes inneren Lebens gelten konnten, fo läkt fich dasselbe boch nicht von dem Gebrauche der Sprache felbft, oder von der Ausübung der Rünfte behaupten, und überdies werden fogar die scheinbar gehaltlosen geselligen Formen dadurch wichtig, daß fie die Aufgabe an uns ftellen, mit geschickter Bermeidung ihres Migbrauches und tattvoller Unterscheidung des Bedeutungsvollen bom Bedeutungslosen den Charafter des inneren Lebens bennoch rein und wahrhaft, wenigstens für das geübtere Auge, hinter ihnen berportreten oder burch fie bindurchicheinen zu laffen.

Der Zwed ber Geschmadsbilbung läßt sich nach bem Obigen

bahin bestimmen, die famtlichen Darftellungsformen des inneren Lebens auch in ihren feineren Unterschieden verstehen, richtig würdigen und beherrschen zu lernen, so bag namentlich ber vielfache Awiesvalt des Sinnlicen und Sittlicen überwunden werbe, daß bas erstere vollständig vom letteren bewältigt und ihm bienstbar, sich ohne Gewaltsamteit jum gefälligen, bestimmt nüancierten Ausbrud besielben bingebe. Die Gefahr, bag bie Sinnlichkeit burch bie Ausbilbung bes Gefdmades an iconen Formen zu ftart gewedt werbe, ift nicht ju fürchten, fo lange biefe aus ihrer richtigen Stellung als Darftellungsmittel und Symbol bes geistigen Gehaltes nicht beraustritt. Größer bagegen ift allerdings die burch bas gesellige Leben oft so fehr gesteigerte Gefahr, daß über dem bedingten Werte, welchen die äußeren Formen überhaupt nur besitzen, insofern fie nämlich einen geiftigen Gehalt zu bestimmt ausgebrägter Erscheinung bringen, ber selbständige Wert dieses letteren in ben hintergrund trete und bergeffen, ober als Rebenfache geringgeschätzt werbe. So wichtig es ift, daß durch die Geschmackbildung von dem sittlichen Stoicismus die außere Sarte und Raubbeit abgestreift werbe, in die er fo gern außer ber wirklichen ober fceinbaren Refignation auch feine Sitelleit hullt, 10 barf boch noch weniger ber Burbe und Strenge ber Sittlichkeit um der immerhin liebenswürdigen Formen willen etwas bergeben werden, mit benen man fo gefdidt in gebildeter Gefellicaft bie tieferen Schaben bebedt. Bermag bie Gefcmadsbilbung namentlich durch die Erwedung des Runftsinnes und durch eigene Bersuche der Runftausübung die Sinnlichkeit zu veredeln, bas Gemut zu erheben und bom Gemeinen abzuwenden, fo leiftet fie bies boch nur badurch, daß fie ben geiftigen und fittlichen Gehalt bes Lebens in scharffter und reinster Ausprägung finnlich anschaulich barftellt. Formen als bloße Formen gefallen, ohne etwas zu bedeuten, da wird der äfthetische Genuß zur bloken Unterhaltung, welche zwar immer noch den Wert der Ubung befigen, oder dem Zwede bienen tann, neue Kraft für ernstere Thätigkeit zu sammeln, leicht aber zu zeit- und geiftibtender Bergnügung berabfinkt; wo bagegen die Formen ein falides Gewand find, und mit bem Sehalte in Wiberspruch treten, den sie sichtbar machen sollten, oder wo sie durch ihre Gesälligkeit das eigene und fremde Urteil über den wahren Wert des letzteren irre zu leiten drohen, da wird die Härte und Strenge zur Pflicht, welche sie in ihrer Richtigkeit aufzeigt und rücksichs bei Seite wirst. In der Geselligkeit treten oft gewandte und bequeme äußere Manieren an die Stelle des Geschmacks, dessen Mangel oder Berbildung sich dann um so lieber hinter ihnen verdirgt, als es in manchen Kreisen geradezu für unschicklich gilt, die tiesere, ernste Bedeutung des Lebens selbst nur andeutungsweise irgendwie zu Tage treten zu lassen. Daß eine solche Art der Geschmacksbildung dieses Namens unwürdig ist und nur zur Bersstachung aller höheren Interessen hinführt, bedarf kaum der Erinnerung.

Nicht felten wird darin gefehlt, daß man die Gefcomadsbilbung verfritht. In den eigentlichen Rinderjahren tann von einer folden taum die Rebe fein, ba das Rind mit der Auffaffung der außeren Dinge und ber Erlernung zwedmäßig tombinierter Bewegungen noch au viel zu thun hat, als daß es die außeren Formen bis in die Feinheiten ihrer Unterfchiede zu versteben, die einzelnen Mancen berfelben richtig zu würdigen und nach freier Wahl zu gebrauchen imftande ware. Es gilt dies ebensowohl von ben famtlichen Bliederbewegungen und infolge davon bon bem außeren Benehmen überhaupt, als bon ben einfachen und aufammengesetten Sprachformen und den übrigen Mitteln der eigentlich kunftlerifchen Darftellung. Alle feineren Unterfciede ber Form und ber Bebeutung tonnen erft nach den groberen gefaßt und gewürdigt werden; baber wirten wahrhaft fcone Berfe mit bochft geschmadvollen eleganten Bilbern, so zwedmäßig fie überdies auch auf bas Rind berechnet fein mogen, nur icheinbar für die Bildung des Gefcmades. Lebendige Karben und große Kontrafte, frappante fart martierte Buge und Bewegungen, fraftig ins Ohr fallende braftische Reime — man etinnere sich an den allbekannten Struwwelpeter und ahnliches sprechen bagegen bas Rind unmittelbar an, während die gemutliche Tiefe und Sinnigkeit bes Gebichtes ober Bilbes meift nur bom Er

1

wachsem herausgefühlt und dem Kinde irrilmlich untergelegt wird. Obwohl allerdings schon das Kind sorgfältig davor zu bewahren ift, daß es sich mit dem Geschmacksen dauernd beschäftige und daran ergöhe, so ist andererseits doch der Nachteil verfrührter Bersuche zur Geschmacksbildung namentlich in Rücksicht des geselligen Benehmens nicht gering anzuschlagen; denn das Kind lernt alsdann nicht allein Formen kennen und sich aneignen, deren Bedeutung ihm noch durchaus unfahlich ist, sondern es wird dadurch auch geradezu versührt, diesen von ihm mechanisch angelernten Außerlichkeiten einen selbständigen Wert beizulegen, den sie nicht besihen, die Wahrsheit und Tiese des inneren Gehaltes aber, der sich in ihnen ausprägen soll, zu vernachlässigen: es entsteht dadurch eine Verslachung des Gemütslebens, die sich in der Eitelkeit geschicker Handhabung der Formen als solcher befriedigt sindet.

Bas fich in der früheren Ergiehung für Die Gefdmadsbilbung thun läßt, beschräntt fich auf eine zwedmäßige Borbereitung berselben. Diefe ift von dreierlei Art, entsprechend ben brei verschiebenen Arten bon Mitteln, welche bem Menfchen gur Darftellung feines inneren Lebens ju Gebote fteben, bem unmittelbaren Ausbrude ber leiblichen Erfdeinung, ber Sprache und ben fünftlerifden Mitteln im engeren Die Erziehung foll allmählich zum bollen Berftandnis, jur, richtigen Burdigung und jum relativ freien Gebrauch der Darftellungsformen des inneren Lebens hinführen, welche aus ber Anwendung diefer Mittel hervorgehen. Die Borbereitung darauf beruht wie überall beim Rinde junachft auf Gewöhnung und Ubung. Auf diesem Wege muß in Rudficht ber Sprace bas genaue boren und reine Sprechen, in Rudficht ber übrigen funftlerischen Darfellungsmittel teils die notige Gefdiclichfeit ber Sand, teils die früher besprocene Entwickelung ber Anschauung jur Grundlage und Borarbeit ber Geschmadsbilbung werben. In seiner außeren Erfdeinung und feinem gefelligen Betragen ift bas Rind einerseits zwar an die Raturbestimmtheit seines Wesens gebunden, aber andererseits wird es barin burch die Abhängigkeit, in welcher es von seiner Umgebung steht, und namentlich burch bas Beispiel, bas ihm ge-

geben wird, wesentlich mitbestimmt und geleitet. Die erfte und unentbehrlichfte Grundlage ber Bilbung bes Gefchmades in biefer Richtung find Ordnung und Reinlichkeit, beren tiefgreifender Ginfluß auf die ganze Lebenseinrichtung und beren fraftige Rückwirkung von ba auf alle Nattoren der Bildung und ihren Nortgang im ganzen fich nicht bertennen läßt. Sie laffen fich burch einfache Mittel ber Rucht, in Berbindung mit dem noch mächtiger wirkenden Beispiele, bem Rinde leicht angewöhnen, beffen Aufmerksamkeit icon baburch ber Gefälligkeit ber außeren Formen zugewendet und für fie geicarft wird. Bebor es bei ibm zu einer richtigen Schatung bes Wertes ber geselligen Formen und zu einer feiner nügncierten außeren Darftellung feiner individuellen Gigentumlichteit tommen tann, muß es die allgemein gebräuchlichen Formen des geselligen Betragens berstehen lernen und allmählich sich aneignen. Auch dies beruht auf Gewöhnung und Ubung, die fich im Umgange bes Rindes mit ben Erwachsenen bon felbft zu machen bflegt.

Schwierig wird die Bilbung bes Geschmades nach biefer Seite bin, fobalb man über biefe Borftufe berfelben binausgeht; benn es tritt alsbann fogleich eine boppelte Gefahr ein: entweder das Rind eignet fich unberstandene äußere Formen des Betragens an, die als bloß angelernte und topierte, nicht der wahre und noch weniger ber natürliche Ausbruck feines Inneren find, ober es lernt auf fie reflektieren, fie burch Reflexion beberrichen und zu außeren Zweden der Rlugbeit gebrauchen, womit ihm feine ursprüngliche Raivetät zu Führt der erftere Übelftand zu der gewöhnlichen Grunde gebt. Gedankenlofigkeit über bie geselligen Formen, durch welche biese ju einer allseitig bequemen, aber ganglich entwerteten Munge gemacht werben, mit der man fich felbst, ohne Unterschied, an den Burbigen und Unwürdigen wegwirft, um durch carafterlofe Abgeschliffenheit ben Schein von bem zu mahren, mas der Menge Bildung beißt, fo führt bagegen ber andere noch leichter burch Eitelkeit und Schmeichelei zu gänzlicher Berberbnis des Charatters. Die äußeren Formen sollen weber gleichgültig und beziehungsloß ju Gefinnung und Charafter nur neben ihnen hergeben, noch foll die eigene Erfcheinung aur Berbilllung jener migbraucht werben, sondern fie find von Ratur bestimmt, zur Darstellung des inneren Gehaltes überhaudt und namentlich zur Charafteriftit ber Bersonenverbaltniffe zu bienen. Bom Rinde tann diefer Gebrauch berfelben nur febr langfam erlernt werben und es fann dies großenteils auf gar teinem anderen Wege, als auf dem der inflinktartigen Nachahmung bes Erwachsenen geschehen, zu welcher jenes obnebin in allen Studen sich so sehr geneigt zeigt. ift diese Nachahmung unverftandener außerer Formen jedoch nur dann, wenn bas Borbild felbft jeden Digbrauch, jede Unwahrheit, jedes faliche Werturteil vermeidet, bas fich namentlich in zu großer Gesuchtbeit und Berechnung berfelben aussprechen tonnte; wohlthatig wirft fie nur bann, wenn bei Bermeibung bes eigentlich Saglicen in der gangen Umgebung und in der eigenen Ericheinung des Erwachsenen, große Einfacheit und Ungezwungenheit bes Betragens als natürlicher Ausdruck des allgemeinen Wohlwollens und der Achtung jeder fremden Individualität in ihrem inneren und äußeren Lebensfreise, bem Rinde dauernd bor Augen fteht. Gin folches Borbild erweckt mit bem Sinne für außeren Anftand und rückfichtsvolle Sitte jugleich bas Gefühl für beren tiefere Bebeutung, es wirtt durch die äußere Erfcheinung auf die Gesinnung und den Charatter. Das rechte Dag ift hierin freilich um fo fowerer einzuhalten, je bäufiger fich das häusliche Leben durch die Bernachläsfigung gerade derjenigen Rücksichten, welche ber entferntere Umgang forbert, für ben Awang zu entschädigen sucht, ben bieser lettere auferlegt : in ber häuslichkeit will man fich geben laffen, man rechnet die Unichidlichbit in Rleidung, Haltung, Rede und Betragen den Kindern gegenüber für nichts, man überläßt fich oft ohne Bedenken einem häßlichen, an Robbeit grenzenden Chnismus, während die gefellige Erscheinung einen gesuchten But und Schmud, eine manierierte Eleganz, eine Menge wenigstens fceinbarer Rücksichten entfaltet, die abgesehen bon allem sonstigen Tabel, ber fie treffen mag, schon burch ben offenen Widerspruch auf bas Rind verderblich wirken, in welchem es burch die Rachahmung dieser Dinge mit fich felbst versetzt wird. Ihn ju beseitigen, ober vielmehr gar nicht entstehen ju laffen, gebort ju ben wichtigen Aufgaben ber häuslichen Wirksamkeit der Frau, obwohl deren Lösung nicht von ihr allein abhängt. Sie soll ein
lebendiges Borbild dafür ausstellen, wie man sich in den einsachsten
geselligen Formen natürlich, anmutig bewegen und sich im nächsten
wie im entsernteren Umgange gehen lassen könne, ohne daß die Gefälligkeit der äußeren Erscheinung darunter leidet, ohne daß darum
die nötigen Rücksichten verletzt oder die seineren Unterschiede der perjönlichen Berhältnisse minder kenntlich ausgeprägt werden, Dadurch
läßt sich das Kind allmählich zum Berständnis und zur charakteristischen
Darstellung der letzteren hinsühren, was freilich immer nur in dem
Maße geschehen kann, in welchem sich nach und nach seine eigene
Individualität immer bestimmter herausbildet und in sich abrundet.

Wird die Geschmacksbildung des Kindes in Rücksicht des äußeren Benehmens hauptsächlich durch unbewußte Nachahmung seiner Borbilder eingeleitet und fortgeführt, so beruht sie dagegen in Rücksicht der Sprache mehr auf absichtlicher Nachbildung und auf besonderer Belehrung. Die Sprache nämlich vermag für die Geschmacksbildung zu wirken teils durch die Bildung des Vortrages und des Stiles, teils durch die Vermittelung des vollen Verständnisses der hervorragenden Kunstwerke vorzüglich der vaterländischen Litteratur, besonders der Poesse.

Erst durch den Vortrag kann fühlbar gemacht werden, wie innig der äußere Ausdruck sich an den Gedanken und die ganze Gemütslage anzuschließen bermag, die er darstellen soll, und wie wichtig die vollkändige Auffassung des Mitzuteilenden und für die Bewegung des fremden Gemütslebens durch dasselbe als für das Berständnis und die seinere Ausarbeitung der eigenen Gefühlswelt ist. Mit der Bildung des Vortrages und durch sie erhalten die begleitenden Gemütszustände eine Lebendigkeit und Innigkeit, die ihnen vorher sehlte und die bisher dunkel gebliebenen Unterschiede unter ihnen treten in bestimmter Färdung und sesteren Gestalt auseinander; die Wellenlinie der Gefühle und ihre Abstufungen, ihre Hebungen

und Sentungen laffen fich bei ber großen Biegfanteit ber menfcliden Stimme felbft bis in ihre garteften Schattierungen fictbar machen: das berangewachsene Rind wird badurch aus ber Bewußtlofigfeit feines eigenen, fo oft übermaltigenden Gefühlslebens allmählich herausgezogen und mit bem Intereffe für die vollkommenere Darftellung besselben wird zugleich auch feine Fähigkeit bazu erhöht. Awar läßt sich nicht behaupten, daß die Tiefe und Zartheit des Gefühles an der afthetischen Bollendung des Bortrages dirett gemeffen werden konne, aber die natürliche Bechselwirfung zwischen beiden, die zu forgfältiger padagogifcher Benugung biefes Bildungsmittels auffordert, tann gleichwohl nicht bezweifelt werden, benn es wird fich eine folche überall bon felbft herftellen und gur Geltung bringen, mo amifchen bem inneren Gehalte bes Lebens und ben äußeren Formen seiner Darftellung ein bis ins einzelne durchgeführter Barallelismus stattfindet. Hat man mit Recht dagegen gewarnt, daß man äfihetisch gefühlvolles Lefen berbeiführen wolle. wo die entsprechenden Gefühle sich noch nicht finden, hat man mit Recht fich gegen die marionettenähnlichen Bewegungen beim Dellamieren ausgesprochen, so barf auf ber anberen Seite auch nicht übersehen werden, daß erft die Gewinnung der rechten äußeren Darftellungsmeise bem Schüler bie Gemütslage vollftandig und bis ins einzelne aufzuschließen vermag, die ber Inhalt fordert.

Soll ber Bortrag ein ästhetisches Bildungsmittel werden, so ist das erste Ersordernis, daß der Inhalt desselben bis in seine äußersten Feinheiten verständlich und verstanden, daß er überdies in sormeller und materieller Rücksicht mustergültig sei, denn nur dann lohnt es der Mühe, seine Darstellung zum Gegenstand eines besonderen Studiums zu machen. Bollständig abgerundet und aus einem Gusse läßt sich nur das vortragen, was dis ins einzelne genau besannt und geläusig ist in Rücksicht seiner Folge und seiner inneren Beziehungen, so daß selbst größere Partieen desselben mit einem Blide gruppenweise überschaut werden können. Es ergiebt sich daraus, daß alle diesenigen Stücke, welche bedeutendere Schwierigkeiten darbieten und eine erhöhte Lebendigkeit ersordern, frei aus dem Ge-

bächtnisse vorgetragen werden mitsen, wenn sie für die Geschmadsbildung fruchtbar werden sollen — womit alsdann ein weiteres, dramatisches Element zum Bortrage hinzukommt, das eine möglichs vollständige Angemessenheit des Geschstausdruckes und der Geberde zum dargestellten Inhalte verlangt. Darf dieses letztere nur dom höheren Unterrichte versucht werden, so darf doch auch schon der niedere nicht beim Lesevortrag allein stehen bleiben, denn durchgängig, auf den niederen wie auf den höheren Stusen, kann die Ausmertssamkeit für die sprachliche Darstellung nur in dem Maße frei werden, in welchem die Herrschaft über den Stoff gesichert ist, und nur erst die länger sortgesetze, vielsache übung der Ausmertsamkeit gestattet allmählich eine noch größere Erweiterung derselben auf den gesamten mimischen Ausbruck.

Die wesentlichen Erforderniffe, welche ber Bortrag in afthetischer Müdficht befriedigen foll, laffen fich babin zusammenfaffen, baf er bem barauftellenden inneren Gehalte in jeder Beziehung tongruent fei Dieser muß den Grad der Lebendigkeit und den Charatter desselben im gangen wie im einzelnen bestimmen. Die Bebung und Sentung ber Stimme, die Scharfe oder Stumpfheit, die Starte oder Schmache der Laute, die Betonung einzelner Borter und fleinerer ober größerer Sate und ihrer Teile, die fteigende oder fallende Lebendigfeit der Rede, die Raschbeit oder Langsamkeit ihrer Ab- und Anfate, Die Große der Baufen - alles muß fich nach den inneren Beziehungen ber Gedanken und nach ber Berkettung ber Gemütszuftande richten, bie jur Darftellung tommen follen, ohne dabei über deren Mannigfaltigkeit und verschiedener Nügncierung den einheitlichen Charakter bes Gangen verloren geben ju laffen; welcher vielmehr aus bem gusammenbangenden Aluffe der Darftellung mit voller Deutlichfeit berportreten foll.

Das mündliche Wiedergeben des Erzählten oder Gelernten ist eine mittlere Aufgabe zwischen dem bloßen Bortrage des nach Stoff und Form Gegebenen und der Produktion eigener Gedanken. Diese Ubung erfordert teils eine stetige Reproduktion der bis ins einzelne bestimmten und in fester Reihenfolge mitgeteilten Ge-

banten, teils eine fliegende Brobuttion ber jugeborigen Formen, bie augenblidlich gewählt und wenigstens großenteils felbstibatia tombiniert werben muffen. Der Souler bat bierbei meiftens au viel mit ben Gedanken, bem Materiale ju thun und ift ber Form noch ju wenig machtig, als daß für die Geschmadsbildung bon folden übungen viel zu erwarten ware. Dasfelbe gilt von der freien Rede bes Schülers überhaupt, wenn ihr nicht eine forgfältige, ftreng tontrollierte Borbereitung vorausgeht undder Gegenstand ber Aufgabe nicht so vollständig erläutert und allseitig verstanden ift, daß ihn ber Schüler beberricht. Es wird aus ihr bann zu leicht eine Rede ohne Inhalt, die fich immer nur um den Gegenstand berumbewegt. ohne ihn felbst zu treffen, ba es auf ber einen Seite noch ebenso an bestimmt ausgeprägten eigenen, wie auf ber anderen an reifer Durcharbeitung fremder Gedanten fehlt. Übungen in freier Rede führen daber, wenn fie auf ein weiteres Riel als auf geordnete Biederholung gerichtet find, leicht zu einer gefährlichen Rungenfertigkeit, die sich mit Gitelkeit in ausgetretenen Gedankenkreisen und Formen, vagen Augemeinheiten und rednerischen Bhrasen herumtreibt, ohne es zu tieferem Berständnis und geschmackvoller Behandlung der Sprace, gefdweige benn ju einer Berricaft über bie eigenen Bedanken zu bringen, in welcher gerade für das freie Reden die haubtsablichste Schwierigkeit liegt.

Wie die Berfuche in jusammenhangender Rede fich besonders anfangs ganz auf das Wiedergeben des Erzählten und Gelernten ju beschränken haben, fo muffen auch die fdriftlichen Ubungen junächft fast nur von reproduktiver Art sein und dürfen, wenn fie nicht zu ftart und zu vielfach miglingen follen, überhaupt erft anfangen, wenn die mündliche Rede zu einem gewiffen Grade von Sicherheit und Gewandtheit gediehen ift. Wird später bem Schüler jur Produktion eigener Gedanken der Stoff nur im allgemeinen gegeben, fo muß diefer natürlicherweife feinem Gefichtstreife angehoren und er selbst muß Zeit haben, um die Wahl und Anordnung ber Gedanken und des Ausdruckes im gangen wie im einzelnen mit geboriger Überlegung bornehmen ju fonnen: die Darftellung muß Bais, Babagogit.

IBHALL

18

alsdann schriftlich geschehen. Den Stoff zu diesen Ausarbeitungen dagegen vorzugsweise oder allein aus dem Areise dessen zu nehmen, was der Schüler früher schon vollkommen durchgearbeitet hat, würde deshalb unzweckmäßig sein, weil man damit das wirksamste Mittel aus der Hand geben würde, um die eigene Produktivität des Schülers zur Entwicklung zu bringen.

Die fdriftlichen Stillubungen find für ben Erzieher ichon darum bocht wichtig, weil sich bie Invidualität bes Zöglings mit ihren Eigentümlichkeiten in ihnen am offenften barlegt, wenigftens folange fein Berhaltnis zu ihm noch unverdorben und mahr ift. Niederschreiben seiner eigenen Gedanken ringt der Schüler beständig mit ber Schwierigkeit, fich richtig, gefällig und jugleich treffend ausaubrüden. Ift bas erfte in sprachlicher und logischer Rudficht wenigstens im gangen erreicht, fo bleibt für bie Geschmadsbildung noch übrig, die famtlichen feineren Beziehungen berfteben und benuten au lehren, welche amifchen ben verschiedenen Formen des Ausbrudes und dem darzustellenden Gedanten flatifinden. Es geboren babin die verschiedenen Arten der weiteren Ausführung eines und besselben Sauptgebankens, die Wahl unter synonymen Wörtern, ähnlichen Wendungen, mehr oder weniger abgefcliffenen Bilbern und beren Durchführung, Die Aufmertfamteit auf fcmerfalligere ober leichtere Satbilbung, auf die gegenseitigen Berhältniffe der Satglieder und beren Berknüpfungsweisen, die forgfältige Entwidelung beffen, was durch die Mangelhaftigkeit der Form am Gedanken felbst dunkel geblieben, was nur unvollkommen angedeutet worden ift, anstatt deutlich und scharf herausgestellt zu werden, die berschiedenen Grade von Übersichtlichkeit und Abrundung, deren bie Form bem Gedanken entsprechend fähig ift, ber Wohlklang ober Migklang ber Laute und die Berfchiedenheit bes Ginfluffes, ben fie dadurch in ihrer Zusammenordnung auf die Bewegung des Gemutes ausüben — überhaupt alles, wodurch die gewählten Sprachformen auf den Gedankeninhalt selbst und auf deffen Aufnahme bon seiten des anderen modificierend einzuwirken vermögen.

Je weniger es möglich ift, ben Schüler in Rudfict auf alle

diese Buntte bis gur Meifterschaft in der volltommen freien Behandlung der Sprache zu erheben, desto wichtiger ift es wenigftens, fein Sprachgefühl möglichft vielfeitig ju entwideln und bie Meifterwerke ber Litteratur, namentlich ben Schat ber Poefie feinem Berftandniffe zu erfcbließen. Es verfteht fich von felbft, baf bie baterlandischen Dichter, gleich wichtig für bie Bilbung bes Gefcmades und des nationalen Sinnes, hierbei den Sauptgegenftand und Mittelpunkt bes Studiums bilben muffen, benn bie Burbigung und ber Genug frember Boefie wird leicht butch fprachliche Schwierigfeiten verkummert, und felbft nach Überwindung biefer letteren wird er erft febr allmählich burch fortichreitendes Ginleben in ben fremden Bollscharatter, in fremde Welt- und Lebensanschauung, Gesinnung und Sitte geläutert und vertieft. Je fcarfer und pragnanter inbeffen die Eigentumlichteiten fremder Dentweise und Lebensanficht gerade in der Boefie im Bergleich mit der Brofa fich ausprägen und je unüberfetbarer badurch jene wird, eine besto beffere Frucht läßt fich für die Geschmacksbildung und für die Bertiefung des Gemutslebens überhaupt von dem eindringenden Berftandnis ausländischer Boefie und von beren Bergleichung mit ber vaterlandischen erwarten.

Die Wahl, das Gewicht und die Macht des poetischen Wortes in seinem Unterschiede vom prosaischen, die gehobene Sprache insolge der höheren idealen Auffassung des Lebens und der Ratur, die daraus entspringende Beredelung selbst des gewöhnlichen, die Wirkung des Verses und dessen künstlerischer Bau sind es vorzüglich, die hier im einzelnen zum Verständnis gebracht werden müssen, um dann durch ihre Vereinigung die rechte Wirkung des Ganzen herbeizusühren. Der verhältnismäßig niedrige Standpunkt der jetzigen Äshetik, welche viel zu ausschließlich die allgemeinen Normen der Kunstbeurteilung im ganzen ins Auge faßt, anstatt auf die Wasse und Verwickelung der einzelnen Faktoren zu achten, aus denen sich die Sesamtwirkung eines Kunstwerkes doch immer erst zusammensletzt, darf den Lehrer hierbei nicht beirren, am wenigsten ihn zum Gebrauche einer abstrakten ästhetischen Phraseologie verleiten; viels

mehr muß er sich stets genau an das halten und anschließen, was ihm im einzelnen Falle zur Erläuterung vorliegt. Nur durch das bestimmte Berständnis und die reine Aufnahme des Kunstwertes selbst, nicht durch abstrattes Kasonnement über dasselbe, sei es gut oder schlecht, bildet sich der Geschmack. Kritik kann nur dienen, das Urteil dessen zu läutern, der über das empirische Material schon eine gewisse Herrschaft besigt.

Ist der Geschmack durch die intellektuelle und gemütliche Aneignung wahrhaft großer Muster gedildet worden, so liegt darin der sicherste Schutz gegen Ausartung und Berbildung desselben, denn es ist in jenen ein sester konkreter Maßstad der Beurteilung gegeben, durch welchen sich das Gehaltvolle vom Wertlosen mit dem Geschle, wenn auch nicht mit klarer Einsicht unterscheiden läßt. Die Zust am Rohen und Gemeinen wird alsdann im Gemüte eben so wenig Wurzel fassen können, als die am Abenteuerlichen und Phantastischen, die Gefahr gedankenloser Vielleserei für die Verslachung des Gemütslebens wird nicht mehr zu sürchten sein, den Erzeugnissen der Modelitteratur wird ein gesunderes und selbständigeres allgemeines Urteil gegenübertreten, die Kenntnis derselben, wenn sie schal und flach sind, wird aushören ein geselliges Bedürfnis zu sein und für ein Zeichen höherer Vildung zu gelten.

In dem Streite über den pädagogischen Wert der Sprachen überhaupt, und der klassischen insbesondere, hat man sast durchgängig dasjenige, was sie für die Bildung des Gemütes und besonders des Geschmackes zu leisten vermögen, viel zu stark gegen ihren Wert als intellektuelle Bildungsmittel in den Hintergrund treten lassen, während jenes gerade den Hauptgrund enthält, warum Sprachstudien für alle höhere Bildung unentbehrlich und durch nichts anderes zu ersezen sind. Sie sind als die umsassendsten und vielseitigken Bildungsmittel anzuerkennen und es ist deshalb unrichtig, ihren Wert ausschließlich, oder auch nur vorzugsweise in die sogenannte sormale Bildung zu sezen, die sie zu geben vermögen; aus letzterem Gesichtspunkte allein würde sich den begründeten Ansprücken der Mathematik und der Naturwissenschaften gegenüber auf wenigstens

nahe gleichen formalen Wert ein Übergewicht der Sprachen nicht wohl rechtfertigen laffen, wogegen ihre Wirkfamkeit für die Erweiterung und Bertiefung bes Gemutslebens, besonders für Die Bilbung des Geschmades in Berbindung mit bem, was fie für die Entwidelung ber Intelligens leiften, allerdings ihnen ein folches gu-Freilich muß ben sogenannten Realisten augeftanden werden, daß selbst unsere jetige Philologie noch nicht sonderlich geeignet ift. bie babagogifche Wichtigkeit ber Sprachen nach biefer Seite bin berbortreten zu laffen und baß fie zur Erreichung ber pabagogifchen Amede bes Sprachunterrichtes weniger beiträgt, als fie konnte und follte; aber barin liegt ficerlich weber ein Grund gegen biefe Amede felbst, noch gegen beren Erreichbarteit, sondern nur gegen bas berkhrte Übergewicht der sonft so nötigen und schätzbaren philologischen Akribie im Unterricht bei gleichzeitiger Bernachlässigung des äfibetischen und gemütsbildenden Elementes, das in den Sprachen liegt, sowie gegen die noch immer nicht gang beseitigte Ansicht, daß philologifche Renntniffe für fich icon eine erziehende Rraft in fich trügen und bag beren Befit icon eine ausreichenbe Bürgichaft für Nur wer die Tiefe eines bie Befähigung jum Erzieher barbote. umfaffenden und bis ins einzelne burchgebilbeten Gemutslebens bor bem Rinde aufzuthun bat, ift jum Erzieher gut genug, Ginfeitigfeit und Befdranktheit, die fich in gefdmadlofem Bufammenbaufen gelehrter Renntniffe gefällt, tann bisweilen ber Wiffenschaft nüglich werben, für ben Erzieher taugt fie nicht.

Die pädagogische Wichtigkeit der Künste ergiebt sich aus ihrer Stellung zum Leben. Sie haben die Bestimmung, den Druck der Birklichkeit wenigstens zeitweise von uns zu nehmen und uns durch ihre Schöpfungen in eine höhere ideale Welt einzusühren, in welcher allein der Mensch die volle Besriedigung seiner sämtlichen wesent-lichen Interessen zu sinden vermag, die ihm das irdische Leben versagt. Darin liegt die nahe Verwandtschaft der Kunst mit der Religion. Zieht die Sinnlichkeit den Menschen herab, hält sie ihn in der niederen Sphäre eines tierähnlichen Lebens sest, hält sie ihn in der tade in ihr die Kunst das Wittel, ihm eine höhere Welt auszu-

folieken, die ewigen Borbilder ibm au zeigen und lebendig au erbalten, an denen fich fein Streben aufrichten, burch beren Anschauung es dauernd den niederen Areisen des Lebens enthoben und den idealen Interessen gewonnen werden soll. Fernhaltend von bobler Schwärmerei bermag fie bie reifere Jugend für die Ibegle au begeistern, die bom Mannesalter als Zielbuntte des Strebens feffaehalten werden sollen, um dem Charafter dadurch die Stüten ju geben, die den schmerzlichen Täuschungen der Wirklichkeit das Gleichgewicht zu halten imftande find. Überdies ift die Runft ganz borgugsweise geeignet, die erhebende Erholung des Gebildeten gu werben, beren Bestimmung es ift, immer wieder neue Rraft sammeln ju laffen für die angestrengte und mubevolle Arbeit des Berufes, indem fie die ideale Auffassung des Lebens wach und start erhält. Im Gegensate zu der zarten und sinnigen Auffassung der Natur und aller menschlichen Berhältniffe, die mit der Entwickelung des Runftsinnes sich bildet, wird stets eine eigentümliche Trocenheit, Derbheit und Barte die Denkweise wie die geselligen Formen deffen darafterifieren, dem jedes klinftlerische Intereffe fremd ift.

Nächst ber Poefie hat die Musik die ausgebreitetste Macht über bas Gemüt, bas fie in seiner gangen Tiefe um fo ficherer au beberrichen, dem fie bis in die feinsten Rüancen seiner Regungen um so anschmiegender zu folgen vermag, je weniger fie fich es zur Aufgabe macht, beftimmte einzelne Gefühle zu fchildern. Diefe Gewalt ber Mufik über bas Gemut des Menschen im gangen in Berbinbung mit der verhaltnismäßigen Leichtigkeit, den tunftmäßigen Gebrauch wenigstens eines Teiles ihrer Mittel zu erlernen, sichert biefer Runft in padagogischer Rudficht bie erfte Stelle nach ber Boefie, zumal da die Erziehung nicht sowohl beabsichtigen kann, eine Kähigkeit zu eigener Aunftbroduktion heranzubilden, als vielmehr den Sinn und das Berftandnis fremder Produttionen aufzuschließen und jum rechten Runftgenuß ju befähigen. Dies giebt den wefentlichften Gesichtspunkt an, sowohl für den Unterricht in der Musik als für ben im Zeichnen und Malen. Gine größere Befchrantung bes let teren gegen ben ersteren scheint baber überbies noch baburch pabagogisch gerechtfertigt zu sein, daß nur in seltenen Fällen ein solcher Reichtum an wahren Runstwerken der Malerei zur Erweckung und Bildung des Kunstsinnes sich darbietet, wie dies in Rücksicht musikalischer Meisterwerke und ihrer Aussichrung verhältnismäßig häusig der Fall ist. Es bedarf kaum der Bemerkung, daß der verschiedene pädagogische Wert, welcher diesen Künsten aus den angegebenen Gründen zugesprochen wird, keine Folgerung über den Wert der betreffenden Künste als solcher erlaubt.

## §. 20.

Die Stellung der Religion zu den übrigen Hauptinteressen des Menschen charatterisiert sich dadurch, daß sie diesen und damit dem Gemütsleben überhaupt zu dem selbständigen Abschluß und der inneren Sinheit verhelsen soll, welche ihnen für sich allein notwendig versagt bleiben. Deshalb nimmt die Religion in Rücksicht der Gemütsbildung die höchste und wichtigste Stelle ein.

Fänden die wesentlichen Interessen des Menschen im Leben ihre volle Befriedigung, sei es durch den natürlichen Berlauf des Lebens selbst und durch dessen, so würde ein religiöses Bedürfnis gar nicht entstehen oder doch nicht allgemein werden, sondern nur ausnahmsweise auftreten können als rein subjektive individuelle Sehnsucht des einzelnen. Rann die Allgemeinheit desselben zwar nicht als Beweisgrund für die Richtigkeit irgend eines Glaubenssiases gelten, so solgt doch aus ihr, daß die Befriedigung, welche es verlangt, weder eine willfürlich ersonnene, noch eine bloß zuställige, sondern eine unabweisliche Aufgabe für den Menschen ist. Als notwendig und im Wesen des Menschen als solchen begründet läst sie sich auf solgende Weise darthun.

Umfaßt die Sittlichkeit die Totalität der Aufgaben, welche durch menschliche Selbsithätigkeit überhaupt lösbar sind, so ist doch kaum irgend ein Saß allgemeiner anerkannt als der, daß die

ethischen Anforderungen vielfach unerfüllt bleiben, und daß selbst berjenige, welcher mit bem lebendigften Gifer und ber ausbauernoften Energie fich an fie hingiebt, boch immer noch weit babon entfernt bleibt, ihnen vollständig zu genügen. Je fraftiger und ftrenger das ethische Intereffe des einzelnen ift, besto tiefer ergreift Somerz über die eigene sittliche Schwäche, besto bitterer ift er geneigt, über ben Weltlauf zu urteilen, ber fo oft nicht blog feiner individuellen Rraftanftrengung ju spotten, sondern in der überwiegenden Mehrzahl ber Falle bas Eble und Sobe burch bas Gemeine zu Grunde richten zu laffen scheint. So erhebend bas Bewußtsein treuer Bflichterfullung, fo ermutigend die Rlarbeit eines reinen Strebens auch sein mag, ben Stachel vermögen fie dem Leben nicht zu nehmen, ber in der Erfahrung liegt, bak auch ber Rraftigfte altert und ermattet, daß auch ber Ginfichtsvollste. in 3rttum und Aurzfichtigkeit befangen, oft verdirbt, was er gut machen wollte, daß taufend außere und innere Hinderniffe den Sieg ber Bahrheit, bes Rechtes und ber Sittlichkeit aufhalten ober verkummern und felbst die rege Teilnahme abstumpfen, welche die idealen Intereffen für fich in Unfpruch ju nehmen berechtigt find.

Wie die ethischen Interessen streben auch die aftbetischen binaus über bas wirkliche Leben: die Runft, obwohl burch finnliche Mittel wirtend, fieht Ratur= und Menschenwelt in einem anderen höberen Lichte als in dem des gewöhnlichen Lebens und sucht fie in diesem Sinne barguftellen. Daburch gerat fie mit ber gemeinen, überwiegend finnlichen Auffassung des Lebens in Konflitt, die sich wenigftens nicht auf die Dauer von ihr erheben und veredeln laffen will, und hat beshalb von ber Ubermacht ber Wirklichkeit mit ihren ungabligen, unmittelbar brangenden Bedürfniffen über bas Ideale einen fortwährenben, harten Drud zu erbulben. Ohne fich felbft aufzugeben und zum Dienste flacher Unterhaltung fich berabzuwurbigen, scheint fie bem Leben fich nicht berbinden zu konnen: es ju beherrichen und nach ihren Anforderungen zu gestalten, ift fie gu schwach. Jeber Bersuch, ben bie afthetischen Interessen etwa machen möchten, sich gegen die ethischen, intellettuellen und finnlichen ins übergewicht zu sehen, selbst wenn er wirklich gelänge, müßte sie in einen Streit namentlich gegen jene beiden verwickeln, in welchem sie um so sicherer unterliegen würden, je selbständiger und unbedingter der Wert ist, den Sittlichkeit und Wissenschaft der Kunst gegenüber in Anspruch nehmen dürfen und je näher sie dem Bedürfnisse des praktischen Lebens verwandt sind. Es geht daraus hervor, daß die ästleischen Interessen noch weit weniger als die ethischen volle und dauernde Befriedigung im Leben zu erlangen hossen konnen, da sie sast durchgängig mit einer bloß sekundaren Stelle sich zu begnügen genötigt sind.

Die Entwidelung ber intellettuellen Intereffen, vielfach angeregt durch materielle Rot und geforbert burch bie Ausficht auf materiellen Ruten, ift von diefer Seite ber ftets von einer Berunreinigung bedroht, die fich nicht abwenden läßt. Bermag ber einzelne awar fich ficher au ftellen gegen biefe fittliche Gefahr, welche gewöhnlich die intellektuelle Ausbildung begleitet, fo vermag er bagegen nicht fich von allem Jertum frei zu erhalten, fich jeder Ginseitigkeit in ber Richtung bes eigenen und in ber Beurteilung bes fremben Denkens zu entichlagen und fich bie volle Unabhängigkeit ber eigenen überzeugung von äußeren Einflüffen zu bewahren - so wichtig und wahr es fibrigens auch ift, daß nur die Faktoren unseres eigenen inneren Lebens mit einiger Sicherheit von uns beherrscht und planmäßig zu einer bestimmten Art der Ausbildung hingeleitet Tropbem bleibt diese bon frühefter Jugend an werden können. einer großen Menge von unabwendbaren Einflüffen unterworfen. ift durch die Gunft außerer Lebensverhaltniffe mannigfach bebingt und namentlich von den Borarbeiten abhängig, aus deren Benutung unser eigener wiffenschaftlicher Standpunkt und großenteils auch bie Bahn ber Untersuchung unwillfürlich hervorgeht, welche wir Mag Citelfeit ber Begierbe nach allseitigem Abschluß einschlagen. eines festen Gedankenspstems behülflich fein, das Ginseitige und Ungenugende ju verbeden, bon bem fich bas langfam fortichreitenbe menichliche Wiffen auf teiner Stufe und in teiner Gestalt zu befreien bermag, so zeigt fich barin nur um so beuflicher, baß auch

bem intellektuellen Interesse besto gewisser die Befriedigung entgeht, die es sucht, je reiner es sich erhalt.

Mit ber machsenden Ausbreitung der Herrschaft bes Menichen über die Natur mindert fich die Schwierigkeit der Befriedigung feiner finnlichen Bedürfniffe: Die geiftigen Intereffen treten in arokerer Starte und Allgemeinheit auf und damit bas Bedurfnis nach ihrer Befriedigung und Ginigung. Runft, Wiffenschaft und Leben vermogen biefe nicht zu bieten; mas fie versagen, gemabrt ber religiofe Glaube und nur er allein: er ift barum nicht ein zeitweises, subjektives, sondern ein notwendiges Bedürfnis des Menfchen, bas, weit entfernt mit beffen hoberer geiftigen und gemutlichen Entwidelung allmählich zu schwinden, vielmehr durch fie notwendig Bolle Rube und bauernben Frieden tann bas Gegesteigert wird. mut bes Menfchen nur in einer Gefamtanficht ber Welt finden, bie ibm ben Sinn und die Bebeutung bes Gangen aufschlieft, beffen Glied er ift und die allgemeinen Gesetze, die es beherrichen, in Übereinstimmung zeigt mit seinen eigenen wesentlichen Intereffen. Gine solde Gesamtanfict ift aber notwendig Sache des Glaubens, weil die Wiffenschaft mit ihren Beweisen nicht bis an dieses Gebiet binaufreicht. Alle Saubtintereffen bes Menichen brangen ibn nach biefer Stelle bin, ber einzigen, an welcher fie gur Rube und gu volltommenem Abschluß gelangen konnen, obgleich wir uns gefleben muffen, daß jeder Abschluß dieser Art ein voreiliger ift, auf welcher Stufe ber Bilbung wir auch fteben mogen. Dennoch ift ein folder pspologisch notwendig, wie die Erfahrung, abgesehen von jedem wiffenschaftlichen Rachweiß, schon baburch zeigt, daß ein folder in ber Weltanficht und ben Lebensüberzeugungen der Menfchen immer bon felbft eintritt, wenn ihr außerer und innerer Erfahrungstreis im Mannesalter mit einiger Bollftanbigfeit ju feften Produtten berarbeitet ift, beren Beschaffenheit bann die Art ber Aufnahme bebingt, welche alles fich barbietenbe Reue bei ihnen findet. Obgleich fich nicht leugnen läßt, daß die Wiffenschaft ein beftandiges Fortschreiten und teilweises Umbilben ber Anfichten forbert, fo ift es bod eine wiffenschaftlich und erfahrungsmäßig nachweisbare Unmöglickeit für die Natur des Wenschen, daß er sich jeden Abschluß seiner Überzeugungen so lange versage, bis die Entwickelung der Wissenschaft vollendet sei, nämlich für immer.

Es liegt am Tage, daß die Art des Abichluffes, ben der Menich auf bericiedenen Stufen ber Bilbung feiner Weltanficht giebt, nicht die nämliche sein kann, ba fie fich ftets nach bem Inhalte und ben gegenseitigen Berhältniffen ber Saubtintereffen und nach ber Ausarbeitung ber herrichenden Gedankenkreise richten muß, die er befitt: entschiedenes Borberrichen der finnlichen Interessen bei verhaltnismäßig großer Sicherheit, fie fortwährend mit Leichtigkeit au befriedigen, wie dies bei einem großen Teile ber hoberen Stande ber Fall ift, läßt tein religioses Bedürfnis zu einiger Rraft tommen; einseitige intellektuelle Bilbung, namentlich naturwiffenschaftliche, veranlakt oft einen folden Abschluß der Weltanficht, bei welchem die gang ober teilweise übersebenen ethischen und afthetischen Intereffen des Menichen feine Befriedigung finden, wogegen eine einfeitige bistorifche Richtung der intellettuellen Bilbung leicht bazu verleitet, den Menfchen zu überschätzen und in ein falsches Berhaltnis zur Ratur zu seten, ihn zum selbständigen Mittelbunkt ber Welt, und seinen Geift zum Beltgeift zu machen; überwiegendes ethisches ober äfibetisches Intereffe bei verhältnismäßig niedriger Entwicklung ber Intelligenz, wo es nicht felbst zu einer höheren Ausbildung der letteren forttreibt, beschränkt ben Blid auf einzelne Lebenstreise ober ipecielle Aufgaben, fo bag es zu einer umfaffenben Weltanficht gar Rur burd möglichft gleichmäßige, allfeitige Entnicht kommt. widelung der geistigen Sauptintereffen bes Menschen läßt fich geborig dafür forgen, daß ber Abschluß seiner Welt- und Lebensanlicht durch die Religion fein verfehlter, teine Migbilbung werbe. sondern jene Intereffen durch eine ihnen entsprechende Weltansicht im Gemüte gur Rube tommen laffe, ohne ber traftigen Fortent= widelung des einen ober anderen unter ihnen schädlich zu werden.

Es folgt hieraus zweierlei für die Pädagogik in Mücksicht der Religion, einmal daß die rechte Empfänglickeit für diese, die rechte Tiese und Kraft, mit der sie im Gemüte wurzeln soll, nur durch bie sorfältige Entfaltung und möglichst vielseitige Verslechtung aller übrigen geistigen Interessen untereinander herbeigeführt werden kann; zweitens daß sich die Religionslehre durchgängig im Sinklang erhalten muß mit denjenigen Ansichten, welche als die relativ sesten Resultate der jedesmaligen wissenschaftlichen, künstlerischen und ethischen Entwickelungsstuse des menschlichen Geistesledens zu betrachten sind, dessen kulturhistorischen Standpunkt sie charakterisieren. Trägt die Vernachlässigung des ersten Punktes einen großen Teil der Schuld an der religiösen Indisserenz der Gebildeten namentlich in unserer Zeit, so hat die Rücksichsigsseit gegen den zweiten zu dem noch größeren Übelstande reichlich beigetragen, daß gerade unter den Gebildeten viele der Religion widerwillig den Rücken gewendet haben.

Es wurde eine faliche Folgerung fein, wenn man aus bem ersteren Sake folieken wollte, daß die Religion erft gegen bas Ende ber Erziehung bin ihre Wirksamkeit zu beginnen habe, weil erft bann die Beltanficht im ganzen zum Abschluß zu bringen fei und erft dann ein mahres Bedürfnis nach ihr eintreten tonne. Wollte ber Unterricht überall warten, bis fich beim Zöglinge selbst ein lebenbiges Bedürfnis nach Ginficht in ben betreffenden Gegenstand geltenb machte, fo wurde er in vielen Fallen ju gar teinem Anfange tommen, das meifte aber zur Unzeit anfangen. Es ftellt fich ein vielmehr meistenteils erft infolge fortgesetter foldes Bedürfnis Belehrung und erweiterter Erfahrung ein, und so wichtig es ift, für beffen Erwedung und Belebung fortwährend ju forgen, fo tann boch bas Intereffe bes Rindes für fich allein außer beim Spiele nicht maßgebend sein für die Zeit und Art, in welcher die erziehenden Machte gur Birtfamteit tommen follen. Dem Rinde geht bas religiofe Bedürfnis ab, benn es lebt harmlos, zufrieben und ficher unter bem Soute ber forgenden Eltern, feine boberen Intereffen ermangeln noch ber Rraft und Rlarbeit, welche zu einem religiösen Abichluß ber Weltanficht hindrangen, feine niederen Intereffen aber gelangen faft ungefucht burch frembe Sulfe zu ihrer Befriedigung, fo oft fie fich regen. Gleichwohl darf die Religion der eigentlichen

Linderzeit nicht fremd bleiben, weil nur, was in diefer gepflanzt wird, zu einer allumfaffenden Gemutsmacht allmählich beranwachsen fann. Die beste und sicherfte Art der Wirksamkeit auf das Rind auch in dieser Richtung ist das Beisviel. Der aufrichtige Ausdruck bes gläubigen Gebetes, ber religiofen Demut und Erbebung, ben bas Rind am Erwachsenen bor fich fieht, ift es hauptfächlich, bon bem die Begrundung feines eigenen Glaubens tommen muß. beste Bermittelung der Religion geschieht badurch, daß die Mutter bas Rind beten lehrt und mit ihm betet. Dagegen ift es nicht wohlgethan, ben Glauben an Gott junachft auf irgend eine Betractung, auf ein Rasonnement über außere Dinge zu flüten, fo wichtig auch später 3. B. die Naturbetrachtung für beffen Läuterung ift. Gebr richtig fagt Dab. Neder in ihrem vortrefflichen Buche De l'éducation progressive, Paris 1844 I. p. 222: Sa foi que vous prétendez éclairer reste aveugle et n'est jamais que de la foi en vous. Die religiöse Erziehung durch das Beispiel wird nur leiber baburch fowierig, bag Beifpiele auf diefem Felbe feltener find als auf irgend einem anderen, benn die angeblichen religiösen überzeugungen bei weitem der meiften Menschen fteben mit ihrer ganzen Lebenseinrichtung, mit ihrer Beurteilung bes Wertes ber aukeren Dinge, mit bem Grabe ber Bingebung an bas, mas fie selbst für ihren Glauben balten mogen und mit ben Opfern, Die sie für ibn zu bringen bereit find, in fo schreiendem Rontraft, daß felbft bas Rind icon biefen Zwiespalt leicht und ficher herausfühlt und den Glauben burch folde Beispiele nicht als eine Gemütstraft fennen lernt, welche Gefinnung und Leben mächtig gestaltet, sonbern als einen Inbegriff bon Sagen, die man zwar für mahr halt, bon denen aber Wiffenschaft und Leben faft gang unberührt bleiben, fo offen auch der Widerspruch liegen mag, in dem fie mit diesem fich Wo das Beispiel einen folden Widerspruch zeigt, ba ift ber Glaube bes Rindes wie ber bes Erwachsenen notwendig ein traftloser, traditioneller, bloß gebachtnismäßig aufgenommener, er zerreißt bas Gemut burch widerstrebende Interessen, anftatt es in fich ju beruhigen, und erzieht jum Gelbftbetrug, ber fich biefen inneren Streit zu verbergen strebt. Zur Religion vermag deshalb nur der zu erheben, dessen Leben durchgängig ein unmittelbarer treuer Ausdruck seiner religiösen Überzeugung ist, nicht der, neben dessen religiöser Ansicht der Dinge noch eine zweite weltliche herz geht — von welcher Art sie auch sei — der er ebenfalls einen bestimmenden Einfluß auf Gesinnung und Handlung gestattet.

Die Religion bort auf, eine Wohlthat zu fein, fie giebt ihre Macht zugleich mit ihrem Anspruch an pabagogischen Wert auf. sobald fie fich mit der Wiffenschaft ober bem Leben in Streit einläßt. Es muß beshalb mit um fo größerer Borficht basienige in ber Religionslehre vermieden oder als Nebensache in den Sinterarund gestellt werben, was burch einen folchen Streit bas Bemüt au gerreißen droft, je bereitwilliger und gläubiger einerseits bas Rind seiner Natur nach alles aufnimmt, was ber Erzieher ihm als feine Überzeugung barbietet und je mehr Zeit, Rraft und Erfahrung andererseits bazu gebort, um durch eigenes Rachdenten in späteren Nabren Unvernünftiges ju befampfen, bas man in ber Jugend als beilig zu berehren gewöhnt murbe. Schon die Störung der findlichen Unbefangenheit, die leider nicht felten gerade vom Religionsunterrichte ausgeht, ift oft bom fcablichften Ginfluffe auf die Bilbung bes Gemütes und Charatters; unverantwortlich aber ift es, bem Rinde als unantaftbare, gewiffensberbindliche Glaubensmahrbeiten Sate ins Berg ju fcreiben, die gegen unzweifelhafte Ratyrgefete ober fonftige anerkannte Resultate ber wiffenschaftlichen Forichung ftreiten. Der Erfolg babon zeigt fich im Leben auf eine breifache Weise: entweder der Glaube siegt über die Wiffenschaft und bie intellektuellen Intereffen erhalten eine unwürdige, untergeordnete Stellung gegen ihn, die ihren freien Fortichritt ju hemmen fucht; ober bas Gemut bes Menschen spaltet fich in zwei Teile, bie geringen oder gar teinen prattischen Ginfluß aufeinander befigen: Wiffenschaft und Leben auf ber einen, religiöfer Glaube auf ber anderen Seite; ober endlich ber lettere wird als unverträglich mit jenen ganglich hinweggeworfen. Ohne zu entscheiben, welcher bon biesen Fällen ber schlimmfte und gefährlichfte fei, ift doch so viel

kar, daß alle drei eine traurige Mißbildung des inneren Menschen darstellen, die es nur der Gunst der Umstände verdankt, wenn die Zerrissenheit und der Unfriede des Gemütes nicht zum Ausbruche dommt, für welche alle Bedingungen in ihr verborgen liegen. Soll die Religion den ganzen Menschen dauernd erfassen und befriedigen, so muß sie seine wesenklichen Interessen teils untereinander, teils mit seiner Weltansicht in vollen Einklang zu sehen wissen. Dies geschieht nicht durch eine Lehre, die nachweislich falsche Naturanschauungen festhält oder durch eine solche, die das Gemüt des Menschen drückt und verdüssert, die Lebensfreudigkeit und Thatkrast und mit ihnen die moralische Energie lähmt; der Friede und die Erhebung, die sie in seder Lage des inneren und äußeren Lebens mitzuteilen imstande ist, sind die einzigen sicheren Kennzeichen ihres Wertes und selbst ührer Wahrheit.

Bird biefer lettere Gefichtspuntt zum leitenden beim Religionsunterrichte gemacht, so erhalt biefer baburch weit mehr ben Charafter eines erbauenden, als ben eines dogmatischen Bortrages. Die Dogmatik sucht bas intellektuelle Intereffe bes Theologen an der Religionslehre, teineswegs das religiofe Bedurfnis felbft und als solches zu befriedigen: ein badagogischer Wert kommt ihr beshalb überhaupt nicht zu, und zwar um so weniger, als sie burch ihre Aufgabe unmittelbar in eine Menge von theologischen Kontroberfen verwidelt wird, beren bloge Berührung im Jugendunterrichte icon die padagogische Wirksamkeit ber Religion ernfilich gefährben würde. Soll die Religion den inneren Frieden bringen und im Streite ber Meinungen bewahren lebren, fo muß fie fich bor allem bon diesem felbft möglichft fern halten und fich auf einem Gebiete bewegen, wohin er nicht reichen kann, nämlich auf bem ber Erhebung und Erbauung. Richts hat von jeber ber Religion größeren Schaben jugefügt, als ber bogmatische Streit ber Theologie, von so untergeordnetem Wert er meistenteils auch gewesen ift: beshalb muffen sowohl der unter den Menschen vorhandene Streit selbst als auch die einzelnen Lehren in dem Maße innerhalb des Religionsunterrichtes zurudtteten, in welchem fie Gegenstand besfelben gewesen find ober noch find.

Hiernach ift zu bestimmen, was den Mittelbunkt des Religionsunterrichtes zu bilden hat und in welchen Berhaltniffen bie einzelnen Lehren innerhalb besselben nach ihrer Bictigfeit abzuftufen find. Den Rern bes Gangen bilbet ber Gottesbegriff, ber jedoch ebensowenig in spekulativer Entwickelung als in bogmatischer, sondern nur in rein kindlicher Fassung — wie er fich am besten aus zwedmäßig ausammengeftellten Bibelfprüchen gewinnen läßt - bor bem Rinde auftreten darf, wenn er beffen Gemut in feiner Diefe wohlthatig ergreifen und zum eigentlichen Lebensbrincib besselben werben foll. Jede andere Faffung brallt an ihm zurud und veranlagt das Rind, fich nach Anleitung des Lehrers blog einen abstratten Berftandesbeariff von Gott zu bilben, ber nie jum Trager feines inneren Der Begriff ber allwiffenden und allgutigen Bor-Lebens wird. sehung, eine höbere Entwidelung bes Berhaltniffes bes Rindes ju ben Eltern, ift es allein, welcher an biefer Stelle bas Rechte leiftet. Saben bie Eltern ihr Berhältnis jum Rinde bon Anfang an fo geftaltet, bag fie fich nie eine willfürlich veranderliche Behandlung besselben erlaubten, sondern in ihrem gangen Betragen felbft einer boberen Ordnung ju folgen ichienen, fo werden fie darin die ficherfte Stüte und ben besten Anknüpfungspunkt finden, um das Rind zu ienem Gottesbegriff binguführen und ibn in feinem Gemute allfeitig zu befestigen. Es gelingt dies um so leichter, als biefer Beariff ben Blid bes Rindes erweitert und ein wesentliches Bedürfnis desselben befriedigt, benn er lägt ibm die Welt jum erftenmale als ein zwedmäßig geordnetes Bange erscheinen, beffen einzelne Teile nicht bloß außerlich und jufallig beieinander find, fondem wefentlich zu einander gehören. Durch biefe innere Bechfelbeziehung ber Dinge erhalt bas Rind eine bestimmte Stellung zu diesem Bangen und mit ihr das lebendige Gefühl einer gemeinsamen Abhangigkeit von einem hoberen Wefen, beffen in der Belteinrichtung ausgesprochene Zwede mit ben geiftigen Sauptintereffen des Menschen ausammenstimmen. Lägt sich bon diesem Buntte aus einerseits aufs fraftigfte für die Belebung und Fortbilbung aller Fattoren bes Gemütes wirten, fo finden andererfeits alle

wesentlichen Interessen in ihm ihre Einheit und kommen zur Ruhe in dem Gefühle der religiösen Demut und der Erhebung zu Gott, welche sich beugt vor ihm und doch in der vollen Hingebung sich der Einheit mit ihm dewußt bleibt. Nur wird man nicht erwarten dürsen, daß Belehrung über die Vorstellung, die sich das Kind vom höchsten Wesen zu machen habe, allein oder auch nur vorzugsweise daszenige sei, worin diese Gesühle wurzeln können.

Beborig befestigt und geläutert tann biefer Glaube nicht fowohl durch den Religionsunterricht selbst werden — am wenigsten läßt fich dies durch breite Ausführlichkeit und die Menge der Religionsftunden erreichen, die fo leicht zur Gebankenlofigkeit nötigen -... sondern vielmehr, wie schon früher bemertt, nur durch die fraftige und aleichmäßige Entwicklung ber ibealen Intereffen überhaupt. Saubtfächlich ift es bier ber echt fittliche Sinn in der Betrachtung ber Geschichte, bie afthetische Auffaffung ber Natur und bes Lebens, die Reflexion auf die Beschaffenheit und den Fortschritt bes menfchlicen Wiffens, welche für die religiofen Gefühle ber Demut und ber Erhebung ju wirken vermogen. Die Geschichte zeigt einen fittliden Fortschritt, fie verburat die Unwiderstehlickeit der geiftigen Rächte, forbert zur Unterordnung bes Gingelnen unter bas Gange und zur vollen hingebung an beffen wesentliche Zwede auf. Unter ben Raturerscheinungen flogen einige bon felbft bem Rinde Staunen und Chrfurcht ein, weil es in ihnen nicht tote Maffen und blinde Rrafte, sondern bewußt handelnde Berfonen zu seben pflegt - boch biefer Arrtum ift es nicht, auf welchem bas religios Erhebenbe der ästhetischen Raturbetrachtung beruht. Weber die Schönheit des Einzelnen noch die Zwedmäßigkeit der Natureinrichtungen im ganzen wird baburch begriffen, bag wir einige ber Gefete tennen, bon beren Rusammenwirten fie ein notwendiges Resultat ift, vielmehr erhalten fie erft durch biefe Renntnis felbst bas Wunderbare, welches bie Naturbetrachtung zu einer religiösen Weltansicht überleitet, wenn nämlich wunderbar basjenige ift, was sich aus ber Wirksamkeit ber Naturursachen als solcher nicht erklären läßt. Wohl ist die Teleo-Bais, Babagogit. 19

logie eine Rlippe, an welcher ber Sinn für ben bon ber Raturwiffenschaft allein gesuchten Rausalzusammenhang zu Grunde geben tann, sobald fie fich ins Gingelne und Rleinliche verliert und eine Lude in unserer Renntnis der Raturgesetze verdeden will, aber immer unverfennbarer ftellt die fortichreitende Erforschung biefer Belete felbft ein foldes Ineinandergreifen berfelben beraus, durch meldes bie niederen Gebilde immer bie Grundlage für hobere Entwickelungen werden, so daß wir zu dem Glauben berechtigt find, es werde mit ber Ermeiterung unferer Ginficht auch auf bem Gebiete, auf bas fie bis jest nicht hinreicht, fich uns allmählich eine immer allgemeinere Übereinstimmung der Natureinrichtungen mit unseren idealen Intereffen entbüllen. In gleicher Weise führt auch die Betrachtung bes menschlichen Wiffens ber Religion entgegen - bes Wiffens, das es nicht weiter bringt als ju einem unbolltommenen Bilde eines fleinen Bruchftudes aus dem unübersehbaren Reichtume und der vollenbeten Gesetmäßigkeit ber Natur, beren bochftes uns bekanntes Brobutt, der Mensch, intellektuell und moralisch hauptsächlich badurch fortschreitet, daß er ihren Einrichtungen nachdenkt, fie mit seinen höheren Intereffen durchdringt und beherrichen lernt und ben Gefegen, die in seinem eigenen Wesen begründet find, immer williger Folge leistet - auch bas Menschengeschlecht durchläuft in seiner äußeren und inneren Geschichte nur ben bon boberer Dacht ibm borgezeichneten Entwidelungsgang.

Werden auf diese Weise die Hauptlehren der Religion allseitig unterstützt und das religiöse Bedürfnis besestigt, das durch einseitig intellektuelle Bildung bei materiellem Wohlsein so leicht erstickt wird, so muß hiermit weiter die Darstellung der historischen Grundlage des christlichen Glaubens verbunden werden, welche im niederen Religionsunterrichte vorherrschen und einen beständigen Beziehungspunkt bilden, in dem höheren dagegen mehr zurücktreten muß, weil historische Thatsachen als solche, von welcher Art sie auch seinen, nicht für den selbständig Denkenden, sondern nur für denzenigen, welcher fremde Überzeugungen sich mehr passiv aneignet, die Begründung der Wahrheit einer religiösen Weltansicht enthalten können. Die

hiftorifche Grundlage bes Chriftentums wirtt um fo wohlthatiger, als mit ihr nicht allein eine größere Lebendigkeit und ein unmittel= bares Intereffe in die Religionslehre tommt, das von den daraeftellten Berfonlichfeiten gefeffelt, auf bie 3been übertragen wirb, bie fie vertreten, sondern auch die notige Berbindung von Religiofität und Sittlichkeit leicht und sicher badurch hergestellt wird, ba bas ewige Ideal des religios-sittlichen Menschen in voller Reinheit und individueller Bestimmtheit bier an bas jugendlich empfängliche Gemüt berantritt. Die Behandlung biefes Siftorischen muß bollfommen unbefangen fein, einfach fich an die biblische Erzählung anichließend, d. h. fie barf auf ber einen Seite tritifche Ameifel weber erregen ober auch nur durchbliden laffen, noch auf beren Widerlegung eingehen - benn das Rind und der wiffenschaftlich Ungebilbete verwechselt leicht und fogar gewöhnlich ben Zweifel am Beschichtlichen mit bem am Religiösen und es kommt überhaupt für die Religion und den Religionsunterricht weit weniger auf die Probehaltigkeit des Thatsächlichen im einzelnen vor der gelehrten Rritit als barauf an, daß fich ber religiofe Sinn bes Rindes an jenen Überlieferungen ebenso erhebe und heranbilde, wie er es Jahrhunderte lang gethan hat. Die Erzählung muß darum einfach biblisch bleiben; aber fie barf eben beshalb auch auf ber anderen Seite das hiftorisch Erzählte nicht in eine Reihe von dogmatischen Lehr= fagen umdeuten und ben Glauben an basfelbe ju einer Gemiffenspflicht machen, denn gerade badurch mußte ber Zweifel und bas . Widerstreben der Denkenden gegen die Religionslehre am ftarkften provoziert werden. Wenn es Menschen giebt, denen die Fortpflanzung eines toten Glaubens, ein allgemeines gedanken= und gemütloses Bekenntnis religiöfer Lehrfate mehr gilt als eine lebendige Religiosität, die von ihrer Faffung des Dogma abweicht, so find diese ohne Zweifel, sei es durch Unverstand oder Parteisucht, die gefährlichsten Feinde der Religion. Das Wesen des Christentums insbesondere ift die religiose Gemutstraft, die es dem inneren Meniden mitteilen will, und diejenigen suchen es in blogen Reben= bingen, welche seinen Gehalt in ein immer mehr ober weniger

erkunsteltes Spstem bloß theoretischer Lehren setzen. Je tiefer die Berehrung ist, die man für jenes hegt, desto schmerzlicher wird man die Beschränktheit dieser Spsteme in einem starren Formelwesen besklagen mussen.

Das Geschichtliche, ohne welches die Religionslehre zu abftrakt und gestaltlos bleiben würde, um eine tiefe und bleibende Wirkung auf das Gemüt auszuüben, muß im Unterricht als geschichtliche, nicht etwa als poetische Wahrheit bargestellt werben, bamit nicht ber Wert und die Bedeutung desfelben nur von afthetischer, nicht von religiöser Art zu fein icheine. So wichtig der afthetische Gefichtspuntt auch ift, fo wurde eine Behandlung ber biblifden Geschichte aus bemfelben biese leicht als Dichtung erscheinen laffen, was ebensowenig julaffig ift als eine folche Darftellung, burch bie fie mit der Profangeschichte auf gleiche Stufe trate. Erifft der Bortrag die rechte Haltung und Burbe, burch welche bas Geschichtliche ber religiöfen Erhebung fortwährend dienstbar wird, so hat er fic nicht zu icheuen bor bem Wunderbaren, bas fich fo vielfach in ben biblischen Erzählungen findet. Richt allein vermag bie höhere Burde ber religiöfen Gegenstände, Die freilich im Unterrichte fortwährend hervorleuchten und ihn felbst weihen muß, das Auftommen bes Ameifels überhaupt zu verhindern, sondern es ift sogar von Wichtigkeit, daß die Wunder, die großenteils eine tiefere ethische Bebeutung haben und die Macht bes Geistes über die Ratur symbolisieren, als ein Teil der historischen Religionslehre festgehalten werden, weil gerade burch fie bas gang richtige Gefühl ber mefentlichen Berichiebenheit amischen bem Gebiete bes religibjen Glaubens und bem bes Wiffens begründet und befestigt wird. Etwas anderes freilich ift es, die Bunder unbefangen als ehrwürdige Überlieferungen 1) zu erzählen, die fich an die Lebensgeschichte Resu knüpfen und in ihnen gerade wegen ihres offenen

<sup>1)</sup> Als Teile eines Gauzen, an dem sich eine große Kultur emporgearbeitet hat. C. H.

Widerstreites gegen unsere gesamte Naturansicht die Geheimnisse specieller göttlicher Wirksamkeit verehren zu lassen. Gerade diese letztere Darstellungsweise weckt leicht den Zweisel in der Brust des Kindes, der dann nur noch von der Umgebung bestätigt und weiter ausgebreitet zu werden braucht, um die Frucht der Religionslehre ganz zu verderben. Überhaupt kommt der religiöse Zweisel weit häusiger aus der häuslichen oder entsernteren gesellschaftlichen Umgebung des Kindes als aus ihm selbst; das wesentlichste Wittel aber, den Ungebildeten, der nicht fähig ist, ihn zu durchdenken und zu überwinden, vor der Verwüstung des Gemütslebens zu bewahren, die seine Allgemeinheit gewöhnlich zur Folge hat, besteht darin, seinem Glauben nicht zu viel zuzumuten.

Dag unter bem Stoffe ber biblifden Gefdicte eine Auswahl flattfinden muffe für den Unterricht, wird leicht zugestanden, da vieles von bemfelben pabagogifch unwichtig, einzelnes fcablich Der leitende Gesichtspunkt für biefe Auswahl kann nur teils in dem fittlich-religiofen Gehalte, teils in der religionsgeschichtlichen Bichtigkeit bes Mitzuteilenden felbft liegen. Sauptsachlich die lettere rechtfertigt die Aufnahme eines guten Teiles bon den Erzählungen des alten Testamentes in den Religionsunterricht, da das Jubentum die geschichtliche Grundlage bes Chriftentums ift. Dag bas Leben Jesu sowohl um seines inneren Behaltes als um feiner hiftorischen Bedeutung willen ben wesentlichften Teil ber geschichtlichen Darftellung bilben muffe, wirb feiner weiteren Auseinanderfepung bedürfen; dies giebt Gelegenbeit, die Entwidelung der sittlichen Begriffe mit dem veligiofen Gebanten- und Gefühlstreis in die moglichft innige Berbindung ju feben und fie bor ju abstrafter Saltung ju bemahren. Demnach können alle brei Hauptseiten des Religionsunterrichtes - Die Lebre von Gott und von dem Berhaltnis der Ratur und bes Menichen zu ihm, die Darftellung der hiftorischen Grundlage des Christentums, die Entwidelung der fittlichen Begriffe - nur baburch gewinnen, daß fie an das Leben Jesu als ihren gemeinsamen Beziehungspunkt angeknüpft und in dieser Berbindung miteinander behandelt werden, obwohl dabei namentlich im höheren Unterricht fortwährend im Auge behalten werden muß, daß weder das Historische zu einer religiösen oder sittlichen Wahrheit gestempelt noch auch umgekehrt die Sähe der Glaubens- und Sittenlehre durch geschichtliche Thatsachen als solche begründet werden dürfen.

## Dritter Abidnitt.

## Die Bilbung ber Intelligenz.

Bliden wir zurück auf die drei sittlichen Hauptausgaben, zu deren Lösung der Zögling durch die Erziehung fähig und tücktig gemacht werden soll, so wird sich daraus mit Rücksicht auf dasjenige, was sich uns im vorigen als der Gemütsbildung angehörig ergeben hat, ableiten lassen, was die intellektuelle Bildung zu leisten hat; denn da die Bildung der Anschauung nur die Bedeutung einer unentbehrlichen Borarbeit für die Erreichung des Erziehungszwecks hatte, so muß sich dasjenige, was für die Entwicklung jener beiden Hauptseiten des Menschen, des Gemütes und der Intelligenz, durch die Erziehung geschehen soll, einander gegenseitig ergänzen.

Bas die Gemütsbildung für die fittliche Gestaltung des inneren Lebens zu thun vermochte, läßt sich in folgende Hauptpunkte zusammensassen: Zucht und Regierung des Kindes hatten die Aufgabe, die ursprünglich schrankenlose Macht der sinnlichen Begierden zu brechen, um sie zunächst der Herrschaft des Gewissens und durch dieses den allmählich heranwachsenden und immer fester wurzelnden höheren Interessen zu unterwerfen, so daß auf diese Weise die innere Freiheit angebahnt wurde; die Gemütsbildung sollte ferner die sittliche Gesinnung des personlichen Wohlwollens von dem kleinen

Rreise ber Familie aus nach und nach über alle Lebenstreise ausbreiten; fie hatte endlich einen Teil der wesentlichen Interessen des Menichen, die afthetischen und die religiosen, in Berbindung mit den fittlichen, im Rinde zu entwideln und zu befestigen. Alles basienige, worin der Zwed der Erziehung durch fie noch unerreicht bleibt, worin fie beshalb einer Erganzung bedarf, wird burch die Bilbung ber Intelligenz geleiftet werden muffen, wenn namlich diese und die Bemutsbilbung mit Recht als die beiben alleinigen Sauptseiten ber Erziehung bezeichnet worden find. Gine folde Erganzung zeigt fic nach zwei Seiten als nötig, nämlich durch die weitere Fortbildung zur inneren Freiheit und durch ein tieferes und vollständigeres Sineinleben in die wesentlichen Intereffen des Menschen. erften Bunkt betrifft, fo zeigt fich bie intellektuelle Bilbung leicht als eine bon ben notwendigen Bedingungen ber inneren Freiheit, denn teils ift sie es gang hauptsächlich, vermittelft beren ber Lauf ber Gebanken und Gemütsregungen durch bewußten Willen beberrichbar werben, teils befreit sie mehr und mehr bom grrtum und unterwirft sowohl ben menschlichen Beib felbft, als auch die außere Natur in immer vollständigerer und amedmäßigerer Beise ben Zweden bes Menschen, so bag mit ber Bertiefung und Ausbreitung feiner Ginfict feiner inneren Ginbeit mit fich felbst immer umfaffender und sicherer vorgearbeitet wird. Ferner hindert geiftige Beschränktheit die Singebung an bobere Intereffen; diese kann nur in bem Mage gunehmen, in welchem fich ber Gefichtstreiß erweitert, und namentlich laffen fich intellektuelle Intereffen nur baburch weden und befestigen, daß die Bilbung der Intelligenz felbft an Umfang und Tiefe gewinnt: nur mit Silfe biefer letteren felbft tann es beshalb zu einem immer weiter fortschreitenden hineinleben in bie boberen Intereffen tommen.

Demnach vermag die Bilbung der Intelligenz die Ergänzung wirklich zu leisten, deren die Gemütsbildung zur Erreichung des Erziehungszweckes bedarf, und hierin ist uns zugleich der Gesichtspunkt gegeben, aus welchem sie selbst zu betrachten ist, und das Ziel, welchem sie nachzustreben hat. Die nächste Frage, welche sich

jest erhebt, ift die, welchen Anforderungen die intellektuelle Bildung zu genügen habe, um jenes Ziel zu erreichen, oder doch sich ihm so weit als möglich zu nähern.

Um ber inneren Freiheit eine feste und sichere Bafis ju geben, wird die Bildung der Intelligenz bor allem auf die möglich größte Erweiterung des Gefichtstreifes überhaupt hinzuarbeiten und in das Berflandnis ber Grundlagen aller Sauptzweige menfolicen Wiffens und menfolicher Thatigleit einzuführen haben; benn bei einem geringeren Umfange ber Erkenntnis wurde die Ginfict in ben Busammenhang und die gegenseitigen Berhältnisse der Über- und Unterordnung, in welche bie famtlichen Intereffen bes Menfchen ju setzen find, notwendig mangelhaft und damit eine wesentliche Bedingung der Freiheit unerfüllt bleiben. Es wird fich jedoch dabei nicht sowohl um bie Mitteilung einer aggregierten Raffe von Renntniffen, als vielmehr um die gute Berarbeitung und ben bundigen Rusammenhang bes Mitgeteilten bandeln, damit ber Gebantenlauf möglichft vollftandig burch ben Willen beherrichbar und die Fähigfeit zu felbftandigem Rachdenken immer bober gefteigert Diese Rabigteit namlich ift ber birette Magftab ber intellektuellen Bilbung, fie läßt fich aber nur burch bie Aneignung und Berarbeitung eines bestimmten Materials von Renntniffen erwerben, an welchem bie ju eigener geiftiger Arbeit erforberlichen Operationen und Methoden erft gelernt werben muffen, bebor es ju felbftändiger Sandhabung und Anwendung berfelben tommen Da nun zum Zwede der inneren Freiheit gefordert werben muß, daß die Fähigkeit felbftändigen Denkens nach allen Seiten bin gefleigert werbe, so wird man außer ber guten Berarbeitung borjüglich auf die Bielseitigkeit des Stoffes felbft feben muffen; benn bie geistigen Operationen und Methoden, die fich an einem beftimmten Stoffe erlernen laffen, find durch die Ratur biefes letteren selbst bedingt - ein ameiter nicht minder wichtiger Grund bafür, baß man fich im Unterrichte nicht auf die Bearbeitung eines ober einiger wenigen Stoffe willfürlich beschränte, sondern fo berschiedenartige Stoffe zur Behandlung ausmähle, daß wenigstens alle wesentlichen Berschiedenheiten und Sigentümlichkeiten ber Behandlungsarten wissenschaftlicher Aufgaben dem Schüler typisch tenntlich und die Handhabung der hauptsächlichsten Mittel zu ihrer Lösung geläufig wird.

Zeigt fich bemnach die Bielseitigkeit der intellektuellen Bildung um der inneren Freiheit willen als notwendig, ju der fie binführen foll, so wird fie nicht minder auch um des anderen Zwedes willen gefordert werden müffen, der durch fie erreicht werden foll, nämlich bas fortschreitende Sineinleben in die höheren geiftigen Inter-Ronnte die gemütliche Aneignung und Befestigung der fittlichen und äfthetischen Interessen teilweise unmittelbar burch bas Leben im Saufe und in ber Schule, vorzüglich burch bie prattifden Beispiele bewirft werden, die fich dem Rinde darbieten und durch bie Lebensverhaltniffe, in die es perfonlich hineingezogen wird, fo ließ fie fich boch erft vollenden burch ben Unterricht in ber Gefchichte, Muttersprache und Religion einerseits, burch die Entwidelung ber fittlichen Begriffe und die Erwerbung einer Bertigkeit im Gebrauche ber Mittel fünftlerifcher Darftellung andererfeits. Wie fich hieraus etgiebt, daß die nötige Befestigung jener beiben Intereffen erft bermittelft bes Unterrichtes gelingen fann, burch welchen ber Schuler das Material mehr und mehr verstehen und felbst behandeln lernt, beffen Renntnis und Gebrauch ber Befriedigung jener Intereffen vient, fo läßt fich namentlich die rechte Tiefe und Ausbreitung ber intellettuellen Intereffen gang allein baburch berbeiführen, bag ber Schüler sich das Material selbst aneignet, durch beffen Berarbeitung biese Intereffen befriedigt werden. Wir konnen bies babin qufammenfaffen, daß - bon einzelnen Ausnahmen abgefeben - jedes höhere Interesse nur in dem Mage wächst und erstarkt, in welchem ber Schüler allmählich die Mittel verfteben und beberrichen lernt, durch die es fich befriedigen läßt. Den Schüler mehr und mehr jum herrn biefer Mittel ju machen, tann nur mit bilfe bes Unterrichtes gelingen, wenn auch nicht immer burch Unterricht allein So groß nun die Bielseitigkeit der hoberen Intereffen felbst ift, eben fo groß ift auch bie Bielseitigkeit ber Mittel, ihnen Genüge gu

leisten, eben so groß muß also auch die Bielseitigkeit des Unterrichtes sein, welcher zum Besitze dieser Mittel und zur Herrschaft über sie berhelfen soll.

Es hat sich die Aneignung und Berarbeitung eines vielseitigen wiffenschaftlichen Materials, sowohl jum Zwede der inneren Freiheit, als auch jum Amede bes hineinlebens in die höheren Intereffen als notwendig gezeigt. Die Auswahl, welche unter diesem Material jum Behufe bes Unterrichtes getroffen werben muß, wird fich teils nach ber Berschiedenartigkeit ber geistigen Oberationen und Methoden ju richten haben, burch beren Erlernung und fpateren freien Gebrauch die Selbständigkeit des eigenen Denkens wesentlich bedingt ift, teils nach ber Groke ber unmittelbaren Silfe, welche basfelbe ber Entwidelung ber boberen Intereffen leiftet: bas Unterrichtsmaterial ift bemnach so zu mablen, daß die sämtlichen geiftigen hauptoperationen und Methoden des wiffenschaftlichen Nachdenkens aus ibm gelernt werden konnen und daß die famtlichen boberen Antereffen durch dasselbe vertreten find und durch seine Berarbeitung gehörig befestigt werben. Sowohl aus bem ersten Gesichtspunkte, welcher bas formale, als aus bem zweiten, welcher bas materiale Biel bes Unterrichtes bezeichnet, erscheinen Geschichte und Sprachen, Mathematik und Naturwiffenschaften als die Hauptgegenstände bes Unterrichtes; benn eine jebe biefer Wiffenschaften forbert eigentumlide, bon benen ber übrigen wefentlich verschiedene Gebankenoperationen und Methoden der Behandlung, und mahrend an die erfteren beiben fich die sittlichen und aftbetischen Interessen am innigsten anschließen, bermag fich aus bem Studium ber letteren fast ausfolieglich nur das intellektuelle zu entwickeln \*).

<sup>\*)</sup> Herbart hat es absichtlich vermieben, ben Unterricht nach ben Bissenschaften einzuteilen, die er zu behandeln hat, bewogen, wie es scheint, durch das Bestreben, ihn nicht als eine Mannigsaltigkeit von Thätigkeiten erscheinen zu lassen, die sich nach verschiedenen Richtungen zerstrenen und ein bloßes Aggregat verschiedener Borstellungsmassen erzeugen, sondern als ein einbeitliches Ganze, dessen Zwed die Entwicklung vielseitigen Juteresses ist.

Ms bloke Borarbeit, die teinen selbständigen, sondern nur den Wert eines Mittels in Anspruch nehmen tann, erscheint ber Unterricht in außeren Fertigkeiten, mogen biefe nun den 3med haben, ben Rörber in allen seinen Teilen moglichst vollständig bem Willen ju unterwerfen und die leibliche Gefundheit zu fichern, wie die Turnübungen, ober mogen fie, wie bas Sprechen, Lefen und Schreiben, jur Erweiterung und Sicherung ber intellettuellen Bilbungsmittel bienen, oder endlich, wie alle fünftlerischen Bertigkeifen, die Bandhabung der Darftellungsmittel ber Runft zu fördern und badurd ber letteren felbft das Berftandnis poraubereiten. bestimmt fein. Überdies vermögen fich die Borfdriften für den rein prattischen Unterricht in biesen Dingen nur jum Teil auf bibcologische Deduktionen ju ftugen, mabrend fie jum anderen Teile erft burch prattische Bersuche und beren erfahrungsmäßigen Erfola fic feststellen laffen, und es erscheint der embirische Weg in diesem Falle als um fo wichtiger, als ein Sauptgefichtspunkt für die Aneignung

So anerkennenswert bieses Bestreben aber and ist und so wenig geleugnet werben tann, bag jeber Unterrichtsgegenstand eine Mehrheit von Intereffen in fic tonzentriere, wie Serbart namentlich an ber Geschichte gezeigt bat, fo bleibt boch nicht allein "bie Bielseitigkeit bes Intereffes" als Amed bes Unterrichtes felbst problematisch ohne ben Nachweis ber Mittel, burch bie er er reicht werben tann und foll, fonbern es werben fich auch alle Gefichtsbuntte für bie Ginrichtung und Berteilung bes Unterrichtes, für bie 3medmäßigkit ober Rotwendigkeit besfelben erft aus bem gewinnen laffen, mas jeder einzelne Unterrichtsgegenstand für die Entwidelung ber verschiebenen Intereffen an leiften imftanbe ift; benn man wird augeben, daß nicht alle für alle Intereffen gleich fraftig ju wirken vermögen. Obgleich es alfo richtig ift, bag bie einzelnen Lehrgegenftanbe nicht mit ben einzelnen Rlaffen ber Intereffen gusammenfallen, so tann boch bie allgemeine Babagogit ber Frage am wenigsten ausweichen, mit welcher Rraft und in welchen Berhaltniffen ieber Gegenstand für bie einzelnen Intereffen gu wirten verspreche. Berbart bat (im Umrif pab. Borlef. 2. Aufl. S. 83 Bab. Sor. II. S. 546]) feche Rlaffen bes Intereffes aufgestellt und murbe von biefen ansgebend au zeigen gehabt haben, mas bie einzelnen Unterrichtsgegenftanbe für bie Entwidelung jener gu thun vermögen und wie bies gefcheben foll : benn er hatte Bielseitigkeit bes Jutereffes als 3med bes Unterrichtes bezeichnet.

jener Fertigkeiten immer barin liegen wird, daß fie in kurzester Zeit und mit dem geringsten Kraftaufwande geschehe. Beide angeführten Umpande aber berechtigen die allgemeine Padagogik, von der weiteren Untersuchung über diese Gegenstände abzusehen.

Bährend bie Erlernung der nötigen Fertigkeiten in einer aukeren indiretten Begiehung gur Bilbung ber Intelligeng und gu dem formalen und materialen Zwede fteht, welcher durch fie erreicht werden foll. beareift der Unterricht im engeren und eigentlichen Sinne alle biejenigen Thätigkeiten in sich, beren unmittelbare und wesentliche Bestimmung es ift, die Entwidelung ber Intelligens qu Bleichwohl laffen fich auch unter biefen noch folde untericeiben, bie in entfernterer und folde, bie in naberer und innigerer Beziehung zur Sauptaufgabe bes Unterrichtes fleben. Der theoretifde Unterricht nämlich belehrt entweder über Thatfacen, die als folche aufgefakt und gemertt werden follen, ober über beren inneren Rufammenhang nach Urfache und Wirtung ober Grund und Rolge, fo daß die Lehren, die dieser lettere giebt, nicht bloß als thatsachlich aufgefaßt und behalten, sondern als richtig eingesehen oder begriffen und selbständig reproduziert ober nacherfunden werden sollen: liefert ber erfte Unterricht ben positiven Stoff, die Renntnis, fo bat bagegen ber andere für die richtige Berarbeitung und geiftige Durchdringung besfelben, für die Ertenntnis oder Ginficht au forgen; ber eine schafft bas Material herbei, ber andere fügt es zusammen. Man hat diese Berfchiedenheiten bald durch die Gegenfage bes empirischen und rationalen, balb burch die des historischen und philosophischen Wiffens bezeichnet, doch durfte es geraten fein, biefe Benennung hier fallen ju laffen, weil ber Gegenfat zwischen ber treuen gedächtnismäßigen Auffaffung bes Thatsachlichen und ber Einsicht in den inneren Zusammenhang besselben keineswegs mit dem burch jene Ausdrude bezeichneten, die ohnedies nicht allen dasselbe bebeuten, vollständig jusammenfällt. Denn es ift geradezu bie wesentlichste Aufgabe ber empirischen und historischen Wiffenschaft. nicht bei ber blogen Auffaffung und Glieberung bes Stoffes fteben ju bleiben, ben fie ju bearbeiten bat, sondern ju ber Gesetmäßigkeit des Kausalzusammenhanges vorzudringen, dem er unterworfen ist, und es ist daher auf der anderen Seite das ausschließlich Sigentümliche des rationalen Verfahrens und der philosophischen Speluslation nicht darin zu suchen, daß sie Sinsicht verbreitet in den Zusammenhang des Thatsächlichen, daß sie denselben begreifen lehrt, sondern sie geht nur darauf aus, die Empirie so zu ergänzen, daß wir dadurch dem wissenschaftlichen Abschlusse der Weltansicht allsmählich näher geführt werden, in welchem allein die intellettuellen Interessen ihre volle Befriedigung suchen können.

Man wird leicht zugeben, daß der Unterricht über Thatsachen bem über ihren inneren Zusammenhang im allgemeinen borbergeben muffe, weil man auf biefen überhaupt erft burch die Betrachtung jener geführt werben tann. Doch tann bamit nicht gefagt fein, bag man querft immer nur eine rechte Fulle von Thatsachen einpragen laffen folle, bevor man an die Bildung ber Ginficht felbst geht. Allerdings ift aller Unterricht genötigt, auf feiner erften Stufe fic auf die Mitteilung und Ginpragung des anschaulich gegebenen Thatfachlichen zu beschränken, an welches bann die weitere Entwidelung anzuknupfen hat; benn alle Borbegriffe, die fich auf die Auffaffung bes zu bebandelnden Stoffes und feiner Gigentumlichteiten unmittelbar beziehen, konnen nur als fattifc bem Schuler gegeben werden, jugleich mit der an ihn gestellten Aufforderung, fie genau fo in sich nachzubilden, wie sie sich ihm barbieten. jedoch wird die Aneignung von Thatsachen nie mehr allein auftreten burfen, sondern diese werden entweder vom Unterrichte unmittelbar in berjenigen Berknüpfung bargeftellt werben muffen, welche ihre inneren Beziehungen fordern, oder es wird fich die Darlegung ihres inneren Ausammenhanges und die dadurch bezweckte Fortbildung ber Ginsicht boch unmittelbar an bie Mitteilung neuer Thatsachen anzuschließen haben. So verschieden biefe beiben Aufgaben des Unterrichtes auch find und so wichtig es beshalb ift, fie in der theoretifden Betrachtung gehörig auseinander zu halten, fo werden fie bod niemals gesondert betrieben werden durfen, außer beim Unterrichte in ben Anfangsgrunden eines jeden Gegenftandes, welcher aus-

ichlieklich eine Belehrung über Thatsachen ift. Auf allen boberen Stufen bes Unterrichtes bagegen wird man fortwährend im Muge behalten muffen, daß erft ber Zusammenhang es ift, burch welchen die Maffe des Thatfäclichen Wert und Bedeutung erhält, durch welchen das Interesse an ihr sich steigern und befestigen, durch welchen endlich felbst bas Behalten fich wesentlich erleichtern läßt. Die einzelnen Zweige bes Wiffens zeigen in Rudficht bes Thatfachligen, auf dem fie ruben, große Berfchiedenheiten, auf welche ihre didaktische Behandlung durchgängig Rücksicht nehmen muß: die Ma= thematik hat beim ftrenaften inneren Zusammenhange ihrer Lehren eine verhältnismäßig sehr schmale Grundlage von thatfäclichen Renntnissen an den Raum- und Zahlborstellungen, während die Geschichte auf ber ausgebehnteften Bafis von Thatsachen rubt. ohne es, abgesehen von der historischen Kritit, mit welcher die Bädagogik nichts zu ichaffen bat, an irgend einer Stelle zu einer annabernd erakten Untersuchung zu bringen. Naturwissenschaft und Sprachen fteben zwischen beiden in der Mitte, jene, felbft abgefeben von der Bermandtichaft bes Inhaltes, burch bie Strenge bes Rafonnements mehr der Mathematit, diese durch das überwiegende Berbortreten ber empirischen Grundlage und ben größeren Mangel bearifflicen Busammenhanges mehr ber Geschichte jugewandt.

## §. 21.

In der eigentlichen Kinderzeit ist der Mensch vollständig damit beschäftigt, sich in seiner Umgebung zu orientieren, den Gebrauch der Dinge kennen zu lernen und die Mittel sich anzueignen, durch welche er sich anderen und diese sich ihm verständlich machen können. Das alles kann nur als rein thatsächlich von dem Kinde erlernt werden, und dieses zeigt glücklicherweise auch sogleich anfangs ein sehr lebhastes Interesse, die neuen Thatsachen in sich auszunehmen, die ihm von allen Seiten in reichster Fülle entgegenkommen. Nächst der richtigen Aussachen der äußeren Gegenstände und der treuen Aussel

bewahrung ihrer Bilder sind es hauptsäcklich zweckmäßig combinierte Bewegungsgruppen der verschiedensten Art, welche vom Kinde bis zu vollständiger Geläusigkeit und Sicherheit eingeübt werden müssen, damit der ganze Vorrat seiner Kenntnisse und Fertigkeiten ihm stets zu Gedote siehe. Es läßt sich nicht behaupten, daß die unruhige Beweglickeit und wechselvolle Unstetigkeit des Kindes diesem Zwecke ungünstig sei, denn wo es sich nur darum handelt, eine ungeordnete Menge thatsächlichen Materials sich dis zu einiger Vollständigkeit anzueignen und einzuüben, da kann künstliche Anordnung des Stosses und der Schein spstematischer Strenge und Gliederung wenig fruchten; vielmehr müssen diese bei Seite gesetz und das Kind teils den vielsachen wechselnden Versuchen frei überlassen werden, die es an den äußeren Dingen und mit seinen Gliedern von selbst macht, teils muß es zu solchen Versuchen besonders veranlaßt und angeleitet werden (vergl. §. 10.).

Durch die unftete Beweglichkeit des Geiftes und Rorpers, welche bas Rind zu jenen mannigfaltigen Bersuchen treibt, beutet die Ratur felbit ben Weg an, ben ber erfte Unterricht ju nehmen bat. wechselung, sowohl in Rudfict bes Materiales als in Rudfict ber Form ber Beidäftigung, Radgiebigfeit gegen bie verschiedenen Richtungen, bie bas Intereffe bes Rindes nimmt, geschidtes Eingeben auf fie und ungezwungene Benutung berfelben, um ben Rreis ber angeeigneten Renntniffe und Fertigkeiten ju erweitern, dies find die wesentlichften Forderungen, denen der erfte Unterricht zu genügen bat. er fich bemühen, bas Intereffe bes Rindes für bie Gegenftande ber Belehrung ju weden und an fie ju feffeln, aber er foll es nicht erawingen wollen; wohl foll er ju ichneller Ermudung ber Thatigkeit porzubeugen und, wo fie entstanden ift, fie burch Lebendigkeit ber Sprache und Geberbe ju überwinden suchen, ber Laune und bem Eigenfinne fich nicht fügfam zeigen, aber er foll bom Rinde auch nicht den Ernst und die Ausdauer verlangen, deren nur der gereiftere Souler fabig ift. Richt gering ift bie Gefahr, bag burd ju große und ftetige Anspannung in ben eigentlichen Rinderjahren ein früher Wiberwille gegen das Lernen überhaupt sich festsetze und dieses

durch den Awang den es fordert, auch späterhin als eine Laft erscheine, die man im besseren Falle aus Pflichtgefühl trägt, im schlim= meren um bes Genuffes willen, auf den fie Soffnung gewährt. Bleichwohl kann auch die Ansicht unmöglich gebilligt werben, daß das Lernen anfangs ben Charafter bes Spieles haben folle: benn auch bierdurch murbe weber ber Wille, noch die Fahigfeit bes Rindes ju wirklicher Arbeit, ju ber es boch früher ober fpater überzugeben genötigt werden muß, awedmäßig vorbereitet und gestärkt werden. vielmehr würde man dadurch seine Unluft zu ernsthafter und strengerer Thätiakeit nur steigern und verlängern. Beiden Gekahren glücklich aus dem Wege zu gehen, ift ebenso wichtig als schwierig; denn oft genug bemerkt man am Erwachsenen, wie er auf die erfinderischefte Beise seine Unlust zu Allem, was wirkliche Anstrengung koftet, bor fich verbirgt, bei sich verantwortet und die Arbeit als Spiel betreibt, oder sonft von fich abzumalzen sucht. Die Art, wie das Bernen auf feiner unterften Stufe betrieben wird und wie das Rind fich gewöhnt, es zu betrachten, ift für bas Leben in biefer Rüdficht bäufig entscheidend: so niedrig daber auch der erste Unterricht seine Forderungen an die Ausdauer der inneren Spannung und die Energie ber Selbftbeberrichung bes ichmachen Rindes ftellen mag, jo muß er doch den wesentlich verschiedenen Charafter der Arbeit und des Spieles badurch beutlich für bas Gefühl hervortreten laffen, daß er weder Zerstreutheit noch beliebige Auswahl unter den Gegenfländen der Beschäftigung duldet, sondern Sammlung und Aufmerksamkeit verlangt, die dem Willen des Lehrers folge und sich durch ihn festhalten laffe.

Die Thatsachen, welche der erste Unterricht zu lehren hat, sind hauptsächlich Anschauungen und Fertigkeiten, deren wichtigste Berbindung in scharfer Auffassung des Gesprochenen durch das Ohr und
genauer Rachbildung desselben besteht. Da vom Anschauungsunterrichte schon früher gehandelt worden ist, die Sinübung der Fertigkeiten aber bereits von uns aus der allgemeinen in die angewandte
Pädagogit verwiesen worden ist, so können wir sogleich zur Betrachtung
des Unterrichtes über Thatsachen auf seinen höheren Stufen sortgehen.

So notwendig und intereffant es für das Rind ift, fich gunächst nur mit der Aneignung der neuen Thatsachen zu beschäftigen, die ihm von allen Seiten entgegenkommen, so wichtig es auch späterbin noch ift und bleibt, ben Schat positiver Renntniffe, in beffen Befit wir uns befinden, fortwährend zu vergrößern, fo wird fich boch ber Unterricht wohl huten muffen, bem gedachtnismäßigen Lernen des Bositiven au viel einguräumen. Es gefchieht dies, fobald er in biefem blogen Bernen feinen ausschlieglichen ober boch borgugsweifen Amed fieht, und infolge bavon auch auf feinen boberen Stufen burch fortgesette Unhäufung von Renntniffen eine Wertschätzung rein gedächtnismäßigen Wiffens und eine beschränfte Freude an ibm hervorruft, die von eigenem Denken als der schwierigeren und wich= tigeren Arbeit abzieht und es nicht zur Rraft tommen läßt. Gludliderweise bat die deutsche Wiffenschaft icon feit langerer Zeit anaefangen, das deutsche Sprichwort: "je gelehrter, defto berfehrter", beffen frühere Bahrheit auf jenen Ubelftand fich gründete, Lügen zu strafen, obwohl fich taum behaupten läßt, daß die Uberschätzung des unverarbeiteten Materiales der sogenannten positiven Wiffenschaften vollständig übermunden mare, mogegen auf der anderen Seite eine Konftruierung wiffenschaftlicher Resultate und ein Rasonnieren aus bagen Abstraktionen über die schwierigsten Probleme der Wiffenschaft und des Lebens ohne positive Renntnisse sich Ansehen zu verschaffen gewußt hat. Die Neigung zu dem Einen wie zu dem Anderen foll der Unterricht zu verhüten oder zu beseitigen wiffen. Das Mittel hierzu liegt vorzüglich barin, bag er teils kein ju starkes Migberhaltnis zwischen der Maffe positiven Materiales, das er mitteilt, und dem Grade der Berarbeitung desselben auftommen läßt, teils die Bildung der Ginsicht in den Zusammenhang befannter Thatsachen nicht verfrüht.

Was den ersten Punkt betrifft, so tritt ein Mißverhältnis der bezeichneten Art überall ein, wo unbeachtet bleibt, daß Bildung der Intelligenz immer Konzentration der Betrachtung auf verhältnismäßig Weniges verlangt, wo dem Schüler eine bedeutend größere Wenge von Kenntnissen zugeführt wird, als er auf seinem Stand-

buntte felbsithatig zu burchbringen und zu beherrschen vermag. Baufig ift biefer Miggriff namentlich beim Unterrichte in ber Geloidite und in fremden Sprachen: in der Geschichte, wenn sie anstatt ein Bild bom Leben der Bolter in berichiebenen Zeiten und auf bericiebenen Rulturftufen ju geben, burch Ginpragung einer Reibe bon außeren Ereigniffen gur Gedachtnistaft wird; in ben Sprachen, wenn beren so viele und in fo turger Zeit gelehrt werben, bag es au teinem Berftanbnis ihrer Gigentumlichfeit, ju feiner Entwidelung des Sprachgefühles, zu keiner zusammenhängenden Auffassung weniaftens einiger Litteraturmerke, sondern gur bloken Renntnis von Börtern und Formen und jum Zusammenlesen der Ronftruktion der Sage kommt. In ber Mathematit ift ein foldes Übermuchern ber positiven Renntniffe über die Bildung der Ginsicht aus leicht ersicht= lichen Gründen nicht wohl möglich, und auch in der Naturwiffenschaft ift ein zu großes Übergewicht bes beschreibenden Teiles berfelben im Unterricte bei ber jetigen Richtung berfelben auf die Erforschung des Rausalzusammenhanges nur wenig zu fürchten. — Die Anbäufung der Thatsachen wächst für das Kind selbst sehr bald bis ju dem Bunkte, an welchem die Übersichtlichkeit aufhört, es tritt eine Abstumpfung des Interesses für bloge Thatsachen ohne Zusammenhang ein, diefelbe, welche bem Erwachsenen das Erlernen ber Unfangsgrunde einer Wiffenschaft ober Runft so fehr erschwert, es entfteht daraus das unangenehme Gefühl, das einen jeden leicht befällt beim Anschauen einer verworrenen Maffe verschiedenartigen Materiales. Aus diefem Gefühle ber inneren Unflarbeit und Unordnung entwidelt sich notwendig das Bedürfnis nach bestimmten Gesichtsbunkten, unter bie fich viele Einzelheiten zusammenordnen und von benen aus fie fich überschauen laffen, nach Berbindungsgliedern und Beziehungen für das bisber Unverbundene, nach innerem Ausammenhang von Grund und Folge oder von Urfache und Wirtung: die bunte Mannigfaltigkeit der Thatsachen als solche übt keinen Reiz mehr aus und es tritt dagegen das Streben nach Einficht hervor, bas man freilich nicht für einen ursprünglichen, bem Menschen angeborenen Wiffenstrieb nehmen barf. Sobald biefes Streben fich

zeigt, wird der Erzieher es sogleich festhalten und für die Bildung der Einsicht namentlich dadurch benutzen müssen, daß er durch die erste Befriedigung, die er ihm gewährt, das intellektuelle Interesse steigert und zu neuen Anstrengungen spornt — denn nur wenige Naturen mag es geben, die eines solchen Spornes entbehren könnten.

In naber Begiehung ju bem eben Ermahnten fteht ber zweite Buntt, daß verfrühte Berfuche, die Ginficht zu bilden ohne für die nötige Grundlage thatfächlicher Renntniffe borber binreichend geforgt zu haben, nicht minder schädlich find; verfrüht nämlich find biefe Berfuche bann, wenn die bem Schüler mitgeteilten Thatfachen noch nicht umfangreich und reichhaltig, ober noch nicht fest genug bon ibm angeeignet find, als bag fich ein Intereffe für ihren inneren Rusammenhang aus ihnen leicht und natürlich entwickeln ließe. Es ift von Wichtigkeit, diefes Intereffe zu weden und es erft bann au befriedigen, wenn es ju einer gewiffen Spannung getommen ift. Rinder fragen zwar oft genug Warum?, aber diese Frage ift baufiger ein bloß beiläufiger Einfall und ein Produtt der Langweile, als der Ausdruck eines wirklichen Strebens nach Erkenntnis. Sucht man die Einsicht des Kindes durch dogmatisches Lehren immer weiter und weiter auszubreiten, mahrend bie Entwidelung des Intereffes am Gegenstande und die Aneignung des thatfachlichen Materiales zurückleibt, fo erzieht man leicht zu eitler und oberflächinsbesondere bas Wifferei. Hierber aehört Bunderkinder zu erziehen durch möglichft frühe und allseitige Entmidelung der Ginsicht; es ftraft sich immer entweder durch Abspannung des Intereffes in der Zeit, in welcher Diefes für die felbfithatige Fortbildung des Geiftes und Charatters am unentbehrlichften ift, oder durch mangelhafte Durcharbeitung der erworbenen Renntniffe. Ein bentender, sogenannter philosophischer Ropf wird hauptfächlich dadurch gebildet, daß das Intereffe an dem inneren Ausammenhange ber erlernten Thatsachen an allen Bunkten immer in bemselben Maße gesteigert wird, in welchem die Kenntnisse an Umfang und Bielfeitigkeit junehmen; dies fest einesteils voraus,

daß man, ohne zu überbürden, durch eine hinreichende Menge von Thatsachen die Bildung der Einsicht in deren Zusammenhang gehörig vorbereitet habe, so daß diese auf jeder Stuse als die notwendige Ergänzung der positiven Kenntnis sich darbietet, anderenteils, daß beide Aufgaben des Unterrichtes, die Belehrung über Thatsachen und die Fortbildung der Einsicht, obwohl nebeneinander hergehend, doch undermischt miteinander bleiben.

Die Thatsachen von den Ertlärungsversuchen vollständig und rein gesondert zu erhalten ift eine Forderung, welcher ber Unterricht ebenso sorgfältig zu genugen suchen muß wie alle wissenschaftliche Darftellung, benn ohne biefe Sonderung tann es nicht einmal gur Alarheit in ber Auffaffung ber Probleme, geschweige benn in ber Lösung berfelben kommen. Thatsachen find immer einzelne konkrete Ericeinungen, mabrend die Erflarungen berfelben über fie felbft hinausgehend, entweder in allgemeinen Annahmen bestehen, die durch ihre Konsequenzen den verborgenen Ausammenhang der Thatsachen aufdeden follen, ober in Folgerungen, die fich aus geschickt tombinierten Thatsachen oft erst mit hilfe bereits erwiesener ober doch als richtig vorausgesetzter Sate gieben laffen. Demnach wird g. B. die Existenz gewiffer materieller ober geistiger Rrafte fo wenig als bie Bahrheit beweisbarer mathematischer Lehrfate als Thatsache bom Unterricht aufgestellt werben burfen; es werben von der Geschichte die Rausalverhältniffe der hiftorischen Ereigniffe nicht als fattisch bingestellt, sondern aus diesen felbst entwidelt, vom Sprachunterrichte bie abgeleiteten Bedeutungen der Wörter, ihrer Formen und Bujammenfetzungen, fo wie die Gefete ber Ronftruttion aus bem au Brunde liegenden Begriffe, ber eigentumlichen Borftellungsmeife und ben besonderen Gedankenverhältniffen erklärt werden muffen, welche bie Sprache burch fie bezeichnen wollte. Rur baburch, bag biefe Sonderung der Thatsachen von ihren Erklärungen icharf burchgeführt wird, tann der Unterricht für die Bildung der Einsicht fich fruchtbar erweisen, obwohl man im Auge behalten muß, daß dabei an eine volle philosophische Schärfe und Genauigkeit nicht gedacht werden tann, sondern nur an denjenigen Grad derselben, welcher schon dem

Schüler auf seiner jedesmaligen Stufe faßlich ift. Wollte man nämlich im Unterrichte nur als Thatsache aufführen, was die Philosophie als solche gelten lassen muß, so würde nicht allein alles historisch überlieferte davon ausgeschlossen werden müssen, weil es kritischen Zweiseln unterliegt, sondern dasselbe Schickal würden sogar die Raum- und Zahlenvorstellungen haben, welche als objektiv giltige Thatsachen von Mathematik und Raturwissenschaft vorausgesest werden, so daß nichts übrig bliebe, als das ursprünglich Gegebene der Psychologie, die einfachen Empfindungsvorstellungen. Rann es nun der Pädagogik begreislicherweise nicht einfallen, dis auf diese lesten Thatsachen zurückzugehen, so entsteht die Frage, was denn, abgesehen von dem auf der ersten Unterrichtsstufe zu verarbeitenden Material, von ihr als Thatsache betrachtet werden und als solche im Unterrichte auftreten solle.

Als positive Renninis tann zwar alles überliefert werben, was fic als feststehendes Eigentum ber jedesmaligen Rulturftufe ber Menscheit betrachten läßt, fo vieles davon auch nicht ben Charafter bes Thatsächlichen an sich tragen, sondern erft Resultat wissenschaftlider Forschung sein mag, und man ift in der That öfters der Anficht gewesen, bem beranwachsenden Geschlechte nur die überflüssige Mübe ber eigenen Untersuchung ausgemachter Babrbeiten badurch ju ersparen, daß man wirklich auf diese Beise verfuhr. Dag jedoch auf diesem Wege ber 3med bes Unterrichtes ganglich verfehlt merben muß, weil die Einsicht nicht gebildet und teine Rabigfeit au eigenem Nachdenken geweckt wird, ift von felbft klar, da es fich beim Unterrichte eben darum handelt, aus einem gegebenen positiven Rateriale die Resultate selbst ziehen zu lernen, die fich aus ihm gewinnen laffen. Um augenscheinlichsten wurde ber Fehler in ber Mathematik sein, wenn man ihre Lehren, das Einmaleins nicht ausgenommen, als Thatsachen überliefern wollte, während ihr didattifcher Wert faft ausschließlich in ben icharfen Reflexionen liegt, aus benen fie gefolgert merben.

Läßt fich bemnach im allgemeinen ber Grundsatz aufftellen, daß nur basjenige als Thatsache gelehrt werben burfe, was selbst nicht

erst Resultat wissenschaftlicher Untersuchung ift, sondern zur materiellen oder formellen Grundlage berfelben gehört, fo tann man boch biefen Sat nicht obne Ginfdrantung gelten laffen. Es giebt namlich in allen Wiffenschaften eine Menge bon Lebren, beren ftrenge Beweise entweder noch gar nicht gegeben ober für den Rugendunterricht viel zu schwierig find, als daß fie von ihm bargeftellt werden bürften, obgleich die Lehren felbft nicht übergangen werden tonnen; man bente 3. B. an einzelne Cape ber bergleichenden Grammatit, an die Lehren bom Licht und bon der Barme, an alles, was über das Beltgebaude mitzuteilen ift. Es bleibt in diesem wie in vielen anderen Källen nichts übrig, als folde Sate den Thatsachen gleich zu behandeln, obwohl bei ihnen besonders bervorgehoben werden muß, daß fie erft Resultate von Untersuchungen find, die fich von dem gegenwärtigen Standpunkte des Schülers aus nur nicht genügend verfolgen laffen. Jedoch nicht einmal überall, wo biefes Lettere möglich ift, wurde es zwedmäßig fein, ben Beweis bes Sages den Schuler vollftandig burchmachen zu laffen. 68 giebt 3. B. im naturmiffenschaftlichen Unterrichte eine große Unjabl von Källen, in benen ber Beweis nur durch feine Beitläufigteit schwierig wird, während alles Wesentliche und namentlich bie Methode desfelben leicht überfichtlich und verftandlich ift, da er nur durch vielfache Wiederholung ober Berbindung folder Mittel und Operationen zustande tommt, die einzeln bereits bom Schuler begriffen und ihm fogar geläufig geworden find. Dabin geboren alle Resultate langer Bersuchereihen und folder Untersuchungsweisen. die nichts methodisch Reues barbieten, sondern nur in vollständiger Ausführung der Analogieen zu bekannten Methoben bestehen und nur durch die Reit und die besonderen Umftande oder durch die tednischen Mittel fdwierig werben, Die fie verlangen. Dit Rudficht barauf haben wir ben oben aufgestellten Grundfat babin zu modifizieren, daß nicht allein dasjenige als Thatsache zu lebren sei. was die fattische Basis aller wissenschaftlichen Untersuchungen bilbet, sondern auch dasjenige, was Resultat der Untersuchung ift, wenn biese selbst entweder vom Standpunkte des Schülers aus unzugänglich oder in methodischer Rucksicht für ihn unfruchtbar ist, während der Kenntnis des Resultates als solcher ein padagogischer Wert zugesprochen werden muß.

In ahnlicher Beife bedarf felbft ber Sat, bag nur basjenige als Thatsache gelehrt werden durfe, was als solche vollkommen festftebe, einer Beschränkung. Abgesehen bavon, daß die philosophische Rritit vieles von dem nicht als Thatsache gelten lassen kann, was von dem gemeinen Bewußtsein dafür genommen wird, so macht auch die philologische und bistorische Kritik einen groken Teil des als politiv überlieferten Materiales zweifelhaft oder unglaubwürdig. ohne daß dadurch der Unterricht berechtigt würde, diese Dinge entweder zu übergeben oder auch nur ihrer Darftellung einen anderen als den thatfächlichen Charafter zu geben; denn es ift unmöglich bem Rinde nur folche Thatsachen zu lehren, beren teine es später wieder umzulernen batte. Die fortidreitende Erweiterung und Erganzung bes Wiffens führt notwendig zur allmählichen Umbildung einzelner Begriffe ober ganger Begriffsgebiete, wodurch bann bie Auffaffung der Thatfachen an vielen Bunkten wefentlich geandert wird, da sie nach den Gesichtsbuntten, unter welche sie gestellt werben, in verschiedenem Lichte erscheinen und durch veranderte Beziehungen untereinander verschiedenen Wert und Sinn erhalten. Man hat deshalb nicht Urfache, in Rudficht der ftreng fattifden Wahrheit der mitzuteilenden Thatsachen mit kritischer Genauigkeit zu verfahren, ausgenommen wo es sich um die Auffassung derjenigen Thatsachen handelt, welche dem ftrengen Rasonnement der exaften Wissenschaften, ber Mathematit und Naturwiffenschaft, zur alleinigen Grundlage dienen sollen. Allerdings werden auch alle übrigen fattischen Data nicht absichtlich entstellt ober so verheimlicht werden burfen, daß ber Schuler fich badurch hintergangen glauben tann, aber es werden bie biftorifchen Überlieferungen unbefangen als Thatsachen zu erzählen und einzelne schwierige Gegenstände, bie fich erft später in ihrer vollen Wahrheit zeigen laffen, so zu behandeln fein, daß ber Standpunkt bes Schulers dabei die gebuhrende Berudfichtigung findet. So 3. B. tann bas Berhaltnis Gottes jur

Ratur und zum Menschen nicht sogleich anfangs in berjenigen Reinheit entwickelt werden, welche es im höheren Unterrichte gewinnen soll; es kann alles, was sich auf das Geschlechtsverhältnis bezieht, in der früheren Zeit nicht ohne eine Verhüllung auftreten, die mehr oder weniger den wahren Sachverhalt verdeckt, dessen verfrühte Mitteilung so leicht schädlich wird.

Der Unterricht über Thatsachen bat bas Material zu liefern aur Bildung der Einsicht; daber bestimmt sich die Menge und Auswahl, in welcher jene mitgeteilt werben, hauptsächlich nach ihrer Brauchbarkeit für diefe, um derentwillen fie angeeignet werden und für welche sie die nötige Borarbeit sein sollen. Es ist vorzüglich das von der Geschichte, den Sprachen, der Mathematit und Raturwissenschaft bibattisch zu verarbeitende Material, welches ber Unterricht über Thatsachen herbeizuschaffen hat. Auf welche Weise bies geschieht, ist nichts weniger als gleichgiltig. Konnte nämlich im erften Unterrichte bon einer bestimmten Anordnung bes Stoffes und einem methodischen Berfahren taum die Rebe fein, nach welchem auf die Aneignung der ersten Anschauungen und einfachsten Fertigteiten binauwirken mare, fo muffen bagegen eine bestimmte Ordnung und Methode auf dieser zweiten Stufe, welche die Bilbung der Ginsicht, den strengeren, annähernd wissenschaftlichen Unterricht borbereiten foll, in der Belehrung über Thatsachen weit ftarter berbor-Die Aufgabe, welche bier vorliegt, besteht barin, bas mitzuteilende Material nach feiner inneren Zusammengehörigkeit zu grubbieren, bamit es bom Schüler rein aufgefaßt und behalten werde in benjenigen Formen, welche für beffen wiffenschaftliche Berarbeitung die günstigsten Anknüpfungspunkte darbieten.

Scheint es auf den ersten Blid auch, als komme es in Rüdsicht der Thatsachen nur darauf an, daß der Schüler sie sich überhaupt als solche aneigne, so überzeugt man sich doch leicht, daß sie
für ihn keinen ungeordneten Hausen bilden dürfen, wenn sie eine
brauchbare materielle Grundlage für die Bildung der Einsicht abgeben sollen. Sie dürfen deshalb nicht als eine bloße Summe von
abgerissenen unzusammenhängenden Notizen ihm überliefert werden,

fondern als Gruppen, ju welchen fich die zerftreuten Ginzelheiten fo zusammenfinden, daß fie fich um eine Hauptvorstellung als ihren gemeinsamen Mittelbunkt anfangs in engeren, später in immer weiteren Rreifen herlagern. Diefe Gruppen muffen fich allmäblich bergrößern, teils nach unten, indem fie fich fo berzweigen, daß fich innerhalb derselben mehrere kleinere unter- und nebengeordnete bilden burch genauere Ausarbeitung und Entfaltung bes Stoffes bis ins Einzelne, teils nach oben, indem fich neue Gruppen an die alteren anseten, die fich durch die Bermandtichaft ihrer Saubtvorftellungen mit ihnen wieder ju größeren Gangen berbinden. Diese Gruppierung ber Einzelheiten gewährt den Borteil, daß fie biefelben ohne Beimifdung ungehöriger Nebenvorstellungen fogleich in benjenigen Besiehungen zu einander auffaffen läft, welche ber gebächtnismäkigen Auffaffung durch Überfictlichkeit aus einem gemeinschaftlichen Gefichtspunkte, an den fie angeknüpft werden, eine erhebliche Sulfe leiften, und zugleich einen Unfat jur Begriffsbildung berbeiführen, auf den fich der höhere Unterricht stüten kann. Wir wollen berfuchen, bies burch ein Beifpiel zu verdeutlichen.

Un dem Zeitwort einer fremden Sprache, g. B. bem lateinischen ducere, bat der Schüler junachft die Rlexion ju erlernen. gerfällt sogleich in vier größere Grubben, welche durch die ihnen gu Grunde liegenden Formen duco, duxi, ductum, ducere bezeichnet werden. Innerhalb derselben bilden die einzelnen tempora und numeri fleinere jusammengehörige Gruppen, die sich ihnen unterordnen. Gine zweite Hauptgruppe ergiebt fich bann aus den berschiebenen Modifikationen, deren bie Grundbedeutung bes Wortes ducere fabig ift, im Bergleich mit den Bedeutungen besienigen Wortes, das ihm in der Muttersprache am allgemeinsten entspricht, "führen, ziehen": ducere aliquem, exercitum, fossam, in errorem, nomen ex re, uxorem (heimführen), spiritum (einziehen), sortes (herausziehen), bellum (hinziehen), duci aliqua re (angezogen werden von etwas), rationem ducere alicujus rei (etwas in Rechnung ziehen, berudfichtigen) u. bergl. Die britte Sauptgruppe wird bann bon ben teils unmittelbar, teils mittelbar abgeleiteten

Börtern gebilbet, ju benen sowohl bie jusammengesetzten lateinischen als auch bie fammbermandten anderer Sprachen gehoren: ductio ductus, dux, ductare, ductim, ductilis; conducere, educere u. i, f. mit ihren Ableitungen; conduire, seduire u. f. f.; Brodukt, Ronduttor, reduzieren und deral. Bei den abgeleiteten Wörtern wird in Rudfict ihrer Bebeutungen und beren Modifitationen im Sate nicht felten basselbe Geschäft notig wie bei bem Stammworte Das Wefentliche babei befteht barin, bag man bie Grundbedeutung des letteren dem Schüler fortwährend vor Augen ftelle, damit er den Sinn des Reuen nicht als rein thatsächlich hinnehme, fondern felbft berausfinden und in die richtigen inneren Beziehungen bringen lerne zu der Grundlage, aus der es fich entwickelt bat. Auf diese Weise wird einerseits das Sprachaefühl allmählich ausgebilbet und ber Schüler lernt fich ben Zusammenhang ber Sprachformen untereinander und mit ihren Bedeutungen allmählich felbst um fo beffer erklaren, je gewandter er in der handhabung folder Analogieen wird, andererfeits wird ber Begriffsbildung dadurch auf entsbrechende Weise vorgegrbeitet, benn ber Begriff bes lateinischen ducere hat eben keinen anderen Inhalt als benjenigen, welcher burch das Gemeinsame der samtlichen Beziehungen und Berhaltniffe gegeben ift, die von der Sprache an diefes Wort als ihren außeren Mittelpunkt angeknüpft werben\*).

Die Mitteilung der Thatsachen, welche den zu verarbeitenden Stoff ausmachen, leitet von selbst über zur Bildung der Einsicht; diese ist das notwendige Korrelat jener, denn durch die Gruppierung des Stoffes wird den Einzelheiten eine solche Gliederung gegeben, daß diejenigen Beziehungen derselben für die Auffassung deutlich hervortreten, durch welche das Berständnis ihres inneren Zusammen-hanges sehr bedeutend erleichtert wird. Wie die Sprachformen sich

<sup>\*)</sup> Bor allen hat Mager (namentlich burch sein Buch über "bie genetische Methobe bes Unterrichtes in fremben Sprachen" Zürich 1846) bas Berdienst, auf die rechte Benutung der Gruppierung und Analogie durch ethmologisches Bokabellernen und burch vielseitige Bergleichung der zu lernenden Sprachen untereinander gedrungen zu haben.

auf eine Weise zusammenstellen lassen, welche die innere Beziehung zwischen der Umgestaltung des Wortes und der entsprechenden Modistation der zugehörigen Bedeutung kenntlich macht, so lassen sich die Gegenstände der äußeren Anschauung überhaupt in einer solchen Ordnung und Berbindung darstellen, daß dem Verständnis ihres historischen, mathematischen oder naturwissenschaftlichen Zusammen-hanges dadurch zweckmäßig vorgearbeitet wird. Es geschieht dies namentlich dann, wenn die Erzeugung der abstrakten Vorstellungen, von welchen die Vildung der Einsicht auszugehen hat, schon durch die Gruppierung des thatsächlichen Materiales, das ihnen zum Grunde liegt, so viel als möglich befördert wird. Dies zu erläutern werden wir auf die Vildung der Abstraktionen etwas näher eingehen müssen.

Zwar bezeichnet die Sprace nur Abstrattes und leiftet badurch bem Abstrattionsprozeg eine wefentliche Silfe, aber man ichließe baraus nicht, daß das Rind, welches die Wörter kennt und gebraucht, barum auch die allgemeinen Borftellungen besitzen muffe, welche durch fie bezeichnet werden. Zuerft ift jedes Wort für das Rind Zeichen eines einzelnen individuell bestimmten Gegenftandes, Buftandes ober einer Thätigkeit, später ift es Zeichen bes invifd Gleichartigen, obwohl ohne feste Abgrenzung und Unterscheidung ber wefentlichen Charaftere bon den zufälligen - wie dies durchgangig in der Sprache des gemeinen Lebens der Fall ift -, zulett wird es durch ben wiffenschaftlichen Sprachgebrauch nach und nach jum Reichen einer nach Umfang und Inhalt fest bestimmten abstratten Borftellung erhoben. Da diefes Lettere nur langfam und mit berhältnismäßig wenigen Wörtern gelingt, so bleibt nicht allein beim Rinde, sondern ebenso auch beim Ermachsenen der Abstrattionsprozes notwendig jum größten Teile unvollendet: es fehlt bei weitem ben meiften Wörtern die volle Beftimmtheit des Sinnes, die man ihnen beilegen zu können und wirklich beizulegen glaubt. wird der fonft richtige Sat ju modifizieren fein, daß bas Bezeichnete (Anschauung, Borftellung, Begriff ober was es sonft sei) immer vor bem Zeichen gegeben werden muffe. Wollte man namentlich bie

Borter erft bann tennen lebren, wenn ber augehörige Begriff beftimmt ausgeprägt ift, fo murbe es im Laufe ber gangen Erziehung taum bis jum Anfange bes jusammenhängenden Sprechens ju bringen sein. Jene bidattische Regel ift daber vielmehr nur so zu verfteben, daß tein Reichen für sich allein und ohne bestimmte Begiehung auf das Bezeichnete bom Rinde angeeignet, sondern jedes fogleich an die thatfächliche Grundlage angeknüpft werden folle, aus beren vollftändiger Auffassung und geiftiger Berarbeitung die zu bezeichnende Bedeutung sich entwickelt. So ist a. B. das Wort "Linie" an ein der äußeren Anschauung vorliegendes Beispiel anjufnüpfen; jedes einzelne Beifpiel aber bietet außer dem ju Bezeich= nenden felbit eine Menge von Nebenvorstellungen und gufälligen Beziehungen bar, die fich in die Auffaffung des Allgemeinen, das bon ber Sprache bezeichnet wird, eindrangen und fie dadurch verunreinigen. Diese zu entfernen, tann nur durch die Darlegung ber anschaulichen Manniafaltigkeit gelingen, welche ben Umfang der mitzuteilenden abstrakten Borftellung ausfüllt. Bertieft sich die Anicauung in bieses Mannigfaltige — gerade und verschiedenartig ge= trummte Linien, Linien von verschiedener Lange, Richtung und Lage, auf perschieden gefärbtem und beleuchtetem Grunde u. f. f. -, so wird die abstratte Borstellung dadurch allmählich gereinigt und verdeutlicht, und zwar geschieht dies um so beffer, je forgfältiger man die zu ihrem Umfange gehörigen Einzelheiten nach ihren Uhnlichkeiten abgestuft und gruppenweise wieder zusammengefaßt hat, wozu namentlich genaue Bergleichungen bebülflich werden, die man unter einzelnen geeigneten Beispielen anstellen läßt.

Schwieriger als auf dem mathematischen und naturwissenschaft= lichen Gebiete ist dasselbe zu leisten für die Entwidelung der histo=rischen und sittlichen Begriffe, teils weil hier die äußere Anschauung nur geringe Hülfe gewährt, so daß der Subjektivität der Aufsassung ein weit größerer Spielraum bleibt, teils weil die Begriffe, welche diesen Wissenschaften angehören, auf ungeheuern Berswicklungen von einzelnen Thatsachen ruhen, die sich weder der Breite noch der Tiefe nach erschöpfen lassen, wie z. B. der Begriff des

Staates, der Nationalität, des Rechtes, des fittlich Guten. biesem aangen Gebiete tann ber Unterricht baber weiter nichts thun als möglichft fichere und reine Unfage zur Begriffsbildung berbei-Much dieses Geschäft wird von der Darftellung einzelner Beispiele auszugeben haben, die fich an die eigenen inneren Erfahrungen des Böglings anschließen muffen. Diefer tennt 3. B. bas Gefühl des Wertes, welche die gute oder üble Meinung Anderer für ihn bat. Daran anknubfend, lagt fich ber Begriff ber Ehre und das rechte Mag des Gefühles für fie durch erzählte Beifpiele entwickeln, welche die verschiedenen nationalen und ftanbischen Auffaffungen der Ehre, die Modifikationen derfelben durch besondere aesellige Berhältniffe, die Ronflitte, in die fie gerat u. f. f. in tonfreter Darftellung zeigen, und es wird auch hier wiederum die Deutlichkeit der Gruppierungen und Ruancierung der einzelnen Ralle fein, bon welcher die Bestimmtheit bes betreffenden Begriffes hauptsäclich Roch unvollendeter als auf dem hiftorifden und ethischen Gebiete bleibt die Begriffsbildung notwendig auf dem afthetischen und religiöfen: deshalb bleibt bier die Hauptaufaabe, einerseits das Soone zu eremplifizieren, Die Anschauung fich bertiefen zu laffen in einzelne Runftwerte und diefe ju ihrer vollen gemütlichen Wirfung ju bringen, andererfeits die religiofen Gefühle ju beleben und mit ben allmählich zu entwickelnden menfolichen Sauptintereffen in moglichft vielseitige Berbindung zu fegen.

Wie die Ausbildung der abstrakten Vorstellungen auf der richtigen Gruppierung des ersahrungsmäßigen Stoffes beruht, so beruhen wiederum alle Fortschritte in Erweiterung und Vertiefung der Einsicht auf der Deutlichkeit, Reinheit und Geläufigkeit derjenigen Abstraktionen, welche die nächsten Anknüpfungspunkte des weiteren Unterrichtes zu bilden haben. In Küdsicht derselben wird man sich deshalb sprzsältig vor Übereilung und Oberstächlichkeit hüten müssen. Es genügt bei ihnen nicht, nur einige konkrete Beispiele darzulegen, aus denen die abstrakte Vorstellung hervorgehen soll, weil sonst der Umfang derselben nur teilweise durchmessen und dadurch noch nicht die Absonderung des Allgemeinen von dem Einzelnen in der nötis

gen Reinheit burchgeführt wird, so dag die Bestimmungen des einen mit benen des anderen alsbann wieder unbewuftermeise jusammenlaufen und sich mit ihnen bermischen. Der Umfang bes Mannigfaltigen, das unter der abstratten Borftellung enthalten ift. muß aber nicht allein mit Bollftanbigfeit bargelegt werben, er muß auch reproduzierbar bleiben, wenn die Deutlichkeit berfelben nicht leiben und ihre Anwendbarkeit im einzelnen Falle nicht unbestimmt werden foll. Rur wenn die Beziehungen des Abstratten auf das ihm untergeordnete Konkrete fich nicht verwischen, kann jenem die Rülle und Lebendigkeit der empirischen Grundlage erhalten werden. welche vor vagem und oberflächlichem Rafonnement, vor einem Herumschweifen in leeren Abstraktionen bewahrt. Do biefe Grundlage verloren geht, da wird die intellektuelle Bildung gewöhnlich zur Feindin der Gemutsbildung, weil alles einzelne - und nur in ein solches vermag sich das Gemütsleben, wenn nicht ausschlieklich. boch borzugsweise hineinzulegen - ihr bann gegen bas Allgemeine gehalten in feiner Bergänglichkeit als ein Zufälliges, Unwesentliches und Wertloses erscheint. Daher wird man sich nicht damit begnügen dürfen, daß der Schüler Abstraktes auf abstrakte Weise zu definieren verstehe, sondern es wird vielmehr darauf hinzuwirken sein. daß er es im einzelnen Falle mit Sicherheit wiederzufinden wisse und ben Reichtum, die Berwickelungen und Gigentumlichkeiten ber besonderen Ausprägungen kenne, in denen es sich darftellt. öfteres Aurudgehen auf diese empirische Grundlage ist schon deshalb notig, weil das strenge Festhalten abstrakter Borstellungen dem Kinde nicht auf einmal gelingt. Wie, sich die anschaulichen Bilber äußerer Gegenstände nach turzer Zeit wieder in der Erinnerung berziehen und matter werden, so berdunkeln und berunreinigen sich auch die abstratten Borftellungen wieder durch unrichtige Beziehungen und ungehörige Nebenvorstellungen, die sich ihnen beimischen, wenn nicht dafür Sorge getragen wird, dies zu verhüten. Ift z. B. dem Schüler auch hinreichend deutlich geworden, daß die Größe eines Wintels unabhängig ift von der Länge feiner Schenkel, daß eine trigonometrische Funktion keine Linie ift u. bergl., fo kehrt boch bie entgegengesette bertehrte Borftellung, wenn fie einmal entstanden ift. leicht wieder zurud und muß wiederholt beseitigt werden, damit nicht im weiteren Fortschritt bes geometrischen Unterrichtes Undeutlichkeit und Berwirrung eintrete. Rebe neue Berbindung ober Abfonderung ber Borftellungen erfordert Zeit, um geborig befestigt und geläufig zu werden, und gerade die Zeit belohnt fich am besten, die man darauf verwendet, burch wiederholte Ginübung die Abstraftionen au verdeutlichen und rein au erhalten, auf welche der Unterricht fortzubauen hat, fo fehr badurch auch die Schnelligkeit des Fortschrittes im Lernen anfangs gehindert zu werden scheint; benn es entsteht durch diefe Sorgfalt eine Gewöhnung an Schärfe und Rlarheit ber Auffaffung, die man nur fo weit zu bflegen braucht, bis fie bem Schüler jum eigenen Bedürfnis geworden ift, um ihm einen fortbauernden Antrieb gur weiteren Entwidelung und Abklärung feiner Gedanken zu geben, fo daß er in feinem Wiffen nicht eber Befriebigung findet, als bis er es zu bem Grade bes inneren Rufammenhanges durchgearbeitet hat, welcher ihm von seinem Standpuntte aus und innerhalb feines Gefichtstreifes jedesmal möglich ift.

## §. 22.

Die Abstraktionen sind das erste und wesentlichste Produkt der Berarbeitung der Thatsachen. Sie bringen das ansangs zerstreute Mannigsaltige unter einheitliche Gesichtspunkte und bilden dadurch den Übergang von der Aussalfung des Thatsächlichen als solchen zur Bildung der Einsicht; denn der innere Zusammenhang der Thatsachen nach Ursache und Wirkung oder nach Grund und Folge kann nur durch Schlüsse berstanden werden, die ohne abstrakte Borskellungen unmöglich sind. Diese letzteren bringen erst in die Aussassung des empirisch Gegebenen eine geordnete Gliederung und typische Regelmäßigkeit, mag dieses nun der äußeren sinulichen oder der inneren geistigen Welt angehören. Dadurch kommt der Unterschied von willkürlichen, äußeren, zufälligen und von unwillkürlichen,

inneren, notwendigen Berbindungen jum Bewußtsein, die unfere Borftellungen eingeben, ber Unterschied amischen den Berbindungen. welche. bem Borftellungsinhalte felbst unwefentlich, fich im Spiele ber Phantasie beliebig knüpfen und lösen lassen, und benjenigen, welche, burch diesen Inhalt selbst bedingt, sich als fest und unveränderlich ankundigen. Diesen Unterschied nicht allein fühlbar, sondern hinreichend beutlich zu machen, ift die Grundbedingung für alle Bildung der Einsicht, da diese felbst immer nur so weit reicht als bie notwendigen Gedankenverbindungen und ihre bestimmte Abgrenzung von den willfürlichen und zufälligen. Der Unterricht, welcher denken lehren foll, hat es ausschließlich ber letteren nur mit ben ersteren ju thun; benn das Denken unterscheidet sich bom blos affociierenden Borstellen allein dadurch, daß der Fortschritt von einem zum anderen und die Verknüpfung des einen mit dem anderen ein bewußter und durch die innere Rotwendigkeit des Gedachten gesicherter ift. nennen ein Denken mahr ober objektiv, wenn es sich durchgangig dieser Notwendigkeit fügt, die von den einzelnen Buftanden, den Stimmungen, Gefühlen, Reigungen und individuellen Gigentumlichfeiten des bentenden Subjettes unabhängig ift, und das Subjett ift um fo höher intellettuell gebildet, je vollftandiger es biefe Bedingung zu erfüllen vermag. Bu diefer Freiheit des Denkens von den eigenen individuellen Besonderheiten, welche fich als eine wesentliche Bedingung der fittlichen Freiheit gezeigt bat, foll ber Schüler durch ben Unterricht mehr und mehr hingeführt werben. Die gegenwärtig uns vorliegende Aufgabe ift es, ben ebenften und ficherften Weg zu die= fem Ziele aufzusuchen.

Die allgemeine Nötigung zu gewissen Gedankenberbindungen und Gedankenfortschritten in Urteilen und Schlüssen, welche das Wahre vom Falschen unterscheidbar macht, beruht auf einem doppelten Grunde, einem inneren logischen und einem äußeren physiskalischen. Daraus geht der Unterschied der Wissenschaften nach der Methode in spekulative und empirische hervor, welcher jedoch nur so verstanden werden darf, daß in den ersteren das synthetisch compbinierende und streng räsonnierende, in den lezteren das analytisch

beobachtende und induttorische Berfahren das Übergewicht hat; dem nur von einem solchen Übergewichte kann die Rede sein, weil streng genommen alle Wissenschaften gemischte sind, so daß es nur darauf ankommen kann, innerhalb einer jeden die empirischen Clemente richtig herauszuheben und zu deren spekulativer Bearbeitung ins rechte Berhältnis zu sehen.

Soll nun der Unterricht die Notwendigkeit der Gebankenberbindungen, in denen er fortschreitet, gehörig fühlbar machen und bem Schüler allmählich zu immer flarerem Bewußtsein bringen, fo wird dieser vor allem wohl unterscheiden lernen muffen, mit welcher Art der Notwendigfeit er es im einzelnen Falle zu thun habe, ob mit einer begrifflichen, die ihn , bon bestimmten Axiomen oder Sypothesen zu Folgesätzen forttreibt, wie z. B. in der Mathematik, oder mit einer auf Erfahrung beruhenden, die ihn durch eine Reihe von Thatsachen hindurch fortleitet zu deren Ursachen, wie in der Beschichte und den empirischen Raturwissenschaften: er muß durch eigene Ubung die verschiedenen Berfahrungsweisen (Methoden) und mejentlichsten Operationen tennen und handhaben lernen, welche zur Bildung der Einficht erfordert werden, nämlich auf der einen Seite Begriffe bilden und aus deren Kombination allgemeine Urteile und Schlüsse ableiten (Synthesis), auf der anderen beobachten und aus ber Bergleichung und Diskussion bes Beobachteten ben Raufalzusammenhang der Thatsachen deduzieren (Analysis). Sind biermit 3war die allgemeinsten und durchgreifendsten Unterschiede der Unterrichtsmethoden bezeichnet, so würde doch eine weitere Erörterung über diefelben an diefer Stelle eine zu abstratte haltung annehmen muffen, als daß sie zwedmäßig ausfallen tonnte. Wiirde es auch gelingen, trot der Berichiedenheiten und Schwantungen der Ansichten über bas Wefen bes analytischen und bes synthetischen Berfahrens und trot ber noch ungelöften logischen Schwierigkeiten, die biefen Puntt treffen, wenigstens die Migberständnisse gludlich zu vermeiben, welche gewöhnlich entstehen, wo von der Methode des Unterrichtes im allgemeinen die Rede ift, so würde doch eine allgemeine Unterfuchung über diefe schon beshalb unfruchtbar bleiben muffen, weil

sowohl die Analysis als die Synthesis wesentlich verschiedene Behandlungsweisen des wissenschaftlichen Materials bezeichnen, je nach der verschiedenen Natur des letzteren selbst. Da sich nämlich die Methoden nur nach der Natur der Probleme richten und erst aus dieser hervorgehen, so ist z. B. die chemische Analyse ein wesentlich anderes Versahren als die grammatische oder historische, die mathematische Synthese ein wesentlich anderes Versahren als die naturwissenschaftliche, ja es gilt dasselbe, obwohl in geringerer Strenge, schon für jeden einzelnen Zweig dieser Wissenschaften.

Erscheint es aus diesem Grunde als ratsam, die Frage nach ber Methode des Unterrichtes bis dahin zu verschieben, mo die Behandlungsweise ber einzelnen Lehrgegenstände in Betrachtung ju ziehen ift, so läßt sich doch aus dem Vorstehenden schon hier mit Sicherheit folgern, daß es theoretisch in hohem Grade einseitig und darum praktisch schädlich sei, wenn man den Bersuch machen wollte. daffelbe methodische Berfahren auf alle Lehrgegenstände anzuwenden - ein Bersuch, der aus dem borbin angegebenen Grunde weder in der wissenschaftlichen Untersuchung noch im Unterrichte statthaft, ja streng genommen nicht einmal möglich wäre; benn wie 3. B. die in den Raturwiffenschaften notwendige Induktion in der Geometrie nur wenig brauchbar ift, so zeigt sich nicht minder das ftreng rason= nierende Folgern des mathematischen Beweises, das teine unmotivierte Ausnahme geftattet, großenteils als unanwendbar auf dem Gebiete der Sprache, wo es fich jurudweisen laffen muß burch bas befannte Wort: usus est tyrannus. Daber war Jacotots "Universalunterricht" ein Miggriff, bessen schlimme praktische Folgen, wie so oft in der Badagogit, durch den Gifer seines Urhebers zwar teils verbect, teils gemildert, nicht aber beseitigt werden konnten. Für den Schüler selbst wurde es kein Vorteil, sondern ein entfciebener Nachteil sein, wenn er wirklich alle selbst noch so bericiedenartigen Gegenstände nur nach einer und berselben Methode auffassen und behandeln lernte. Gerade die Kenntnis vieler Methoden und die Gemandtheit in ihrer Handhabung ift es, welcher die intellektuelle Bilbung augustreben, burch welche fie fich zu bewähren bat.

Legen wir nach dieser Bemerkung für jetzt die Frage nach der Methode des Unterrichtes im allgemeinen beiseite, da es eine allgemeine Methode nicht giebt, so stellt sich die Aufgabe, welche an
dieser Stelle zu lösen ist, jetzt so, daß wir die allgemeinen Erforbernisse zu untersuchen haben, denen der Unterricht genügen muß,
wenn er die Einsicht bilden, den Schüler lehren soll, der Notwendigkeit des Gedankeninhaltes als solchen in seinem Denken zu folgen.

Eigene Einsicht bildet sich nur durch eigene Thätigkeit: es genügt daher nicht, daß der Lehrer dem Schüler die einzelnen Schritte blos vormacht, von ihm nachmachen und einüben läßt, die geschehen müssen, um zu dem inneren Zusammenhange der Begriffe oder der Thatsachen vorzudringen, um welchen es sich handelt, sondern dieser muß die sämtlichen dazu erforderlichen Schritte unter Anleitung des Lehrers nicht allein selbst, sondern auch so thun, daß er sich nach und nach durch das Bewußtsein des Grundes, aus welchem er sie thut, die Kraft erwirbt, sie allein zu machen und weiter fortzusesen.

Auf dieser Selbstthätigkeit des Schülers beruht der hohe sittliche Einfluß, den der Unterricht als solcher\*) zu gewinnen vermag: das Kind lernt an ihm arbeiten und sich anstrengen, seine Thätigkeiten werden geregelt und zur Ordnung und Stetigkeit in ihrer Aufeinandersolge gewöhnt, seine Energie in der zweckmäßigen Beherrschung des Gedankenlauses durch den Willen wächst mehr und mehr und mit ihr die Kraft der Selbstbeherrschung zu sittlichen Zwecken überhaupt 1). Dabei ist namentlich die Gewöhnung an

<sup>\*) &</sup>quot;Der Unterricht als solcher," benn was man auch von "erziehendem Unterrichte" sagen mag, es beruht zum großen Teile die ethische Wirtung des Unterrichtes weder auf dem Lehrstoffe noch auf der Methode, sondern auf der Personlichteit des Lehrers — ein wichtiger Punkt für die angewandte Pädagogik, den ich aussuhrlicher besprochen habe in der Allg. Monatsschrift für Wissenschaft und Litteratur Jahrg. 1851. Aug. [Unten; Kleinere pad. Schriften Kr. II. Reform des Unterrichtes.]

<sup>1)</sup> Der Methode des Unterrichtes wird in England hauptfachlich ein moralifcher Wert beigelegt. "Beschränfung auf weniges, Konzentration, Ausdauer

eine bestimmte Art der Berteilung von Arbeit und Erholung, ohne welche zusammenhängender Unterricht nicht sein kann, von den außgedehnteften Folgen über das ganze spätere Leben. strengtere Thätigkeit nämlich erfordert nicht minder aus pspchologischen als aus physiologischen Gründen gewisse Ruhepunkte, deren Ausfüllung und beren Berhaltnis jur Dauer und Intenfitat ber vorausgegangenen Arbeit großenteils auf Gewöhnung und Übung beruht, - mobei man nur nicht vergeffen darf, daß es weder zwedmäßig noch auch nur thunlich sein wurde, in diesen Dingen ohne Rücksicht auf somatische und psychische Gigentumlichkeiten Alle voll= kommen gleich zu gewöhnen. Rann der Lehrer die rechte rhythmische Berteilung von Anstrengung und Rube dem Einzelnen amar nicht borschreiben, so kann und foll er boch dahin wirken, daß eine folche fich gewohnheitsmäßig bei einem jeden festsete, und zwar in ber Art, daß die Arbeitstraft weber zu boch gespannt, noch durch zu geringe Ansprüche verweichlicht werbe. Auf eine folche Gewöhnung bermaa der Unterricht nächst der Hausordnung am fräftigsten und sidersten hinzuwirken durch das Mak und die Einteilung, die er innehalt; wie wichtig sie in sittlicher Rücksicht sei, da die Lebensordnung, an die später der Erwachsene sich bindet und die größere oder geringere Strenge, mit der er dies thut, wesentlich mit von ihr abhängt, liegt zu sehr am Tage, als daß es einer weiteren Ausführung bedürfte.

Die wesentlichen Erfordernisse, welche der Unterricht zu befriebigen hat, lassen sich aus dem vorhin aufgestellten Gesichtspunkte dahin zusammenfassen, daß er den Schüler anleiten soll, von einem Gedauten zum anderen selbst so fortzuschreiten, wie es das immer tiesere Eindringen in den inneren Zusammenhang der Begriffe oder der Erscheinungen erfordert, welcher durch die Natur des betreffenden Gegenstandes dem menschlichen Denten allgemein notwendig gemacht

bis zur völligen Aneignung, Rötigung zur Beharrlichkeit bei ermüdenden und ichwierigen Aufgaben, alles dies zielt auf die Charakterbildung ab." Wiese, Briefe über englische Erziehung 1852, p. 88 [2. Auflage 1879]. H. E.

ist, oder — da diese Aufgabe die der menschlichen Wissenschaft überhaupt ist — wie es die allmähliche Herstellung desjenigen Zusammenhanges der eigenen Gedanken ersordert, welcher sich der discherigen wissenschaftlichen Bearbeitung des Gegenstandes als nothwendig ergeben hat. Suchen wir uns diese allgemeine Forderung zu verdeutlichen durch die Folgerungen, welche sich aus ihr ableiten lassen.

Der Unterricht foll anleiten zu notwendigen Fortidreitungen Dies fest voraus, daß jeder Schritt, den er thut ober des Dentens. thun läßt, gehörig vorbereitet sei, so daß er sich an dasjenige, was im Schüler bereits vorgehildet ift, auf bas Genaueste anschließe, aus demfelben bervormachse; benn nur in diesem Ralle wird dem Lernenden felbst die Notwendigkeit des Fortschrittes überhaupt und der besonderen Art desselben hinreichend fühlbar. Im einzelnen bebeutet dies, daß der Unterricht keinen ausgedehnteren, beffer gegliejusammenhängenden Erfahrungsfreis beim Schüler poraussete, als er wirklich besitt, und sich namentlich nicht durch den Gebrauch der Wörter über die Klarbeit und Bragision in der Auffassung der Sache täuschen lasse; daß er die Kenntnis der Thatsachen in der gehörigen Bestimmtheit, Ordnung und Übersichtlichkeit erst herbeischaffe oder wieder auffrische, bevor er neue Kolgerungen aus ihnen zieht; daß er die erforderlichen, abstratten Borftellungen forgfältig ausbilde und rein erhalte, um ihrer vollkommen ficher ju fein, wenn sie gur Anwendung gebracht und ju gusammenhängendem Rasonnement verwendet werden sollen; daß der Fortgang kontinuierlich, ohne Lude ober Sprung und in bem Zeitmage geschehe, bas ber Lernende braucht, um sich in die bargebotenen Einzelheiten gehörig au vertiefen, sie dann au überschauen, um sie au kombinieren und au ben beabsichtigten Folgerungen zu verarbeiten (Wechsel von Bertiefung und Befinnung bei Berbart, Allg. Bad. p. 119 ff., 170 ff. [Bab. Schr. I. S. 383. 405.] Bgl. Strumpell, die Badagogik der Philos. Rant, Fichte, Herbart &. 123 ff.).

Weiß der Unterricht diesen Ansprüchen zu genügen, so trägt es wenig aus, ob die Lehrform, deren er sich bedient, die dogmatisch

dozierende, oder die heuristisch entwickelnde ift, benn keine von beiden hat im allgemeinen einen wesentlichen Borgug bor der anderen. Berfteht es die erstere, sich der jedesmaligen Beschaffenheit insbefondere des Rlarheitsgrades ju verfichern, den der Borftellungsfreis des Schülers befigt, auf welchem fie fortbauen will, fo daß fie die zu diesem Zwecke nötigen Unknüpfungspunkte und Berbindungsglieder richtig zu treffen im ftande ift, fo vermag fie baburch ben Schüler bor blindem Nachmachen und blogem Ginlernen bes Borgemachten zu bewahren und ihn zu felbstthätiger Berarbeitung seiner Gedanken zu nötigen. Berfteht es ihrerseits die andere, ihn dahin ju bringen, daß ihm aus seinem eigenen Borftellungstreise eine Reihe auseinander sich erzeugender Fragen und Antworten aufsteigen, ohne daß weder die einen bon außen durch den Lehrer ihm jugeworfen, noch die anderen ihm verstedter Beise mitgegeben werden, oder als blos zufällig sich barbietende, willtommene Auskunftsmittel in der Berlegenheit der Frage ihm entgegenkommen, so erreicht sie auf ebenso zwedmäßige Beise Die Rräftigung ber Fähigkeit zu eigener innerer Arbeit. Das Angedeutete reicht bin, um auf die großen Schwierigkeiten aufmerksam ju machen, die ju überwinden find, wenn eine bon beiden Lehrformen fo gebraucht werden foll, daß fie ben Anforderungen des Unterrichtes genüge. Wenigstens einige berfelben laffen fich badurch beseitigen ober boch erleichtern. daß beide in Berbindung zur Anwendung gebracht, werden. Fragen nämlich find bas wesentlichste Mittel, um sich bes Standpunktes ju berfichern, auf welchem der Schüler fteht. Sie erleichtern bas Auffinden ber Luden und Unklarheiten, die in dem betreffenden Borftellungsfreise bes Schulers geblieben find und geben badurch bem Lehrer außer der Kontrolle des Grades, in welchem der angeeignete Stoff beherrscht und frei gehandhabt wird, auch die nötigen Untnübfungspunkte an die Sand, welche von der Fortsetzung des Unterrichtes benutt werben muffen. Außerdem zeigen fich Fragen hauptfächlich da brauchbar, wo es darauf ankommt, aus Bekanntem leichtere Forderungen zu ziehen, nämlich solche, die entweder aus wenigen, einfachen Schluffen besteben, ober fich nach Analogie berer

machen lassen, die dem Schüler bereits geläufig sind. Wo es dagegen darauf ankommt, diesen in ein ganz neues Gebiet des Wissens erst einzusühren, dessen Grundbegriffe und eigentümliche Behand-lungsweise ihn noch frembartig ansprechen, da ist mit dem frageweisen Versahren wenig oder nur mit bedeutendem Zeitverlust ohne vershältnißmäßigen Gewinn etwas auszurichten.

Demnach wird die heuristische Lehrform im Elementarunterrichte verhältnißmäßig wenig zur Anwendung tommen können, da diefer für die Grundlagen des menschlichen Wiffens und Ronnens zu forgen hat, bei deren Aneignung es mehr auf die Festigkeit und wohlgeordnete Gliederung thatsächlicher Renntnisse und den sicheren freien Gebrauch gemiffer Pertigkeiten als auf eigentlich wiffenschaft= liche Berarbeitung des Stoffes ankommt, weshalb (wie ichon früber bemerkt, val. §. 9) die fragende Lehrweise ber Natur ber Sache nach hier zurücktritt und hauptsächlich nur der Rontrolle und Ginübung dienstbar wird. Dagegen nimmt fie eine felbständigere Stelle im höheren Unterricht ein, und zwar um so mehr, je ftrenger spftematisch einerseits der Gegenstand selbst entwickelbar ist und je mehr andererseits die Rähigkeit des Schülers wächst, aus dem Schake des Erworbenen sich selbst neue Aufgaben zu formieren und mit eigenen Mitteln zu lösen, wenn auch namentlich anfangs nicht ohne andeutende Hinweisung des Lehrers auf die Wege, welche er dabei einzu-Ein Übergewicht wird fedoch der beuristischen Lehr= idlagen hat. weise über die dogmatische auch auf diesen höheren Stufen nicht wohl allgemein zugesprochen werden dürfen, weil die Rraft des eigenen Denkens immer erft badurch erstarkt, daß es einem fremden Gedankengange folgt, ihn durcharbeitet und auf feine Beise sich aneignet. Wohl giebt es Rinder, benen nur basjenige gehörig deutlich wird, mas ihnen gelungen ift, auf ihre eigentümliche Weise ju faffen, unter ihre eigentumlichen Gefichtspuntte zu bringen und in ihren Formen darzustellen, aber solcher heuristischen, produktiven Röpfe find wenige. Dagegen giebt es auch Lehrer — und berer find nicht wenige - welche schon bann heuristisch zu verfahren glauben, wenn fie ben Schüler zu ben einzelnen Schritten nötigen,

die er successiv zu machen hat, während sie ihm von dem Zusammenhang derselben und von dem, was nötigt, sie gerade in der Art und Ordnung zu vollziehen, in welcher sie geschehen sind, keine Ahnung geben. Beides macht die Heuristik zu einer mißlichen Sache.

Die Forderung, daß der Unterricht nicht blos das Borgemachte nachmachen und einüben laffen, sondern ben Schüler anleiten solle, alle einzelnen Schritte felbst zu thun, scheint-auf ben erften Blid ber heuristischen Lehrform por ber bogmatischen einen wesentlichen Borzug zuzusprechen. Man überzeugt sich jedoch vom Gegenteile, sobald man nur unter ber letteren ein folches Berfahren versteht, durch welches das neue dem Schüler jedesmal genau gerade an dem Puntte dargeboten wird, an welchem der wohl vorbereitete Fortschritt ihm felbst als Bedürfnis sich fühlbar macht, das aus eigenen Mitteln zu befriedigen er fich außer ftande findet. Dieses Neue wirkt alsbann gang abnlich, als wenn es auf heuristischem Wege von ihm jelbst gefunden mare, da es die Rlarheit und feste Ordnung der Borftellungen erhöht, aus denen es bervorgeht und die Sicherheit und Übersichtlichkeit der Gedankenverbindungen vermehrt, die vorher zerstreut auseinander lagen oder sich schwankend zeigten. Besorat dabei die Heuristit nur das Geschäft, die Buntte felbst gehörig auszumitteln, an denen das Reue aufzutreten hat und diefes Auftreten jelbst hinreichend vorzubereiten, so genügt sie dem wichtigen Dienste, ber ihr obliegt und ben sie allein besser zu leisten im stande ift als irgend ein anderes Berfahren.

Läßt sich die heuristische Lehrweise auf den höheren Stusen des Unterrichtes mit steigendem Erfolge anwenden, so gilt doch dasselbe nicht minder von der dogmatischen; denn je weiter der Schüler herangebildet wird, desto mehr wächst mit der Kraft der Selbstbeherischung des Gedankenlauses durch willkürliche Ausmerksamkeit auch die Fähigkeit, einem zusammenhängenden Bortrag ohne Unterbrechung zu solgen. Da aber erst ein solcher eine annähernd wissenschaftliche Form annehmen und dadurch den Schüler zu der durch die Natur des Gegenstandes selbst gegebenen begrifslichen Berarbeitung desselbst

binführen tann - benn ber Weg ber Erfindung führt nicht leicht unmittelbar auf die ftreng wiffenschaftliche Ordnung und Darftellung der Lehrsätze -, so wird die dogmatische Lehrweise um so mehr vorherrichen muffen, je mehr sich der Unterricht seinem Abschluffe Darf man den Unterschied des elementaren Unterrichtes bom höheren auch nicht barein feten, daß jener ben Gegenstand gang der Faffungstraft des Schülers, diefer umgekehrt die lettere der Entwidelung des Gegenstandes selbst unterordne - denn jeder Unterricht ift ichlecht, ber nicht die Behandlung bes Stoffes gang und gar nach der Fassungstraft des Schülers einrichtet -, so liegt doch darin das Richtige, daß die Fähigkeit des Lernenden, je weiter entwidelt, um so mehr dem Unterrichte gestattet, den notwendigen inneren Zusammenhang der Sache felbst in wissenschaftlicher Ordnung auftreten zu laffen. Go viel beffere Früchte nun auch die Beuristit auf den höheren und höchsten Stufen des Unterrichtes zu tragen vermag als auf den niederen, so verbietet doch ferner gerade die jur Selbständigkeit immer mehr beranwachsende intellektuelle und moralische Rraft bes Zöglings, die jur Entfaltung ihrer Eigentumlichteit eines immer freieren Spielraumes bedarf, fie auf Diefen Stufen ins Übergewicht treten zu laffen, damit nicht ein zu großes Bedürfnis nach fremder Führung entstebe. Zwar scheint diese Befahr gerade burch bie Unwendung des heuriftischen Lehrverfahrens am ficherften vermieden zu werden, aber leider ftellt fich in ber Braris die Sache meistens umgekehrt, weil nämlich ber Lehrer ben Schüler seine eigenen Wege führt, anstatt ihm Diejenigen ju babnen, die er felbst von feinem Standpunkte aus einzuschlagen am meisten befähigt und geneigt mare. Beuriftit im eigentlichen Sinne erfordert ein so genaues Eingeben auf alle Eigentümlichkeiten des Borftellungstreifes und der Dentweise des Schulers, dag nur febr wenige Lehrer ihr gewachsen sein können. Soll daber ber Schüler unbeengt durch den Lehrer, einen Gegenstand selbständig durch= arbeiten lernen, fo wird es ratfam fein, der heuriftischen Befdidlichkeit, die fo leicht zu einem bloken Gangelbande wird, nicht zu unbedingt zu vertrauen.

Man hat oft als Rennzeichen des intellektuell bildenden Unterrichtes die Naturgemäßheit desselben aufgestellt - ein Ausdruck. bei dem fich febr Berichiedenes denken läßt, der darum bon zweifelhaftem Werthe ist (eben so wie wenn man das sittlich Gute ober die Gefundheit als das Naturgemäße, das Bose ober den Schmerz aber als das Naturwidrige bezeichnet) und febr verschiedene Deutungen erfahren bat. Reuerdings bat man ihm fogar ben Sinn beigelegt, als folle der Unterricht immer den Weg befolgen, "ben der Gegenstand deffelben beschrieb, indem er die menschliche Erkenntnis allmählich bereicherte" \*), was vorausseken wurde, daß biefer Weg immer ber ebenfte und befte gewesen ware und bag fich die Entwidelungsgeschichte bes gesamten Menschengeschlechtes burch eine ebenso kontinuierliche Stufenreihe von Fortschritten nach ihrem Ziele binbewegte, wie dies für den Einzelnen durch Bermittelung des Lebrers munichenswerth ift. Beides zeigt fich einer unbefangenen Auffassung ber Geschichte als irrig. Jene Deutung der "Raturgemäßheit" aber als richtig vorausgeset, wurde folgen, daß 3. B. tein Schüler von der Einrichtung des Weltgebaudes früher etwas erführe, als bis er höhere Mathematik verstünde, ja ohne Aweifel wurde feine ganze Entwidelung ber bes Menschengeschlechtes in ihrem Berlaufe bann am abnlichften werden, wenn überhaupt tein Lehrer und Erzieher in fie eingriffe, sondern fie gang und gar fich felbft

<sup>\*)</sup> Ein Irrtum, welcher jett sehr verbreitet, von Pestalozzi zu kommen scheint. Dieser sagt (Bericht an die Eltern und an das Publ. v. 1807): "Das Kind (das nach meiner Methode erzogen wird) wird auf den Weg gestellt, den der Ersinder seiner Wissenschaft selbst nahm und nehmen mußte. Es wird ihm der Faden ihrer Erweiterung und die Stufensolge der Ausbildung, welche das Menschengeschlecht in ihr durchlaufen hat, in die Hand gegeben...". Um wenigstens ein Beispiel des Migbrauches anzugeben, der so vielsach mit dem Principe der "Naturgemäßheit" getrieben wird, führe ich Curtman an (die Schule und das Leben p. 157): "ich habe das Lob der Rute bekannt, weil ich leichte körperliche Züchtigungen für die naturgemäßesten Außerungen des sittlichen Unwillens der Erwachsenen gegen Kinder halte". Gewiß ein schlechter pädagogischer Grund.

überließe. Rouffeaus Emil, der erst schreiben und lefen lernt, wenn er erwachsen ist, giebt hierzu ein obwohl nur erst annäherungs-weise richtiges Beispiel.

Die Forberung, daß der Unterricht naturgemäß sein solle, darf vielmehr nur fo verstanden werden, daß er auf jeder Stufe und in jedem einzelnen Kalle an das im Schüler Borgebildete fich innigst anschließe und von bier aus mit Stetigkeit ihn zu ben notwendigen Schritten fortleite, Die fein eigenes Denten thun muß, um bes wissenschaftlichen Berständnisses der Sache und der Methoden ihrer Bearbeitung auf dem fürzeften Wege mehr und mehr mächtig ju Naturgemäß tann man einen solchen Unterricht nennen, insofern die Ratur überall die kurzesten Wege mablt, insofern sie in der Bildung ihrer Brodufte überall mit Notwendigkeit verfährt und mit Stetigkeit fortichreitet, ober insofern die Naturgesete bes menichlichen Geisteslebens alles Reue immer nur aus dem Borgebildeten herauswachsen laffen. Ift der Unterricht in diesem Sinne naturgemäß, so genügt er allerdings ben Forberungen, bie an ihn ju stellen find, aber es leuchtet auch ein, daß mit diesem Anspruche nichts Reues zu den Erforderniffen hinzukommt, die wir oben als diejenigen bezeichnet haben, welche er zu befriedigen hat.

Aus dem genauen Anschließen an das Borgebildete und der Stetigkeit des notwendigen Fortschreitens in der Gedankenbildung geht die Klarheit des Unterrichtes hervor. Sie beruht ganz auf der Art und Weise, wie das bereits Angeeignete benutt wird, um das Reue aus ihm zu entwickeln und hängt großenteils von dem besonderen Standpunkte und der Individualität des Schülers selbst ab. Denn so vollständig der Unterricht an sich auch die an ihn zu skellenden Forderungen befriedigen möchte, so kann er doch nie vermeiden, daß er dem Einen höhere, dem Anderen nur geringere Klarheit bringt, schon weil es unmöglich ist, bei Allen eine absolut gleichmäßig gespannte Aufmerksamkeit zu erhalten und ein gleiches Waß der Beweglichkeit der Gedanken und der Leichtigkeit ihrer Berbindung herzustellen. Deshalb paßt streng genommen jeder erteilte Unterricht nur für einen Schüler vollsommen und auch sür

diesen nur auf einer bestimmten Stufe: barum ift ber Bribatunterricht, der sich genauer an den jedesmaligen Standpunkt beffelben anjuschmiegen und tiefer auf seine Gigentumlichkeit einzugeben vermag, im allgemeinen dem Schulunterrichte borzuziehen. Der lettere wird sich mit der Bemühung begnügen muffen, das mittlere Maß der Renntnisse und Fähigkeiten der Schüler herauszufinden und sich durchgängig weder über noch unter bas Niveau diefes Mages zu Den darunter stehenden Schülern muß er dann hauptsächlich durch die darüber ftebenden aufzuhelfen suchen, in der Weise nämlich, daß diefe teils das mitgeteilte Neue selbstthätig reproduzieren, damit iene es sich zugleich mit aneignen (wechselseitiger Unterricht), teils durch Folgerungen aus bemfelben Aufgaben lösen, die zu freier Rombination und weiterer Berwendung des Erworbenen nötigen, dadurch Gelegenheit geben, dasselbe für die niedriger Stehenden von verschiedenen Seiten und Gesichtspunkten zu beleuchten und bie mannigfaltigen Berbindungen, die es einzugehen hat, ihnen geläufig Auf diese Weise kann es gelingen, trop der individuellen Berichiedenheiten der Ginzelnen, die Rlarbeit des Unterrichtes für Alle zu erhalten und durch fie die volle geiftige Thätigkeit ber Schüler in Anspruch zu nehmen.

Die Forderung der Alarheit des Unterrichtes bezieht sich teils auf das Einzelne, das er darbietet, teils auf das Ganze und dessen Jusammenhang. Ramentlich für jenes ist es von Wichtigkeit, daß die Darstellung weder an zu großer Kürze leide, noch an unförmlicher Breite. Beide erzeugen Langweile, obwohl aus verschiedenen Ursachen, und hindern die Klarheit der Auffassung. Es giebt für jede Einzelheit an jeder Stelle nicht allein ein ganz bestimmtes Maß der Auseinandersetzung, das weder nach oben noch nach unten überschritten werden darf, wenn der Unterricht die rechte Wirkung nicht versehlen soll, sondern auch bestimmte Gesichtspunkte und manchmal sogar bestimmte Ausdrucksweisen, mit Hülfe deren allein die Sache in ein so helles Licht gesetzt werden kann, als ihr zu wünschen ist. Gerade diese im Unterrichte zu tressen, ist um so

schwieriger, als fie keineswegs für jeden Standpunkt des Schülers biefelben find, sondern mit biefem wechseln. Was anfangs ausführlich behandelt, bis in seine einzelnen Besonderheiten verfolgt und mit manniafaltigen Beisvielen verfeben fein will, bafür genügt ibater oft eine turze hinweisung oder bloke Andeutung; dagegen muffen auch umgekehrt zu Anfang oft Schwierigkeiten und Berwickelungen gang unberührt und dem Auge bes Schülers entzogen bleiben, beren Hervorhebung und Lösung im höberen Unterrichte gerade das Mittel wird in ein umfaffenderes und tieferes Berfländnis des Gegenftandes einzuführen. Bermag abstratte Faffung der Sache oft allein ben wissenschaftlichen Ansprüchen an Schärfe und Deutlichkeit zu genitgen, fo fturat fie bagegen ben Schuler in vielen Fällen nur in Dunkelheit und Berwirrung; auch wird fie bem einen leichter als bem anderen, ber eine bedarf Erläuterungen durch Beispiele oder Bilder und fnühft immer nur das Abstratte an das Einzelne, ber andere orientiert sich leichter durch Analogieen und findet die Auffassung erschwert und getrübt durch die Mannigfaltigkeit des Einzelnen, die, vom Abstratten umfaßt, ihm immer wieder zu ent= ichwinden droht.

Boetischer oder rhetorischer Schwung ber Rebe gefährbet die logische Deutlichkeit und kann beshalb im Unterrichte, insofern er ben Awed hat, die Einsicht zu bilden, nur schädlich wirken. Anders ver= hält es sich damit, wo es sich darum handelt, Interesse zu weden und das Gemüt zu erwärmen. Die Unterrichtsgegenstände, bei benen dies vorzüglich wichtig ift, find diejenigen, welche im vorher= gehenden Abschnitte ihre Stelle gefunden haben; bei denen dagegen, die überwiegend der Bildung der Intelligenz zu dienen bestimmt find, kommt bas Intereffe immer erst durch bas tiefere Eindringen in den Gegenstand selbst und in demfelben Mage, in welchem dieses Wie sich der Lehrer in Rücksicht der gemütsbildenden fortschreitet. Gegenstände davor zu hüten hat, seinen Unterricht durch leere Deklamation, durch überflüffige, unverftandliche Worte fruchtbar machen zu wollen, so muß er auch in Rücksicht der intellektuell bildenden seine Mühe nicht verschwenden, um vor der Zeit ein Interesse zu pflanzen, das durch schöne Worte der Sache von außen nicht angeheftet werden kann, später aber durch ernstes Studium sich im Schüler von selbst erzeugt und nur an einzelnen leicht zu sindenden Stellen im Laufe des Unterrichts einer Belebung bedarf. Während die tünstlich gesetzte, auf ihren Ersolg wohlberechnete Rede oft kalt läßt und gewöhnlich das Verständnis erschwert, sichert ein genau gleichmäßiger Sprachgebrauch und schmucklose Einfachheit der Darstellung, die sich an den Gegenstand hingiebt und fortwährend sich in dem Vorstellungskreise des Schülers bewegt, jedensalls die ungetrübte Klarheit der Aussalfung.

Die Klarheit des Unterrichtes im ganzen ist zunächst durch die Klarheit des Einzelnen bedingt. Der Lehrer muß sich, um jene hervorzubringen, zuvor genaue Rechenschaft von den Faktoren gegeben haben, welche dazu zusammenwirken sollen, sowie von der Art, der Ordnung und den Berhältnissen derselben, durch die es geschehen soll. Erst wenn die einzelnen Glieder für sich rein aufgefaßt und so geläusig geworden sind, daß sie sich ohne Mühe vergegenwärtigen lassen, darf man verlangen, daß sie in die neuen Berbindungen miteinander gesetzt werden, welche die Natur des Gegenstandes fordert; erst wenn es keine erhebliche Schwierigkeit mehr macht, sie zu übersehen und zusammenzuhalten, darf die aus ihnen abzuleitende Folgerung hervortreten\*). Wie kein Schlußfaß vor den Prämissen und ohne volles Berständnis desselben gegeben werden darf, so darf auch kein Mittelglied einer Schlußreihe übergangen und etwa der letzte

<sup>\*)</sup> Wir berühren hier das, was herbart treffend "die Artifulation des Unterrichtes" genannt hat. "Die größeren Glieder setzen sich aus kleineren zusammen, wie die kleineren aus den kleinften. In jedem kleinsten Gliede sind vier Stusen des Unterrichts zu unterscheiden, denn er hat für Klarheit, Association, Anordnung und Durchlaufen dieser Ordnung zu sorgen. Was nun hier schnell nach einander geschieht, das folgt einander langsamer da, wo aus den kleinsten Gliedern sich die nächst größern zusammensehen und mit immer größeren Entsernungen in der Zeit je höhere Bestimmungsstusen sichtiger zu lesen: Besinnungsstusen] erstiegen werden sollen" (Aug. Päd. p. 173. [Päd. Schr. I. S. 406]).

Soluklak por der vollen Durchführung des Beweises allein ausgeibrochen werden, wenn der Schüler vor Ungenauigkeit und Oberflächlichkeit bewahrt bleiben foll. Der Unterricht wird beshalb nirgends Gründe und Folgen. Bedingungen und Bedingtes als koordiniert ericheinen laffen burfen, fondern ftets einen ftreng geordneten Gang bon der Art einhalten muffen, daß von dem Gegebenen zum Besuchten stufenweise fortgeschritten wird. Vorausgefektes und Erfcloffenes, Gegebenes und Gesuchtes muffen ftreng auseinander gebalten werden; in dem Make, in welchem man fie durcheinander wirft, bleibt die Bildung der Einsicht gehindert. Wird das Bedingte, Thatfachliche auf die ihm zu Grunde liegenden Bedingungen und Befete untersucht, so muß zuerft jenes vollftandig und ohne Ginmischung irgend welcher Voraussenungen aufgefakt, es muffen an ihm Saupt- und Nebensachen, Wesentliches und Aufälliges, Bleibendes und Wechselndes icharf unterschieden werden; sollen bagegen aus allgemeinen Säten die entsprechenden Folgerungen gezogen werden. fo muß jeder Schein einer Begründung jener burch diese ober sogar durch empirische Thatsachen entfernt bleiben.

Mit dem Wechfel der Gegenstände des Unterrichtes muß auf biefe Beife bem Schüler auch sogleich ber mit ihnen eintretende Wechsel in ihrer Behandlung fühlbar werden. Es geschieht dies hauptsächlich durch die verschiedenen Grade der Anstrengung, welche fie bon ihm berlangen, bon dem ftrengen, geschloffenen Rasonnement ber Mathematik an bis zu ber laren, größtentheils thatsächlichen Bruppierung der Elemente in der Geschichte. Lernt der Schüler an iener. Sate von ftrenger Allgemeingultigfeit aus einigen wenigen unzweifelhaften Grundfaten auf eine Beife ableiten, die keinen Widerspruch zuläßt, so gewinnt er dagegen aus dem umfangreichen Materiale ber Geschichte nur einige schwache Anfage zu Begriffen von menschlichen Charatteren und Lebensverhältnissen, deren Auffassung in vieler Rucficht dem Streite ausgesetzt bleibt. Diese brincipiellen Berschiedenheiten muffen durch die Behandlungsmeise ber Unterrichtsgegenstände bem Schüler beutlich bor Augen treten: auf ber einen Seite bie innere Rotwendigkeit ber allgemeinen Begriffe

und Grundfate, von denen ausgegangen wird, die Sicherheit und Stringenz des Fortschrittes zu den Folgesätzen, auf der anderen das junächst blok äußere Nebeneinanderstehen einer Summe von Thatsaden, aus welcher die allgemeinen Begriffe und Sätze erft gewonnen werben follen, die den Schlüffel zu beren innerem Aufammenhange enthalten, ohne daß sich jedoch ein methodisches Berfahren angeben ließe, das in sich felbst die Gewißheit truge, uns biesem Riele immer Naturwiffenschaft und Sprachen bieten ber Benäher zu bringen. schichte ähnlich ein ausgebreitetes empirisches Material dar, das gruppenweise geordnet werden muß, um von bier aus zu den allgemeinen Begriffen und Gesetzen aufzusteigen, Die uns bas Berftandnis desselben aufschließen; aber die Naturerscheinungen gestatten eine umfaffendere Durchführung der Klassifitation, eine genauere Analvie und deshalb eine größere Sicherheit ber Folgerungen bom Allgemeinen, ben entbedten Gefegen, auf bas Berhalten bes Besonderen und Einzelnen als die Geschichtlichen, und die Sprachen nötigen nicht allein zu bem ber Geschichte allein möglichen Übergang bom Einzelnen zum Allgemeinen, nämlich vom einzelnen Ausdrucke zu der Regel, nach welcher er gebildet ist und gebraucht wird, sondern eben jo oft zu dem umgekehrten Gange von dem Allgemeinen gum Besonderen und Einzelnen - letteres nämlich überall ba, wo es fich barum handelt, Worte, die einzeln genommen immer nur Allgemeines bezeichnen, im Ausammenhange zu verstehen, in welchem dann jenes Allgemeine ftets in tontreter, individuell bestimmter Bedeutung und Beziehung aufgefaßt werben muß. Diese mesentlichen Berichieben= beiten ber einzelnen Unterrichtsgegenstände muffen für ben Schüler in möglichster Schärfe hervortreten, um ihn die Eigentümlichkeit jeder Wissenschaft und ihrer Methode erkennen zu lassen: die Mathematik wird daher auch beim Unterrichte in ihre Lehrsätze und beren Beweise teine erfahrungsmäßigen Data hereinziehen durfen, die Beschichte wird ausschließlich auf solche bauen muffen, Die Raturwiffen-Schaft wird ihre Begriffe aus ber empirischen Berbachtung allein zu entlehnen haben und Naturgesetze nicht wie die logischen als innerlich notwendige Grundlagen, sondern nur als Resultate des Räsonne=

ments hinstellen dürfen, von denen aus bloß Wahrscheinlichteitssschlüsse auf den inneren Zusammenhang der Ereignisse erlaubt sind; ebenso werden die von der Sprache befolgten Gesetze, insofern sie nicht aus logischen entspringen, nicht als apriorische Normen derselben, sondern als Resultate induktiver Betrachtung ihres empirischen Materials darzustellen sein. Auf diese Weise wird allein die Bildung der Einsicht wahrhaft gefördert und von Anfang an eine Reihe von Borurteilen über den Begriff der Wissenschaft und deren Berhältnis zur Ersahrung verhütet, die einmal entstanden später nicht ohne Schwierigkeit wieder zu beseitigen sind.

Die logische Ordnung im Unterrichte, welche bessen Wirksamkeit für die Bildung der Ginficht wesentlich mitbedingt, darf nicht bermechselt werden mit der logischen Ordnung der betreffenden Wiffenschaft selbst, mit der sie keineswegs identisch ift - ein Irrtum, welcher bem ichon früher erwähnten abnlich fein wurde, daß ber Gang des Unterrichtes dem bistorischen Gange der Erweiterung des menfolichen Wiffens durchaus analog fein muffe. Der Unterricht nämlich sucht zuerst diejenigen Bunkte auf, bon denen aus sich der leichtefte und sicherste Zugang zur Wiffenschaft felbst eröffnen läft. Diese sind, wenn wir von der reinen Mathematik absehen, niemals dieselben mit benjenigen Anfangspuntten, von welchen die Entwidelung der Wiffenschaft als solcher auszugeben bat, und selbst der mathematische Unterricht, der sich am meisten der streng wissen= schaftlichen Form nähert, wird nach gehöriger Borbereitung burch die Bildung der Anschauung sich nicht in die abstratten Begriffe des Raumes und der Zahl, ihre allgemeinen Eigenschaften und die in ihnen liegenden Schwierigkeiten vertiefen durfen, deren Behandlung ben wissenschaftlichen Anfang der Mathematik bilden wurde, sondern er wird von der Erzeugung der geometrischen Gebilde und der Rahlvorstellungen auseinander und von der Evidenz der mathematischen Grundsätze selbst auszugeben haben. Roch weniger kann bie naturhiftorische Rlassifitation ober die naturwissenschaftliche Belehrung 3. B. in der Physit und Chemie fogleich anfangs ben wiffenschaftlichen Weg nehmen, welcher in Rudficht ber ersteren von der Unter-

sudung der Brincipien anhebt, nach denen die Raturgegenstände ein= auteilen find, in Rudficht der letteren aber bon der Ermittelung der relativ allgemeinsten Gigenschaften und Rrafte der Rorber, mabrend der Unterricht in der Naturbeschreibung von den augenfälliasten Unterschieden der Gegenstände anfängt, um allmählich zu den verborgenen fortzuleiten, wenngleich erft diese eine wiffenschaftliche Ginteilung möglich machen sollten, in ber Naturwiffenschaft aber von solchen Beobachtungen und Experimenten, welche zu entsprechenben Schlüffen auf bie ihnen zu Grunde liegenden Rrafte und beren gesehmäßige Wirksamkeit am augenscheinlichsten nötigen. In Begie= hung auf die Sprachen und insbesondere die Grammatit leuchtet unmittelbar ein, daß die wissenschaftliche und die didaktische Behand= lungsweise nicht dieselben Ausgangspunkte haben können, da es jener nur um die Darftellung des inneren Rusammenhanges der Sprachgesetse sowohl untereinander als mit den einzelnen Erscheinungen zu thun ift, diefer bagegen um die Ableitung ber Gefete aus ben einzelnen Erscheinungen durch den Schüler felbft und um die sichere Aneignung beider in Beziehung aufeinander.

Gleichwohl foll auch der Unterricht einen streng logischen Gang einhalten, wenn auch nicht den der Wiffenschaft. Der Unterricht macht zum Teilungsgrunde jedes Gegenstandes nicht die Natur feines inneren Zusammenhanges wie biefe, sondern die Größe ber Schwierigkeit für die Fassungstraft des Schülers: er zerfället ihn in Bruppen von ftufenweise machsender Schwierigkeit, welche so geordnet werden, daß die Berarbeitung der vorhergebenden nach Form und Inhalt jedesmal zu dem Mage der Anftrengung und Leiftung befähigt, das die nächstfolgende verlangt. Eine solche Anordnung erfordert einerseits in Rudficht des Inhaltes, daß er so viel als möglich nach seiner inneren Verwandtschaft verteilt, zuerst in seinen einfachsten, elementarsten Gestalten auftrete, von denen stetig zu den tomplizierteren und schwerer erkennbaren fortgegangen wird, ander= seits in Rudfict der Form, daß diejenigen geistigen Thätigkeiten, durch beren vielfältige Berknüpfung und nach beren Analogie bie berwidelteren Operationen erlernt werden muffen, zuerst und am

sorgfältigsten eingeübt werden. Obgleich nun dem Unterrichte nicht darum zu thun sein kann, seinen Gegenstand in der Breite oder in der Tiefe zu erschöpfen, so wird er doch die sämtlichen Hauptseiten und wesentlichen Erscheinungen, die jener darbietet, nach und nach zur Darstellung bringen müssen, um eine Totalität der Überssicht und eine Auseitigkeit der Betrachtung desselben zu erreichen, ohne welche er nicht zu der vollen Wirtsamkeit gelangen könnte, die ihm im ganzen der Erziehung und des Unterrichtes zukommt. Müssen deshalb die Gruppen, in welche der Gegenstand verteilt wird, zusammengenommen ein gerundetes, wenn auch nicht streng abgeschlossens Ganze bilden, so sollen sie auch einzeln genommen ihren Inhalt so umfangreich entwicken, als ohne Beeinträchtigung der übrigen geschehen kann, und in die Begründung desselben jedessmal so tief eindringen, als der Standpunkt des Schülers erlaubt.

Beides läkt sich genügend nur erreichen durch die logische Ordnung des Unterrichtes; benn diese ift es hauptsächlich, durch welche sowohl die Raglichkeit des Gegenstandes, selbst wenn er eine größere Ausdehnung gewinnt, erhöht, als auch das Bordringen zu den Gründen seines inneren Zusammenhanges wesentlich erleichtert wird. Zuerft tommt es für bie logische Ordnung bes Unterrichtes barauf an, die Ausgangspunkte ber Betrachtung richtig zu mahlen, nämlich entweder bestimmte Thatsachen, wo möglich anschauliche ober boch leicht fakliche, welche für fich allein ober mit anderen verwandten ausammengestellt die Folgerung unmittelbar an die Sand geben, die man aus ihnen ziehen laffen will, ober allgemeine Grundfate, bie für sich einleuchtend in Berbindung mit anderen zur Ableitung neuer Sate forttreiben. Die weitere Entwidelung geschieht bann immer auf der einen Seite durch neue Thatsachen, welche durch ihr hingutreten zu ben bekannten Thatsachen und ben aus ihnen gezogenen Schlüffen zu neuen Folgerungen beranlaffen, ober auch fich nut unterordnen unter die Gesichtspuntte, welche aus jenen bereits gemonnen worden find, auf der anderen Seite durch neue Kombinationen beffen, mas bereits gefunden worden ift, teils unter sich, teils mit ben Grundfagen — in bem einen Falle ift die Entwidelung

analytisch, in dem anderen synthetisch. Das Logische bes Ganges hat sich hierbei vorzüglich in der inneren Berwandtschaft zu zeigen, durch welche sich stets das Nachfolgende an das unmittelbar Borbergebende anschließt, sei es durch hinzufügung eines neuen Elementes. oder durch eine neue Rombination der alten Elemente, durch welche auf den Zusammenhang diefer unter sich ein eigentümliches Licht fällt, so daß die Erkenntnis entweder durch Erweiterung ihres Umfanges, oder durch Bertiefung in ihren Inhalt stetig fortschreitet. für bas Erftere muffen lichtvolle Überblide über größere Gange wesentlich mitwirken, die nach langer fortgesetzter Unftrengung bes Schülers am Einzelnen ihn durch das Gefühl gelungener Thätigkeit Dürfen ihm solche Überblide ichon beshalb nicht vorent. halten bleiben, weil sie zu neuen Anstrengungen stärken, so werden fie noch wichtiger baburch, daß erft burch fie ber Zusammenhang des Einzelnen auf bem burchmeffenen Gebiete vollkommen burchsichtig und ein bestimmtes Bewußtsein über den Umfang des Erworbenen und damit die Fähigkeit freier Berwendung besselben erzeugt wird. Für das Andere, die nötige Tiefe der Begründung, liegt eine Haupt= bedingung in ber Genauigkeit bes fprachlichen Ausdruckes, an bie der Schüler gewöhnt werden muß; denn erft durch die punktliche Rechenschaft, die er in zusammenhängender Rede über das abzulegen versucht, mas er weiß ober ju miffen glaubt, tann er inne werben, wo es der Begründung an Sicherheit und Bollständigkeit noch fehlt, wo er fich mit ungefähren Angaben bes. nur halb berftandenen ju begnugen geneigt war. Darum darf sich der Lehrer nicht mit un= vollendeten oder fehlerhaften Sagen gufrieden ftellen laffen, die bloß andeuten, mas bestimmt bezeichnet werden follte; er darf feine Un= genauigkeit in der Erklärung eines Begriffes, oder in der Motivierung einer Behauptung ungerügt hinnehmen, feine Oberflächlichkeit und Flüchtigkeit des Rasonnements dulden, das über Dunkles und Schwieriges hinwegeilt, nicht Zusammengehöriges vermischt und Fremdartiges herbeizieht, ober Zusammengehöriges auseinanberreißt unrichtig auf einander bezieht oder die Glieder einer Schlufreihe ungeordnet burcheinandermengt.

## §. 23.

Haben wir bisher die Forderungen in Betrachtung gezogen, welche an den Unterricht als solchen zu stellen sind, als an eine in sich zusammenhängende Thätigkeit des Lehrers zum Zwecke der intellektuellen Bildung des Schülers, so werden wir jest noch zu untersuchen haben, wie die Thätigkeit des Schülers beim Unterrichte beschaffen sein muß, wenn dieser Zweck erreicht werden soll. Da nun die Fortbildung der Einsicht auf seiten des Schülers auf der Selbstthätigkeit deruht, mit welcher er in jedem einzelnen Falle die notwendige Gevankenderknüpfung vollzieht, zu der er angeleitet wird, diese aber wiederum wesentlich durch die Sicherheit bedingt ist, mit welcher er die früher vollzogenen Verknüpfungen nach Form und Inhalt, einzeln und im Zusammenhange beherrscht, so sind es hauptsächlich zwei Punkte, die wir hier ins Auge zu sassen, die Aufmerkssamteit und das Behalten.

Die Aufmerksamkeit ist teils unwillkürlich und macht sich für gewisse Gegenstände, obwohl für verschiedene bei verschiedenen Individualitäten und Bilbungsgraden und mit verschiedener Ausbauer, gang von felbft, teils ift fie willfürlich und als folde baubtfäclich von Gewöhnung, Ubung und Interesse an dem Gegenstande abbangig, auf den sie gerichtet wird. Die willfürliche Aufmerksamkeit muß burchaus erft gelernt werden, die Concentration berfelben läßt fich felbst durch ernstes momentanes Wollen nicht vom Rinde auf längere Zeit hervorbringen, ja sogar unter ben Erwachsenen besitzen nur wenige biefe Macht. Der Unterricht, welcher diefen Umftand überfieht oder doch nicht fortbauernd und fest genug im Auge behält und sich nach ihm richtet, muß notwendig mehr oder weniger Je häufiger in dieser Rudficht gefehlt wird, unfruchtbar bleiben. desto unerläglicher ist es, auf die Betrachtung dieses Punttes etwas tiefer einzugeben.

Das Kind besitzt ursprünglich gar keine eigene Kraft, durch die es seinem Gedankenlaufe eine bestimmte Richtung geben, ihn in einer solchen erhalten oder von ihr ablenken könnte, sondern wird ganz



von den äußeren Reizen einerseits und den Affociationen und Reproduktionen andrerseits gelenkt, die sich an die Wahrnehmungen ber äußeren Dinge und feiner leiblichen Buftande anschließen. Es fann fich beshalb für den Unterricht junachst nur barum handeln, daß er die unwillfürliche Aufmerksamkeit bes Rindes geborig benute, daß er fie bei bem betreffenden Gegenstande so lange und so intensiv als möglich festhalte und fie auf biejenigen Beziehungen beffelben richte, welche, der Faffungstraft und dem Intereffe des Schülers am nächsten liegend, eben baburch am geeignetften find, die Ausgangspuntte für die Erweiterung und Bertiefung seiner Ginsicht zu bilben. gludliche Benutung und Fortführung biefer unwillfürlichen Aufmertsamkeit ift vor allem durch den Eindruck bedingt, den die Personlichkeit des Lehrers felbst auf das Rind macht; denn von hier aus muß fie auf bem Gegenstande forterhalten, ober aufs neue auf ihn übertragen werden, wenn dieser nur ein geringeres unmittelbares Interesse befitt, ober aus irgend einem Grunde seine Anziehungsfraft wenigstens momentan zu verlieren droht. Hier hat sich bie Macht und Geschicklichkeit der Regierung des Kindes durch ben Erzieher zu zeigen. Wir haben bereits früher gefunden, daß fie ihre hauptstütze in dem Gefühle der Autorität hat, mit welcher der Erwachsene dem Kinde gegenübertritt. Allerdings muß biese Autorität mit einer entsprechenden äußeren Macht berbunden sein, aber man barf in der letteren nicht das Wefentliche derfelben fuchen, das beim Lehrer vielmehr in der allseitigen geistigen Überlegenheit besteht, welche fich in beffen ernfter, ruhiger Erscheinung bem Schüler an-Demnächst vermag die Schule selbst einen Gindruck zu machen, der zu unwillfürlicher Aufmerksamkeit disponiert, da ihre äußere Einrichtung und Ausstattung, die ftrenge Regelmäßigkeit ihres Besuches, die gemeinsame gesetymäßig geordnete Thätigkeit Bieler, die fie bor Augen ftellt, auf den ernften 3med deutlich hinmeift, den Alles Zerftreuende muß fie um fo forgfältiger aus bem Gesichtstreise bes Lernenden entfernen, je schwächer noch die Kraft ber Selbstbeberrichung ift, die ihm zu Gebote fteht. Es gilt bies nicht allein von jedem ungewohnten, wenn auch nicht gerade ungehörigen Gegenstande in der Umgebung des Kindes, sondern eben so sehr von allem Auffallenden, das der Lehrer an seiner eigenen Person zeigt, sei dies auch nur ein ungewöhnlicheres Kleidungsstück, oder eine sonstige leicht bemerkbare Veränderung in seiner äußeren Erscheinung. Es gehören dahin auch die eigentümlichen kleinen Gewohnheiten im häusigen Gebrauch einzelner Wörter, in der Gestikulation u. s. f., die so leicht vom Schüler beobachtet und zum Gegenstande eines oft zu hart beurteilten Scherzes gemacht werden.

Am sichersten wird im allgemeinen die unwillkürliche Aufmertsamteit erhalten oder wieder zurückgeführt, wenn der Lehrer selbst immer mit voller Seele bei ber Sache ift; sein Interesse, das sich in Wort und Miene lebendig ausspricht, wedt das des Schülers. Abschweifungen vom Gegenstande oder fremdartige Anspielungen geben bem Schüler nicht die nötige innere Spannung zurud, wenn fie im Nachlaffen begriffen ift, sondern beschleunigen die Erschlaffung der= felben, aber freilich ist der Lehrer nicht immer im stande, alles zu bermeiben, mas den Schüler auf zerstreuende Nebengebanten bringen kann; benn bisweilen erregt sogar ein vollkommen treffendes Wort, eine durchaus paffende und ichidliche Wendung bem Schüler burch eine unbekannte zufällige Affociation einen störenden Ginfall, der fic nicht voraussehen ließ. Außerdem liegt eine Quelle der Rerftreuung, Die sich nicht durch ben ernften, auf die Sache gerichteten Willen bes Lehrers ableiten läßt, namentlich beim kleineren Kinde in den vielfachen Bewegungstrieben, von benen es in Anspruch genommen wird. Sind diese einmal träftig erwacht, so muß ihnen Befriedigung gestattet werden; find fie von dem Spiele ber, das dem Unterrichte vorausging, noch nicht wieder beruhigt, so gelingt es nicht, sie burch eine rein psychische Einwirkung sogleich zu dämpfen, sondern es bebarf forperlicher Rube und ftiller Beschäftigungen, um diesen 3med zu erreichen. Rleinere Rinder muffen beshalb auf die geiftige Sammlung, die ber Unterricht erforbert, durch Stillsigen im Zimmer, oder durch ruhige mechanische Thätigkeiten vorbereitet werden. Auch die Wahl und ber Wechsel bes Lehrtones, der Lehrformen und der Unterrichtsgegenstände vermögen zur Erhaltung der unwillfürlichen

Aufmerksamkeit wefentlich mitzuwirken. Der Lehrton bedarf größerer Lebendigkeit und mannigfaltigeren Wechsels bei kleineren Kindern, größerer Gehaltenheit und Rube, die fich jedoch von Monotonie fern halten muß, bei erwachseneren. Rann er jenen gegenüber mehr in der Weise vertraulich sich hingebender ungebundener Unterhaltung fich bewegen, ohne boch jemals ins Rindifche zu verfallen, so muß er biefen ftetigeren Zusammenhang und gleichmäßigeren Ernft zeigen, um zu fesseln. Erwedt die Frage, und nötigt fie zu augenblidlicher Anstrengung, so gerät dagegen ein stetiges Docieren leicht in die Befahr, einzuschläfern und ben Lehrer seinen Gebankengang für fich berfolgen zu laffen, mabrend ber Schüler bem feinigen nachgeht ein Übelftand, durch ben in unseren Schulen nicht allein noch ungemein viel Zeit verloren geht, sondern auch die Schüler an Träumerei, halbes Hören und schlaffes Arbeiten gewöhnt werden. Eines der wesentlichen Mittel, dies zu verhüten, ift die unausgesetzte Regsamkeit des Lehrers, die gleichwohl von abspringender, herumfahrender Hastigkeit fern bleibt, um sowohl die eigene Kraft nicht durch verschwenderische Anstrengung rascher zu verbrauchen als nötig ift, als auch den Lernenden nicht zu verwirren. Das rechte Maß der Lebendigkeit zu treffen, das viele wenigstens in annähernd gleich= mäßiger Thätigkeit zu erhalten geeignet ift, kann nur der pada= gogischen Runft gelingen, es läßt sich aus theoretischen Regeln allein nicht lernen. Diese können nur darauf hinweisen, daß die niederen Altersstufen im allgemeinen größere Anstrengung verlangen, als die höheren, daß jene wegen der Schwäche und geringen Dauer der Aufmerksamkeit, die ihnen eigen sind, stärkere Anregung und vielseitigerer Kontrolle bedürfen, als diese, wodurch ein verhaltnismäßig rafcher Wechsel zwischen fragender und dogmatischer Lehrweise sich für sie nötig macht. Dasselbe gilt aus gleichen Gründen für ben Bechsel der Unterrichtsgegenstände, zumal da auf den niederen Stufen die Thatsachen vorherrichen, durch beren bunte Mannigfaltigkeit eine verhältnismäßig schnelle Ermüdung herbeigeführt wird, welcher sich durch teine didattische Runft vorbeugen oder abhelfen läßt. Da aber überdies jeder Übergang der geistigen Thätigkeit

von einer Art von Gegenständen zu einer anderen an und für sich schwierigkeiten macht und eine nicht unerhebliche Anstrengung erfordert, weil er andere Operationen zu vollziehen, andere Gedankenreihen hervorzusuchen und zum Ablauf zu bringen nötigt, so wird man sich hüten müssen, dem nur in sehr beschränktem Maße richtigen Saße — freilich einer notwendigen Konsequenz des Materialismus in der Psychologie —, daß durch einen Wechsel der Unterrichtsgegenstände sich der Ermüdung am besten vorbeugen lasse, eine ausgedehnte Anwendung in der Praxis zu geben.

Die vorstehende Besprechung der Mittel zur Erhaltung der unwillfürlichen Aufmerksamkeit zeigt, daß die früher von uns gemachte Unterscheidung derselben von der willfürlichen, wenn auch statthaft und sogar pabagogisch höchst wichtig, doch praktisch nicht ausreichend ift; denn obwohl fich die im strengen Sinne unwillkurliche, die, auf unmittelbarem Intereffe am Gegenftande beruhend, keiner Sulfe von feiten des Lehrers bedarf, von der im ftrengen Sinne willfürlichen scharf trennen läßt, die nur durch den Borsas zustande kommt, so liegen doch zwischen diesen beiden Extremen eine Menge von Mittelstufen, die sich mit demselben Rechte der einen wie der anderen Seite zurechnen laffen. In vielen Fällen nämlich ruht ein gu fcmaches unmittelbares Interesse bes Schülers auf bem Gegenstande, das erft durch die Runft des Lehrers verstärkt wird, welcher eins oder mehrere mittelbare Interessen zur Bulfe herbeizuziehen sucht, während damit gleichzeitig im Schüler das mehr oder minder bewußte Wollen angeregt wird, feine Gedanken aufammenzuhalten und gegen Störungen von außen wie von innen abzuschließen. Bon Diefer gemischten Art pflegt wenigstens beim erwachseneren Schüler das Phänomen der Aufmerksamkeit zu sein. Bersteht man die will= fürliche Aufmerksamkeit in dem vorhin bezeichneten ftrengen Sinne, so ist sie für den Unterricht awar immer eine willkommene und in vieler Hinsicht geradezu unentbehrliche Erganzung der unwillfürlichen, nie aber kann sie genügenden Erfat leiften, wenn diese mangelt. Bal. Berbart: Umrif bab. Borlef. 2te Aufl. 8, 79 [Bab, Schr. II.

S. 543.]: "Der Borsatz des Schülers, aufmerksam zu sein, schafft keine starke Auffassung, wenig Zusammenhang des Gelernten, wankt unaufhörlich und macht oft genug dem Überdrusse Platz".

Bebor es gelingen tann, die Aufmertfamteit bem Willen gu unterwetfen, muß fie unwillfürlicherweise icon vielfach geübt worden Der Wille vermag bann nur, diese Ubung für bestimmte Amede au benuten und weiter fortauführen, nicht, fie entbehrlich gu machen und die Aufmerksamkeit auch ohne sie zu erzwingen. zeigt fich fogar, daß für die Richtung und Ausdauer, die ihr der Wille zu geben ftrebt, die Gegenstände nichts weniger als gleichgültig find, an denen die Übung früher stattgefunden hat; denn während die Herrschaft des Willens über die Aufmerksamkeit auf alles, mas jene Gegenstände der früheren Übung betrifft, zwar keine unbedingte, aber boch eine verhältnismäßig mühelose, ausgebreitete und sichere ift, nimmt fie schon für verwandte Gegenstände um ein Bedeutendes ab und finkt meiftens beim Betreten eines fremden Gebietes auf eine ziemlich niedrige Stufe herab. Zwar läßt fich nicht behaupten, daß die willfürliche Aufmerksamkeit für jeden Gegenstand wieder besonders gelernt werden muffe, aber doch ift es unzweifelhaft, daß, im Falle nicht ein vorzüglich fraftiges Interesse der Willensanstrengung ju bulfe kommt, die Intenfität und Dauer berfelben für jedes neue Objekt nur in viel geringerem Mage willfürlich find, als bies innerhalb eines gewohnten Thätigkeitskreifes der Fall ist; dieses Mag der Willfür wachft jedoch um fo, mehr, je höher die Ubung der Aufmerksamkeit an einzelnen Gegenständen fich fteigert und je vielseitiger fie überhaubt wird. Sängt die augenblickliche Richtung und Stärke berfelben bom Willen allein ab, so wird bagegen bie bauernde Erhaltung beider, außer der Größe und Bielseitigkeit ber Ubung überhaupt, hauptsächlich durch die Stärke des Interesses an dem betreffenden Gegenstande und durch den Bildungsgrad der Borstellungsmaffe bedingt, innerhalb beren sich die geistige Thätigkeit bewegen foll.

Die Fähigkeit zu willkürlicher Spannung der Aufmerksamkeit fleigt immer in demfelben Berhältnis, in welchem der innere Au-

sammenhang, die Leichtigkeit der Überficht und Berbindung des Einzelnen zunimmt, das innerhalb des Borftellungsfreises liegt, auf den sie sich richtet. Die neuen Thatsachen, welche zu ihm bingukommen, foliegen fich bann ohne Widerstreben ben bereits bekannten an und fallen von felbst unter bestimmte Gesichtspunkte, von benen aus sie ihre Stelle angewiesen erhalten; neue Folgerungen entwickeln fich leicht verständlich aus den geläufigen, fest angeeigneten Prämiffen; alle erforderlichen Operationen und Methoden finden treffende Analogien in den Thätigkeiten, welche durch die bisherige Berarbeitung des Materials bereits bis zur Bertigkeit angeeignet worden find; der Rusammenhang aller einzelnen Vorstellungsreihen, welche zum Ablauf tommen, ift fo geschloffen und ludenlos, die einzelnen Glieder desfelben beben und tragen sich gegenseitig fo. daß felbst verhältnismäßig ftarte Reize, die dem Gegenstande der Beschäftigung fremdartig sind, sich entweder überhaupt nicht mehr, oder doch nur momentan ein= audrängen bermögen. Dazu tommt noch, bag bas Interesse, welches auf einer Borftellungsmaffe ruht, sich um so mehr befestigt und über die einzelnen Teile derselben ausbreitet, je mehr die innere Bildung derfelben mächst. Schon die Gefühle gelingender Thätigfeit und immer freierer Beberrichung bes Stoffes, welche biefes allmähliche Wachstum begleiten, erhöhen das Interesse an dem betreffenden Gegenstande und vertnübfen es immer fester mit den Einzelheiten, die ihm angehören oder ihm verwandt find. mehr geschieht bies baburch, bag ein bestimmter Gedankenkreis, je weiter er fich uns aufschließt und je tiefer wir uns in ihn hineinleben, einen um fo umfaffenderen Ginfluß auf die Gestaltung unferer gesamten Lebensansicht und auf die Art gewinnt, wie wir andere Gegenstände geiftiger Thätigkeit auffaffen, beurteilen und bearbeiten; benn babei leiten uns bann bie Normen und Analogien, welche Jener wird mehr und mehr wir bon jenem hierzu mitbringen. jum Makftab und gemeinsamen Beziehungspunkt für alle übrigen Gedankenkreise, durch ihn fühlen wir uns in jeder geistigen Thatigkeit vorzugsweise gefördert, in ihm finden wir größere Befriedigung, als in irgend einem anderen. Daber macht fich die Aufmertsamkeit innerhalb desselben leicht, wogegen sie immer um so schwieriger wird, je größer die Anzahl der Mittelglieder ist, durch welche hindurch erst das Interesse auf den betreffenden Gegenstand übertragen werden muß, und je schwächer das Band ist, das diesen mit den Mittelgliedern oder die letzteren untereinander verknüpft — mit je geringerem Ernste z. B. der Lehrer die Unterrichtsgegenstände angreift und je unbedeutender der Einsluß seiner persönlichen Erscheinung auf den Schüler ist, oder je undeutlicher dem Schüler der Zusammenhang bleibt, in den man seine Interessen etwa durch abstraktes Räsonnement mit der Arbeit zu sesen such, die von ihm verlangt wird.

Es geht baraus hervor, dag die willfürliche Aufmerksamkeit von benfelben Sauptbedingungen abhängig ift, wie die unwillfürliche: benn die Macht des Willens über ben Gedankenlauf findet, wie die unwillfürliche Hingebung an irgend eine Art der geistigen Thätigkeit, immer ihre Grenze an der Größe des unmittelbaren ober mittelbaren Interesses für den Gegenstand und an der inneren Gliederung und dem Zusammenhange des betreffenden Gedanken= Beibes macht eine forgfältige Rudficht auf die Zeit und bas Zeitmaß ber Beschäftigungen nötig, die bem Schüler zugemutet werden, da weber die Spannung des Interesses volltommen gleich= mäßig fortbauert, sonbern allmählich abnimmt, noch auch bie ftrengste Blieberung eines Gedankenkreises zu verhindern vermag, daß burch länger fortgesetzte Bersuche, ihn burch neue Rombinationen zu erweitern oder zu vertiefen, der innere Zusammenhang bes Ginzelnen allmählich minder deutlich und übersichtlich werde, und der Anschluß des Neuen an das Alte minder vollständig und rein gelinge, als erforderlich ift, um die Empfänglichkeit ungeschwächt zu erhalten.

Was die Wahl der Zeit betrifft, so ist bekannt genug, daß nicht alle Tagesstunden gleich gut zu geistiger Anstrengung geeignet sind und daß die schwierigsten Gegenstände die verhältnismäßig größte Frische der Empfänglichkeit des Schillers und der Kraft des Lehrers verlangen. Werden drei dis vier verschiedene Unterrichtszegegenstände nacheinander behandelt, so wird mit dem anstrengenosten zu beginnen und mit demjenigen zu schließen sein, der die relativ

geringste Stetigkeit ber Spannung erforbert. Es scheint bei vier Stunden bas Günftigfte, baf fich bie ameite Stunde abnlich gur erften verhalt, wie die vierte zur dritten, nämlich so, daß die geforderte Spannung abwechselnd steigt und fällt, wie Arsis und Thesis im vierteiligen Takte. Die Gegenstände, welche das Gemut in Anspruch nehmen sollen, wird nicht ratsam fein, auf die Stunden zu verlegen, für welche auf ziemlich erschöpfte Denktraft zu rechnen ift. Auch beim Erwachsenen hängt das Gelingen geiftiger Thätigkeit wesentlich mit ab von der Art der unmittelbar vorausgegangenen Der Übergang von zerftreuendem Spiel zu an-Beidäftigung. ftrengender Arbeit toftet um fo größere Selbstüberwindung, je länger und voller die Singebung an jenes war. Die unzwedmäßigfte Einteilung des Tages würde deshalb diejenige sein, welche von bem niedrigsten Grade geiftiger Anstrengung allmählich zu immer höheren aufzusteigen nötigte.

Eine volle Stunde ununterbrochener geiftiger Unftrengung ift selbst für die meisten Erwachsenen schon zu viel, sie find einer solchen Die Rraft bes Schülers aber an irgend Ausdauer nicht fähig. einem Gegenstande des Lernens, wenn auch nur momentan, ganz zu erschöpfen, ift hauptfächlich wegen des Widerwillens gefährlich, der fich bann leicht gegen ihn bilbet und bauernd erhält. Die Auf= merksamteit wurde dadurch für die Aufunft wesentlich erschwert werden. Deshalb wird sich der Unterricht wohl hüten müssen, innerhalb jeder Stunde das Marimum von dem zu geben, mas der Schüler bon seinem Standpuntte aus zu fassen vermag. Diefer würde bann geradezu unfähig, fünf bis sechs wissenschaftliche Lehrstunden täglich auszuhalten, er wurde außerdem zu ftumpf fein für häusliche Innerhalb des Unterrichtes felbst muß vielmehr ein Arbeiten. bäufiger Wechsel der böberen und niedrigeren Grade geistiger Anftrengung flattfinden, wenn die Aufmerkfamkeit längere Zeit hindurch erhalten werden foll. Selbst bei ermachseneren Schulern bedarf es biefer Schonung, zumal ba es nicht gerade häufig ift, bag bie gute Gewohnheit, Arbeit und Erholung icharf voneinander abzuscheiden und sich gang entweder ber einen ober ber anderen hinzugeben, schon in früher Jugend hinreichend befestigt wird. Auch unter den Gebildeten Iernen nur wenige, von ihren störenden Rebengedanken und beiläufigen Einfällen sich für die Dauer ihrer geistigen Anstrengung vollkommen unabhängig machen. Jene ganz und gar vom Schüler sern zu halten, kann nur allmählich gelingen, nicht dadurch, daß man ihm zumutet, seine Ausmerksamkeit fortwährend im Maximun ihrer Spannung zu erhalten — denn gerade dies macht es ihm vielmehr schon nach kurzer Zeit unmöglich, sie rein und gleichmäßig für den Gegenstand zu bewahren —, sondern dadurch, daß man sie rhythmisch wechselnd emportreibt und dann immer wieder ihr gestattet, dis zu einem gewissen Grade geringerer Spannung heradzusteigen.

Die Größe der Spannung innerhalb des Unterrichtes selbst und burch ihn in dem Mage wechseln zu laffen, daß weder die Aufmerksamteit zu rasch ermübet, noch auch Zerstreuung veranlaßt wird, hat natürlicherweise um so größere Schwierigkeiten, je ungleichartiger die Stufen der intellettuellen Bildung find, auf benen mehrere gleichzeitig zu unterrichtende Schüler fteben. Es versteht fich, daß dieser Zwed selbst annäherungsweise nur bann zu erreichen ift, wenn ber innere Bilbungsgrad des betreffenden Gedankentreifes bei allen Shulern nabezu ein gleicher ift, fo bag fie fich ohne ju großen Fehler bem Unterrichte gegenüber wie ein einziges, gleichsam ein mittleres Individuum betrachten laffen. Als das wefentlichste Mittel ju jenem Zwed ift im allgemeinen ferner bies gu nennen, bag jeder neue Begriff, mit welchem ber Schuler umgeben lernen foll, querft in einer hinreichenden Anzahl einfacher Fälle seiner Anwendung ihm vor Augen trete, ehe zu den verwickelteren übergegangen wird; daß iede neue Operation, die er bis ju voller Geläufigkeit fich an- . eignen foll, erft an einfachen Beispielen eingeübt werbe, bevor fie. mit anderen tombiniert, als Glied eines größeren Gangen auftritt; daß ihm auf jedem neuen Standpunkte, zu dem er erhoben wird, erst gestattet werde, sich ohne Übereilung allseitig und sicher zu orientieren, ehe er von ihm aus weiterschreitet oder über ihn hinweg-Die Auffaffung jedes wesentlich neuen Elementes, bas in den Gedankenkreis des Schülers eintritt, erfordert von seiner Seite die

volle Spannung der Aufmerksamkeit. Die Größe der Schwierigkeit, die er babei ju überwinden hat, dient jur Bestimmung ber Zeit, mährend ber ihm gestattet werben muß, auf ber eben erstiegenen Stufe zu verweilen, um fich auf ihr ficher und fest zu stellen, ebe ein weiterer Schritt gethan wird. Diese Befestigung geschieht burch Beispiele und Anwendungen, die in um so reicherer Auswahl bargeboten werden muffen, je größer die Anzahl der einzelnen Buntte ift, welche dabei berücksichtigt sein wollen, und je mehr durch das Singutreten modifizierender Rebenumftande und die Besonderheit des porliegenden Falles die sichere Erkennung seines allgemeinen Charatters bem Schuler erschwert und zu Zweifel ober Irrtum Beranlaffung gegeben wird. So wenig zwar eine bloße Häufung vollkommen gleichartiger Beispiele von Nuten sein tann, so wichtig ift es, sie in reicher Auswahl und mit ftufenweise fortschreitenden Modifikationen zu geben. Wird baburch nämlich auf ber einen Seite der Schüler jur Sicherheit in der Wiedererkennung des Allgemeinen in feinen besonderen Formen und gur Geläufigkeit in der Ausübung der einzelnen Oberationen gebracht, zu beren kombinierter Ausführung er allmählich fortgeleitet werden soll, so läßt sich auf der anderen feine Aufmerksamkeit burch eine Reihe folder Übungen in fo abgestufter Beise in Unspruch nehmen, daß fie bor ju lange bauernder, gleichmäßig hober Spannung nicht minder als vor zu schneller Erichlaffung geschütt bleibt.

Nur wenn der Lehrer das richtige Maß des Verweilens im einzelnen wie im ganzen zu treffen weiß, kann die Aufmerksamkeit auf die Dauer erhalten werden. Erklärt er, was der Schüler schon weiß, führt er aus, was dieser infolge eines andeutenden Winkes sich leicht selbst sagt, oder sucht er zum Verständnis zu bringen, was auf dessen Standpunkt doch nicht vollkommen durchsichtig werden kann, will er ihn mit Bezriffen operieren lassen, die einzeln genommen und deshalb auch in ihren gegenseitigen Verhältnissen noch nicht schaft immer Langweile herbei und macht damit Zerstreuung undermeidlich. Das Gefühl des spstematischen Fortschreitens im Wissen

und Können dagegen erhöht das Interesse am Gegenstande und beleht dadurch die Aufmerksamkeit. Die rege Teilnahme des Lehrers an den Fortschritten des Schülers vermag diesem Gefühle noch größeren Nachdruck zu geben. Dies ist von Wichtigkeit, da nicht selten die Furcht vor Schwierigkeiten es zu keinem rechten Entschlusse und Versuche zu geistiger Anstrengung kommen läßt. Zu dieser Furcht gesellt sich noch die natürliche Unruhe der Jugend, die gewöhnliche Heftigkeit ihrer Begierden überhaupt und ihrer Neigung, sich dem Spiele und der Zerstreuung mit voller Seele auf die geringste Veranlassung aller der Mittel von seiten des Lehrers, welche geeignet sind, das Interesse des Schülers an den Unterrichtsegegenständen mehr und mehr zu konsolidieren, damit es nicht schon durch schwächere Anstöße schnell zum Weichen gebracht werde.

Auf die Erhaltung und Leitung der Aufmerksamkeit hat ferner der gewohnte Rhythmus von Arbeit und Erholung bedeutenden Ift bie gewohnte Zeit geiftiger Anftrengung überhaupt ober für einen bestimmten Gegenstand insbesondere verflossen, fo läßt fich die Aufmerksamkeit meistens nur noch durch außerordentliche Mittel erhalten. Gine plokliche Beranderung diefes Makes vermag weder ber Wille bes Schülers, noch die Einwirfung bes Lehrers berbeizuführen. Es wird beshalb allein babin zu wirken sein, teils daß die Ausdauer, deren die Arbeitstraft bes Schulers fabig ift. fich nie verringere - ein Übelftand, der leider in späteren Jahren ohnedies nicht leicht ausbleibt -, teils daß sie sich allmählich bis zu dem Buntte steigere, der nicht ohne Rachteil für die Gesundheit und damit für die Arbeit felbft, noch ohne Bernachläffigung der außerhalb ber eigenen Arbeit gelegenen wefentlichen Intereffen bes Menschen überschritten werben tann. Diese Steigerung ber Arbeitsfraft muß mit großer Borficht vorgenommen werden, weil fie sonft ber Befahr aussett, ben Schüler vielmehr zu erschlaffen und fein Interesse abzustumpfen, anstatt es zu beleben, ober ihn in ein einseitiges und blindes Arbeiten nur um des Arbeitens willen binein= zutreiben, anstatt ihm nach und nach die Zwede in immer größerer

Rlarheit hervortreten zu lassen, auf die sich der Wille richten und nach deren wahrem Werte er die Anstrengung abmessen lernen soll. Ift es ansangs die Persönlichteit des Lehrers, welche das Interesse und die Auswartsamteit des Schülers auf den Gegenstand überträgt und die Ausdauer seiner Arbeitskraft allmählich steigert, so soll es mehr und mehr der Gegenstand selbst werden, der mit wachsender Anziehungskraft ihn sessellt und ihn nach und nach zu immer länger fortgesetzter freiwilliger Bertiefung hinführt.

Die dauernde Fixierung der Aufmerksamkeit gelingt nicht gleich aut für alle Unterrichtsgegenstände. Manche berfelben besitzen eine eigentümliche Sprödigkeit, die es bedeutend erschwert, den Schüler für sie zu gewinnen. Bon dieser Art sind namentlich die Mathematik und Grammatit der Geschichte und Naturwiffenschaft gegenüber. Hierzu kommen noch die verschiedenen Grade der Leichtigkeit ober Schwierigkeit, mit welchen sich die einzelnen Schuler ber abstrakten Betrachtung zuwenden, wenn auch von einer specifischen Unfähigfeit einzelner für besondere Gegenstände, wie namentlich Mathematik, aus leicht ersichtlichen pspologischen Gründen feine Rebe fein tann. Eine Rlage über folche Unfähigfeit hat durchaus nur den Sinn einer Rlage über Mangel an Energie ber willfürlichen Aufmerksamkeit, die freilich besonders gelernt sein will und gerade unter allen Gegenftänden an benjenigen am-beften und sicherften gelernt wird, welche teils an sich, teils für das Individuum, nach deffen eigentumlicher Begabung, beffen Reigungen und Gewohnheiten in der Auffassung und Berarbeitung des missenschaftlichen Materiales, die größte Sprödigkeit befigen. Namentlich pflegt man beim Unterrichte ber Madden in biefer Rudficht zu viel zu großer Nachsicht und Nachgiebigkeit geneigt zu sein; das so häufige unwillige "Sch kanns nicht" ber Mädchen, das mäßigen Anforderungen des Unterrichtes gegenüber boch immer nur lacherlich ift, barf sich ber Lehrer nie gefallen laffen, sondern hat es, wie fich ja beim Anaben überall bon felbst versteht, umzubilben in ein "Ich wills lernen". In Rudficht aller geistigen Anstrengung werden die Mädchen gewöhnlich in hohem Grade verweichlicht. Der Unterricht, ben fie erhalten,

wirft fast durchgängig darauf bin, das Geistige zu mechanisieren, anstatt es zu felbständigem Leben zu entwickeln. Das Erlernen fremder Sprachen 3. B. treibt man mit ihnen oft nur auf bem Wege brattifcher Ubung, als ob man verhüten wollte, daß fie fic ein sicheres Berftandnis der Sprachgesete, eine Erkenntnis der Grunde des sprachlich Erlaubten und Unerlaubten erwerben. Muttersprace lernen fie gewöhnlich nur durch ben Gebrauch, und wenn sich auch das Gefühl für Schones und Bakliches durch die Letture einigermaßen entwickelt, so pflegt es boch an Sicherheit bes Geschmades bei ihnen ebenso zu fehlen, wie an Bestimmtheit des eigenen Ausbrudes und an bewußter Berrichaft über die Sprache. Der Unterricht vernachlässigt es, sie zu ftetiger Aufmerksamkeit und badurch zur Selbftbeberrichung ju befähigen; baber bie häufige große Schmache ber Frauen ihren veränderlichen Reigungen gegenüber, ihr Mangel an haltung und Festigkeit im Urteil, die harten Wiberspruche und Intonsequenzen in ihrem Handeln, ihre Unzugänglichkeit für Gründe. Je geneigter fie ihrer Natur nach find, fich bon Gefühlen allein beherrschen zu lassen, besto bringender wird die Pflicht des Unterrichtes, fie namentlich durch Übung der Aufmerksamkeit dieser Unfreiheit in etwas zu entreißen.

## §. 24.

Ist es dem Unterrichte gelungen, das Mitzuteilende in voller Klarheit darzustellen und die Aufmerksamkeit des Schülers möglichst ungeteilt beim Gegenstande zu erhalten, so daß die Einsicht in den inneren Zusammenhang desselben ihm nicht von außen beigebracht wird, sondern auß seinen eigenen Vorstellungen ihm entgegenkommt, so bleibt nur noch übrig, dafür zu sorgen, daß er das so Erwordene behalte, damit er dasselbe zu reproduzieren und zur Produktion des Neuen weiter zu benußen im stande sei, wo und wann er dessen bedarf.

hier muß vor allem auf die Wichtigkeit des Merkens bingewiesen werden; denn obgleich diese zu keiner Zeit verkannt ober übersehen werden konnte, so ift doch das Berhältnis des gedächtnismäßigen Wiffens zur Bildung ber Intelligeng überhaupt und bie Abhängigkeit seines Wertes von den verschiedenen Arten des Merkens selbst nur selten hinreichend beachtet und richtig beurteilt worden. Es ift nämlich unzweifelhaft, daß alle intellektuelle Bildung von gedächtnismäßigen Aneignung einer gewiffen Maffe Renntniffen wesentlich mitbebingt wird, ohne daß gleichwohl ber Grad und die Art der ersteren sich mit Sicherheit aus der Größe und bem Inhalte ber angeeigneten Maffen bestimmen lieke. Liefert daher das Gedächtnis allerdings die unentbehrliche Grundlage für alle die geistigen Eigenschaften und Operationen, welche man bem Berftande zuzuschreiben pflegt, so ift boch bekannt genug, wie entschieden unrichtig es sein wurde, hohe Verstandeskultur und das Belingen ber sogenannten Berftandesthätigkeiten in planmäßiger Berknüpfung, als ausschlieglich abhängig zu betrachten von der Maffe bes gebachtnismäßig beherrschten Stoffes; benn gerabe bie Masse ift es, die durch Mangel an innerem Zusammenhanae des einzelnen, durch die innere Ungleichartigfeit und Beziehungslofigfeit ihrer größeren, isoliert bleibenden Teile Die Fabigfeit des eigenen Nachdenkens oft nicht zur Kraft tommen läßt. Deshalb lägt fich ber Wert des gedächtnismäßigen Wiffens für die intellektuelle Bildung nicht im allgemeinen, sondern nur im besonderen Falle und in diesem immer nur nach der Art bestimmen, auf welche die Borftellungen untereinander verbunden find, und mittelbar nach der Art, auf welche bie Gedachtnisübung felbst betrieben wird.

Wir gelangen zu demselben Resultate, wenn wir die großen Berschiedenheiten ins Auge fassen, die im Wissen derselben Gegenstände bei verschiedenen Individuen und auf verschiedenen Bildungsstusen stattsinden. Bei allen ruhen diese Gegenstände, wie man zu sagen pstegt, im Gedächtnis, aber die Art des Wissens kann dabei eine wesentlich verschiedene sein. Der eine weiß z. B. aus eigener Erschrung, was der andere nur durch Tradition kennt, die der lebendigen Einbildungskraft so leicht zu phantastischen Borstellungen Beranlassung giebt, der stumpfen dagegen nur ein unbestimmtes

Bild zuführt; ber eine weiß aus Erfahrung und durch prattische Bersuche, was der andere auf theoretischem Wege kennen gelernt und in seiner Notwendigkeit begriffen bat. Derfelbe Sat ruht für ben einen auf Gründen, für ben anderen auf Autorität, und biefe lettere felbst tritt wieder in febr verschiedenen Graden und Nüancen, mit febr verschiedenen Anspruchen bem eigenen Denten gegenüber. Bestimmt fich bei ben meiften Menfchen Die Geneigtheit, einer Behauptung ihre Zustimmung zu geben, nächst der Autorität, durch welche fie geftügt ift, nach bem Grabe ihrer Einstimmigkeit mit ber gesamten Lebensanficht, nach einem unbestimmten Bahrheitsgefühle, jo suchen bagegen andere nur basjenige als Uberzeugung fest= juhalten, mas sie mit Gründen ju unterftugen oder in der Form des Begriffes zu fixieren vermögen. Diefe Grunde find wiederum bald von empirischer und historischer, bald von philosophischer Art oder haben einen gemischten Charafter, bald steben fie mehr ifoliert, bald hängen sie strenger untereinander zusammen und sind in annähernd instematischer Beise auseinander abgeleitet: bas Wiffen bes einen trägt durchgängig ben Charafter bes Fragmentarischen ober des bloß Aufgerafften, mährend das des anderen spstematischer Berarbeitung und voreiligem Abichlusse entgegeneilt; bei dem einen wird jur Grundlage und jum Mittelpunkte eines wohlgegliederten durchgearbeiteten Gedankenkreises, mas dem anderen schwankende Meinung bleibt, eine mögliche Ansicht unter tausend anderen, die ebenfo wie fie felbft nur einen gewiffen niederen Grad von Wahr= icheinlichkeit für fich haben; für ben einen wird gur innerften Lebensüberzeugung, die sein Denken und handeln leitet, mas dem anderen nur eine Sache hiftorischer Renntnis ift, die weber auf bem theoretischen noch auf bem praktischen Gebiete einen entscheidenden Einfluß bei ihm gewinnen tann. Es geht daraus hervor, daß bei gleichem Umfang und Inhalt der Renntnis, des gedächtnismäßigen Wiffens die gange Individualität und insbesondere die Stufe ber intellektuellen Bildung boch höchft verschieden sein kann; denn dieselben Thatsachen, seien sie nun geschichtlicher, naturwissenschaftlicher ober welcher anderen Art, erfahren berichiedene Auffaffungen, fie

fallen unter verschiedene Gesichtspuntte, deren einer oft gerade dasjenige als höchst bedeutsam und charafteristisch erscheinen läßt, was aus einem anderen sich als unwichtig und wertlos darstellt. Die Deutung der sozialen Zuftande und geschichtlichen Ereignisse durch bie politischen Barteien, der Aberglaube jeder Art, die Geschichte jeber Wiffenschaft, liefern bazu eine reiche Beispielfammlung. es demnach nicht die Masse des Materiales, nach der sich die Bilbung der Intelligeng meffen läßt, sondern die besondere Art der Rombi= nationen, welche die Elemente desselben teils eingegangen, teils einzugehen fähig find, und die aus ihnen hervorgehende Rlarbeit, Kestigkeit und spstematische Gliederung der Begriffe, so leuchtet ein, baß es sich zum Awede ber intellektuellen Bilbung nicht um ein Behalten von Renntnissen als solches handelt, sondern daß alles barauf ankommt, auf welche Weise bas Gemerkte icon bon frühefter Jugend an geordnet und untereinander verbunden worden ift, in welche wechselseitigen Beziehungen es sich gesetzt und dadurch sich gegenseitig beschränkt oder erweitert, befestigt und beleuchtet, oder wieder schwankend gemacht, getrübt und verdunkelt hat, und wie badurch allmählich eine Reihe von mehr ober weniger festen und in fich zusammenhängenden Überzeugungen entstanden ift.

Die vorstehende Betrachtung ergiebt, daß die Art des Behaltens, die Anordnung, Gliederung, Übersichtlichkeit der Elemente, die Bestimmtheit und Bielseitigkeit der Beziehungen, in welche die einzelnen Vorstellungen eintreten, den Wert des Behaltenen selbst bedingt. Es liegt darin eine deutliche Hinweisung auf den Übelstand, der für die Pädagogik so leicht aus dem Festhalten an der abstrakten Trennung von Gedächtnis und Verstand als Seelenbermögen entsteht, deren jedem alsdann eine eigentümliche Übung und Bildung durch besondere Mittel erteilt werden zu müssen scheint. Es zeigt sich hier, daß jeder Versuch, die Kultur des einen von der des anderen gesondert zu betreiben, nicht nur der intellektuellen Vildung unförderlich, sondern überhaupt unmöglich sein würde, weil jede Art des Merkens notwendig entweder Verstand erzeugt in einer gewissen Richtung, oder Unverstand (lesteres nämlich, wenn sie gewöhnt, inner-

lich Busammengehöriges als eine unverbundene Menge von Ginzelbeiten zu behalten) und weil umgekehrt der Berftand nur thatig werden tann innerhalb der Borftellungstreife und mit den Gingelborftellungen, die, wie man fagt, bereits im Gedachtnis borratig daliegen; benn es hängt unzweifelhaft jede Berstandesthätigkeit in Rudfict ihres Gelingens ganz von der Art ab, auf welche die Borftellungen zu Urteilen, Schlüssen u. bal. verarbeitet, sich im Gedächt-Jeder freie Gebrauch flarer Begriffe, jede nisse icon porfinden. Beididlichkeit und Sicherheit im Rasonnement beruht auf ber Bragisson, mit welcher bas Gebächtnis bas einmal vollkommen Gefaßte bewahrt, mit welcher es namentlich die Zusammenfaffung des Besonderen, bessen Subsumtion unter das allgemeine und die Ordnung des Gedankenfortschrittes in analogen Fällen festgehalten hat. balb giebt es keinen Berstand, der nicht erst vom Gedächtnis broduziert würde und es giebt ebensowenig Gedächtnis, das nicht einen gewiffen Grad bes Berftandes befäße, weil icon die psychologischen Gesetze der Affociation nicht erlauben, daß eine bloße Aggregation unzusammengehöriger Ginzelheiten stattfinde. Giebt man bie Anficht auf, als habe das Gedächtnis nur den roben Stoff als folchen zu merken, der Berftand ihn zu verarbeiten, da es ein gang ungeformtes Material im geistigen Leben überhaupt nicht giebt, und idreibt auch das Behalten des verständig geformten und geordneten Stoffes dem Gedächtniffe ju, fo wird man nicht anftehen, diefes lettere für die wichtigfte aller geiftigen Fähigkeiten zu halten und bie Unterschiede, sowohl der Menschen untereinander, als auch der Menschen bon den Tieren, in Rücksicht der geistigen Bilbungsstufe, auf welcher fie stehen, hauptsächlich in den Verschiedenheiten ihres Gedächtniffes zu suchen. Rur bieses Behalten eines verftandesmäßig gegliederten und verarbeiteten Stoffes ist als unentbehrliche Vorarbeit für die Bildung der Intelligenz von Wichtigkeit, und es scheint im allgemeinen die Ausbildung des Gedächtnisses gerade für diese Art bes Merkens noch mehr von planmäßiger Ubung als von Raturgaben abhängig zu sein, während umgekehrt auf das Merken bloß aggregierter Einzelheiten und gewisser Rlassen von Vorstellungen

(Zahlen, Namen u. dgl.) die natürliche Begabung stärkeren Einfluß hat als die absichtliche Übung.

Wie die Einzelheiten nach ihrer Inhaltsverwandtschaft sich möglichst fest aneinanderschließen und nach ihrem inneren Zusammenhange geordnet werden muffen, wenn bas Behalten der intellektuellen Bildung dienen foll, so ift zu diesem Zwecke nicht minder nötig, verschiedenen Unterrichtsgegenstände nicht in abstrafter Trennung boneinander verharren, sondern durch ihre Behandlung zu einander in fo nahe Beziehung treten, als ihre Ratur und Eigentumlichkeit erlaubt. Die Wichtigkeit Dieses Bunktes beruht nicht sowohl auf der Erleichterung, die dem Gedächtnis dadurch ju teil wird, als vielmehr auf der höheren Einheit, welcher verschiedene Gebankenkreise allmählich entgegengeführt werden sollen. Macht nämlich die Gigentumlichkeit eines jeden von ihnen zwar eine gesonderte Bearbeitung nötig, so barf boch ber gesamte Gedankenkreis nicht aus mehreren Borftellungsmassen besteben, die unverbunden nebeneinander liegen, oder wohl gar einander feindlich gegenüberfteben, viemehr sollen diese sich gegenseitig beleuchten, die eine soll in die andere eingreifen und mit allen übrigen zusammengenommen der Einheit einer in sich geschlossenen Gesamtansicht ber Welt und bes Lebens wenigstens entgegenftreben, die freilich nicht die unmittelbare Frucht des Unterrichtes, sondern nur des fortgesetzten eigenen Denkens Dazu ift vor allem erforderlich, daß die nächstverwandten Unterrichtsgegenstände in demselben Beiste getrieben werden, und beshalb fo viel als möglich in einer und berfelben Sand find, damit bei der Durcharbeitung des einen immer die nötigen Anknübfungspunkte für den anderen gewonnen werden, und sie so sich gegenseitig befestigen und so weit als möglich durchdringen - wie 3. B. Gefchichte und Geographie, Mathematit und Naturwiffenschaft, die Muttersprache und die fremden, die alten und die neueren Erft durch diefes Ineinandergreifen größerer Maffen, Sprachen. das freilich um so schwieriger zu erreichen ist, je ungleichartiger biese felbst find, wird das Behaltene für die Bildung der Intelligeng gehörig fruchtbar, denn erft dadurch kommt allmählich ein allgemeinerer

Zusammenhang in die anfangs getrennt bearbeiteten Gedankenkreise. Der ganze Schatz des gedächtnismäßigen Wissens soll diesem Zwecke mehr und mehr dienstbar werden, und man wird, um ihn nicht zu versehlen, sowohl die massenweise Aneignung positiver Kenntnisse stärker beschränken, als auch die verwandten Gegenstände zu kräftigerem Zusammenwirken verbinden müssen, als dies bis jetzt bei uns zu geschehen pflegt.

Ift die Art ber Berbindung der Borftellungen dasjenige, worauf der Wert des Behaltenen beruht, und foll biefe fo beschaffen sein, daß nicht ein rober, sondern nur ein verstandesmäßig gegliederter Stoff dem Gedächtniffe übergeben wird, fo folgt daraus, daß mnemotechnische Rünfte entweder gang zu unterlassen find, oder nur in großer Beschränkung angewendet werden durfen, weil sie für die Bildung der Jutelligens nicht nur nichts leiften, sondern sogar ihr leicht schädlich werden. So wünschenswert es nämlich für gewisse besondere Zwede auch sein mag, eine Masse von unzusammenhängenden Daten zu merten, so find biese Zwede boch ftets von untergeordneter Art und ohne allgemeinere Bedeutung. Intereffe des Gelehrten fordert nicht, daß er die Ginzelheiten fortwährend bei sich trage, die er, gedruckt ober geschrieben, sich mit Leichtigkeit wieder vergegenwärtigen kann, sobald er ihrer bedarf; vielmehr ift die Fähigfeit, das Material einer ganzen Wissenschaft ju jeder Zeit möglichst vollständig reproduzieren zu konnen, teils ein unnützer Schmuck und eine gelehrte Gitelkeit, teils ein Hindernis für die Unbefangenheit des Urteils und die Fortbildung der Intelligenz. Um eine Maffe von Kenntniffen so zu verarbeiten, daß fie fruchtbar werde an neuen Gedanken, auf deren Produktion das Streben des Gelehrten sich zu richten hat, ist erforderlich, daß das Material als solches übermunden sei, d. h. daß die Einzelheiten deffelben unter allgemeine Gesichtspuntte gefaßt seien, die ihren inneren Zusammenhang überschauen laffen und von denen aus fie im Denken beherrscht werden, daß sie nach dem Verhältnis ihrer Bichtigkeit zum Ganzen aus biesem sich hervorziehen lassen und wieder zurücktreten, nicht aber das Gedächtnis in der Weise belaften,

baß sie in bunter Mischung sich in der Erinnerung durcheinanderbrängen, sobald das eine oder andere zur Reproduktion veranlaßt worden ist. Die Überwindung des Materiales, welche die Beherrschung dessselben ermöglicht, beruht daher zum Teil gerade daraus, daß die große Menge des Details wieder aushört, unmittelbar reproduzierdar zu sein, nachdem es seine Dienste für die intellektuelle Bildung gethan hat. Das sichere Festhalten eines bestimmten Fadens im eigenen Denken wird demjenigen am meisten erschwert, dem bei jeder Einzelheit, an die er sich erinnert, eine Menge anderer Einzelheiten einfällt, die er auch gelernt hat und an der Reproduktion nicht zu hindern vermag; er kommt über der Masse fremder Gedanken nicht zur Produktion eigener und wir vergleichen dies mit Recht einem diätetischen Fehler, indem wir von Überladung des Gedächtnisses reden.

Diefer Kall tritt namentlich bann leicht ein, wenn man fich an ben Gebrauch mnemonischer Sulfsmittel gewöhnt, wie fie in neuerer Beit vielfach empfohlen worden find, denn diese beruhen, wenn nicht fämtlich, boch jum großen Teil barauf, daß das zu Merkende an eine Nebenvorstellung angeknübft wird, die seinem Inhalte und seinem inneren Zusammenhange mit anderen Vorstellungen durchaus fremd ober boch mit ihm nur so entfernt verwandt ift, daß von einer wefentlichen Beziehung beiber aufeinander teine Rede fein tann. (Belege dazu finden sich in Menge in allen Anleitungen zur Mne-Auf diesem Wege gelangt ber Schüler allerdings leicht babin, große Maffen bon Einzelheiten zu behalten, aber er eignet fich zugleich die verberbliche Gewohnheit an, alles nach außerlichen zufälligen Berbindungen aufzufassen und zu merken, er verliert ober schwächt ben Sinn und das Interesse für das Berftandnis des inneren Zusammenhanges, macht aus feinen Gebankenmaffen mehr oder weniger bloß mechanische Aggregate und wird dadurch anstatt auf die Bahn des felbständigen Dentens und Forschens auf den Weg des Vielwissers geleitet, der die Gründlichkeit nur nach den gelernten Maffen abschätzt und fich selbst in dieser fortgebenden An= häufung befriedigt findet. Das Gefährliche der Mnemonit liegt hauptsächlich in ber falichen Richtung, Die sie bem Gedächtniffe ju

geben brobt, in bem Streben gum Dechanifieren bes Geiftigen, gu Hat dieses einmal Blat gegriffen - was um welchem fie verleitet. so leichter geschieht, als das läftige Merken allerdings in hohem Grabe dadurch erleichtert wird und infolge davon eine größere Befriedigung gewährt -, so gelingt es dann weit schwieriger, den Shuler zu dem viel mubsameren Fortarbeiten mit und in seinen eigenen Gedanken zu bewegen und darin zu erhalten, er will bann immer nur bassiv aufnehmen und merken und thut dies wirklich auch überall, wo er nicht zur Selbstihätigkeit besonders genötigt wird. bedarf babei faum der Erinnerung, daß dies nicht allein von der Benutung mnemonischer Hulfsmittel in größerem Umfange, sondern in gleicher Beise von jedem Unterrichte gilt, der in mechanischer Weise bas Gedächtnis unabhängig vom Verftande bilden zu dürfen glaubt und es nach dieser Richtung hin stärker in Anspruch nimmt als nötig ift.

Um das Behalten richtig zu betreiben, wird man fich immer erinnern muffen, daß das Gedächtnis nur für den Berftand ba ift, weil es nur durch ihn seinen Wert erhält. Es ist deshalb nicht hinreichend, daß nichts vereinzelt stehen bleibe, was gemerkt werden foll, sondern die Borftellungen muffen fo viel als möglich fogleich in solche Berbindungen gesetzt und in ihnen bem Gedächtnisse überliefert werden, welche die Ratur ihres Inhaltes mit sich bringt. diesen Berbindungen sollen sie aufgefaßt und verstanden, nach den allgemeinen Gefichtspunkten, die fich aus ihnen ergeben, vom Schuler überschaut und nach dem größeren Zusammenhange, der badurch unter ihnen entsteht, memoriert werden. Dies ift um so wichtiger, als nach einem bekannten psychologischen Gesetze die Reihenfolge der einzelnen Glieder eines größeren Ganzen das Gelingen der Reproduktion des Gelernten wesentlich mitbedingt: wird diese Reihenfolge so gewählt, daß sie den inneren Zusammenhang des Ganzen leicht wiedererkennen läßt, so sichert ein solches Merken zugleich bas Berftandnis der Sache, das über rein mechanischer Ginübung so häufig wieder verloren geht. Wir können diese Art des Merkens als das logische bezeichnen im Gegensate zu dem mechanischen, das nur auf bie Einprägung bes Materiales als folden hinwirtt. Es geht basfelbe von der Auffassung der allgemeinen Borftellung aus, welche die Art und das Gesetz des Zusammenhanges darstellt, in dem die Einzelheiten untereinander stehen; an diese schließen fich die untergeordneten und an einen jeden der letteren die noch spezielleren Befichtspunkte an, welche beziehungsweise die größeren und kleineren Teile bis zu den Einzelheiten des einzuprägenden Ganzen hinab beherrschen, so daß dieses als eine Gruppierung erscheint, beren Berameigung von einem oberften Bunkte aus fich überschauen läft. Obaleich nun eine folche Methode fich nicht durchgängig wurde befolgen laffen, ohne bem Stoffe Bewalt anzuthun und einen Busammenhang zu erkunfteln, ber ihm fremd ift, so hängt boch bie Förderung, welche die intellektuelle Bildung von dem gedachtnismäßigen Wiffen erfährt, wesentlich gerade davon ab, daß der Schüler, sei es aus eigener Rraft, ober burch Anleitung bes Lehrers, fich die Gewohnheit des Mertens nach ben inneren Beziehungen des Borgestellten felbst aneigne, in möglichstem Umfange ausbilde und allmählich nach ber Analogie von selbst auf alle Gegenstände seiner geistigen Thätigkeit übertrage. Sat er hierbei nur erst ben rechten Weg verstanden und wirklich eingeschlagen, so darf man seiner Inbividualität teine unnötigen Beschränkungen auferlegen, benn bie Gesichtspunkte, aus benen das Einzuprägende angeseben sein will, um bas Merten zu erleichtern, find nicht für alle biefelben und man hindert daher leicht die Raschheit und Sicherheit des Fortschrittes, wenn man ihn zu einer Auffassungsweise nötigt, die ihm ungewohnt und fremdartig erscheint - es sei benn, daß man bamit ben 3med bat, Ginseitigkeit zu verhüten und auf die Sache ein neues Licht baburch fallen zu laffen.

Wo das Material keine logische Gliederung im strengen Sinne gestattet, namentlich wo der innere Zusammenhang der Sache entweder noch nicht hinreichend ermittelt oder dem Schüler noch nicht zugänglich ist, da wird man sich beim Merken freilich mehr äußerer Anhaltspunkte bedienen müssen, doch werden diese alsdann möglichs so zu wählen sein, daß das Ähnliche zusammengruppiert, das Analoge

nebeneinandergestellt, das Entgegengesette durch den Kontrast beleuchtet, furz alle Einzelheiten, bie zu merken find, ftets nach einem bestimmten Brincip geordnet werden, durch das nicht allein das Behalten felbst, sondern namentlich auch das eigene Wiederauffinden des Details wie an einem Faden und das Überschauen desfelben in einem verftandlichen Gangen befordert wird. Für den eigentlich wiffenschaftlichen Unterricht jum Zwede der intellettuellen Bildung ift dies geradezu das Wesentliche, während alles, was vereinzelt steben bleibt, oder nur eine untergeordnete Masse ausmacht, leicht wieder verloren geht und überdies für die Intelligenz von geringerem Die Runft des Lehrers befteht in Rudficht folder Renntnisse, die ihrer Natur nach mehr die Form eines Aggregates behalten, vorzüglich darin, die Gelegenheiten jum Merten geborig ju benutzen und nach Jacotots Regel eins gehörig lernen und alles andere darauf beziehen zu laffen - alles andere, nämlich alles dasjenige, mas fich ohne 3mang baran anknupfen und in eine innere Begiebung ju ihm fegen läßt. Für bas erftere, die Benutung der Gelegenheiten, giebt die bon felbst sich machende allmähliche Erweiterung ber Renntnisse bes Rindes in ben erften Lebensjahren bas beste Borbild, nur bedarf es von seiten des Lehrers einer unbeidrantten herrichaft über den Stoff und einer aus der Theorie nicht zu schöpfenden Geschicklichkeit, um dasselbe mit gludlichem Erfolge nachauahmen, da der Unterricht zu fehr zerriffen zu werden droht, wenn die Bersuche, an einzelne Wörter, Begriffe oder Sate gelegentlich Reues anzuknüpfen und badurch den Gedankenkreis des Shulers mehrfeitig zu erweitern, fich häufen ober an unpaffender Stelle angebracht werden. Was das andere betrifft, fo beruht es auf bem ebenfo mahren als padagogisch wichtigen Sage, bag jur Erzeugung und allmählichen Ausbildung einer wohlgegliederten Gebankenmaffe bor allem ein fester Mittelpunkt als Grundlage gehört, an welchen sich alles übrige anschließen könne. Deshalb ift es nötig, zuerst in die Sauptvorstellungen einer sich bildenden Masse feste Ordnung und inneren Zusammenhang zu bringen, bebor man neue Einzelheiten zu ihnen bingufügt. Ift bies gefcheben, fo entfteht

von selbst Interesse für das Neue, das dann in gleicher Weise möglichst vollständig durchgearbeitet für den Anschluß und die Aufnahme des Folgenden wieder freien Raum schafft, so daß auf diese Weise geordnete Gliederung der Gedanken dem Gedächtnis nach und nach zum Bedürfnis wird. Je inniger dabei die Beziehung ist, in welche das Neue zu den älteren vollkommen befestigten Vorstellungen tritt, desto leichter und sicherer geht dessen Reproduktion von statten.

Das haubtsächlichste, man fann fagen das einzige Mittel zum Behalten ift bekannt genug, es ift die Wiederholung; nur kommt es darauf an, fie amedmäßig einzurichten, nämlich fo, daß fie nicht ein Merken von Ginzelheiten als solchen, sondern die Fähigkeit ber Rebroduktion und Übersicht eines größeren Ganzen bervorbringt, aus welchem das Detail in abgeftufter Rlarheit nach dem Berhältnis seines Wertes für dasselbe sich heraushebt. Vor allem wird sich deshalb die Wiederholung nicht auf einzelne abgeriffene Fragen und Antworten beschränken dürfen, sondern, wenn auch jene Beise berselben, namentlich auf ben niederen Stufen bes Unterrichtes, nicht entbehrt werben kann, ben Schüler zu möglichst zusammenhängender Entwickelung des Gelernten zu veranlassen haben 1). Selbst abgesehen davon, daß er erft hierdurch ber Sprace und mit diefer seiner eigenen Gedanken überhaupt mächtig wird, zeigt es sich oft als unmöglich, eine beliebige Einzelheit aus einem größeren gegliederten Gedankenkreise augenblicklich herauszufinden was überdies für die intellektuelle Bildung nur von untergeordnetem Werte ist, während dagegen die geordnete Reproduktion, zu der ju befähigen der wesentliche 3med der Wiederholung sein muß, im Rusammenhange gelingt. Je weniger man Ginzelheiten abfragt

<sup>1)</sup> Ein Haupterfordernis alles guten Unterrichtes besteht barin, bas Gelernte zur Berstandessache, nicht zu einer Gedächtnissache zu machen: dies wird jedoch dadurch erreicht, daß man den Schüler das Gelernte möglichst wenig mit den Worten des Lehrers, möglichst viel mit seinen eigenen Worten angeben läßt: seine Gedanken soll er in seine Worte sassen. C. H.

und je mehr man in gruppenweiser Darstellung wiederholen läßt. besto besser wird man zugleich verhüten, daß die Repetitionen für Lehrer und Schüler zur Qual werden — ein Übelstand, der oft in so hohem Grade dem Lernen schadet und überdies viel Reit verdirbt. Gin treffliches Mittel, der Ermüdung beim Wiederholen vorzubeugen, das Einzelne vielseitig zu beleuchten und vor mechanischem Einlernen besfelben zu bewahren, liegt in bem Wechsel ber Gesichtspunkte, von denen man dabei ausgeht. Der dadurch herbeigeführte Zeitverlust kann hierbei nicht in Anschlag kommen gegen die Freiheit ber Reproduktion und die selbständige Berricaft über ben Stoff, welche auf diese Weise allein entstehen konnen (vergl. Berbart, Umrif pad, Borles. 2. Aufl. §. 121 [Bab. Schr. II. S. 566]). Dag ber Ginficht, ber Gewissenhaftigkeit und bem guten Willen des Schülers die Wiederholungen nicht überlassen bleiben durfen. lehrt ebenso die Erfahrung, wie es auch daraus hervorgeht, daß es selbst für den Lehrer nicht leicht ift, fie auf eine zwedmäßige Weise eimurichten, und daß Repetitionen aus eigenem Antrieb eine größere Energie der Selbstüberwindung voraussegen, als fich in den Rinderund Anabenjahren erwarten läßt 1).

Die hauptsächlichste Schwierigkeit des Behaltens beruht auf dem Umstande, daß dasselbe nur mittelbar vom Willen abhängig werden tann. Ist für das Behalten wie für die Ausmerksamkeit das unwillkürliche Interesse am Gegenstande die trästigste Hülfe, so reicht dagegen momentanes Wollen ohne Übung zu jenem oft noch weniger aus als zu dieser, und es darf ein solches Unverwögen des Schülers, gegen das sich durch Tadel und Strase nichts ausrichten läßt, nie als Mangel an Ausmerksamkeit oder gutem Willen behandelt werden, so schwer es im einzelnen Falle auch sein mag, scharf zu unterscheiden, was dem einen und was dem anderen zuzusschreiben ist. Auch darin verhält sich das Behalten der Ausmerksamkeit ähnlich, daß es wie diese am besten für solche Vorstellungen

<sup>1)</sup> Bergl. Laiftner, die Gedachtnistibungen in der Bolfsschule. Leipzig. 1853. H. E.

und Reihen gelingt, die sich durch Inhaltsberwandtschaft einer bereits ausgebildeten größeren Maffe anschließen, besonders wenn es fic um ein logisches, nicht um ein blok mechanisches Merken bandelt. und daß fich deshalb auf jedem neuen Gebiete eine besondere Ubung bes Gedachtniffes nötig macht, die fich burch Ubung besfelben auf anderen Gebieten zwar erleichtern und befruchten, nicht aber entbebrlich machen läßt; benn da es teine allgemeinen Rrafte ober Bermögen giebt, als beren Thätigkeiten die geistigen Funktionen zu betrachten maren, sondern umgekehrt, jene erft von diefen erzeugt werden, wie überall bas Allgemeine aus dem Besonderen und Einzelnen entspringt, fo kann es auch keine allgemeine Übung und Bildung einer folden Rraft geben, sondern immer nur eine besondere, die mit dem beftimmten Stoffe verwachsen bleibt, an dem fie guftande gekommen ift. Da nun die Bildung der Intelligeng, wie fich früher gezeigt hat, wesentlich bedingt ift durch die Art der Beziehung und Berbindung, in welche bie Gedächtnisvorstellungen miteinander treten, fo bedarf es zur Bielseitigkeit berfelben einer ebenso vielseitigen Bilbung des Gedächtniffes, das überdies in allen seinen Funktionen soweit als möglich bem Willen unterworfen werden muß, um den Fortidritt der intellektuellen Bildung fich dienstbar zu erweisen. Diefe Folgsamkeit gegen ben Willen läßt fich als die Disziplin bes Sie steht im nächsten Zusammenhange Gebächtnisses bezeichnen. mit der willfürlichen Aufmerkfamkeit, denn die Selbstbeberrichung bes Gedankenlaufes in der geordneten Reflexion kann nur dadurch gelingen, daß die nach ihrer inneren Berwandtschaft bereits verknüpften Borftellungen burch die Anregung von seiten des Willens reproduzierbar find, so wie auch umgekehrt die Fahigkeit und Bewöhnung ju biefer Art der Berknüpfung und Reproduktion sich immer ftarter befestigt, je mehr die Rraft ber willfürlichen Auf-Um eine folche Disziplin des Gedachtniffes mertfamteit machft. als Grundlage der intellettuellen Bildung herbeizuführen, ift es nötig, vorzüglich an Treue im kleinen — nicht im unbedeutenden - beim Behalten zu gewöhnen, durch die ber Sinn für Gründlichteit und Genauigkeit geschärft und Bestimmtheit des Denkens allmäblich

jum bleibenden Bedürfnis gemacht wird. Befondere Achtsamkeit verlangt dabei der Umftand, daß das momentan vollkommen deutlich Ausgesaßte sich schnell wieder verdunkelt und daß es deshalb einer wiederholten mehrseitigen Beleuchtung desselben bedarf, wenn die einmal klar gewordenen Begriffe und Sätze nicht wie vereinzelte Lichtblize aus allgemeiner Dunkelheit auftauchen, sondern auch rein behalten und mit Freiheit gebraucht werden sollen.

Bir haben uns bisher mit der Entwidelung der allgemeinen Erfordernisse beschäftigt, denen der Unterricht im Dienste der intellektuellen Bildung zu genügen hat, ohne daß dabei die Hauptsgegenstände des Unterrichtes selbst und ihre Behandlung anders als bloß beiläusig oder beispielsweise berührt worden sind, obwohl erst aus der Betrachtung dieser hervorgehen kann, daß sich das früher aufgestellte Ziel der intellektuellen Bildung durch sie erreichen lasse und auf welche Weise. Diese Untersuchung wird daher zunächst vorzunehmen sein, sie wird zugleich das Ganze zum Abschluß zu bringen haben.

Die Bildung der Intelligenz hat sich in Rücksicht ihres Zweckes als doppelseitig gezeigt: sie sollte teils zur inneren Freiheit hinssühren, teils ein tieseres Hineinleben in die ethischen, ästhetischen und intellektuellen Interessen anbahnen. Hierzu bedurfte es einerseits der Renntnis und sicheren Handhabung aller wesentlich verschiedenen wissenschaftlichen Operationen und Methoden und andererseits der Berarbeitung eines so vielseitigen wissenschaftlichen Materiales, daß dadurch jene höheren Interessen sämtlich vertreten sind; denn nur unter dieser Bedingung kann die Selbständigkeit des Denkens zur Freiheit erstarken und das Gemüt jene Interessen mit Wärme in sich aufnehmen und selbsalten. Demnach liegen für alle Unterrichtsgegenstände, als deren hauptsächlichste sich Geschichte und Sprachen, Mathematik und Naturwissenschaft herausgestellt haben, ein formales und ein materiales Ziel des Unterrichtes nebeneinander, so jedoch, daß beide nie getrennt, sondern immer nur mit = und durcheinander

erreicht werden können und sollen; benn teils ist es unmöglich, sich einen gewissen Grad der Geschicklichkeit in der Anwendung bestimmter Denkoperationen und Methoden zu erwerben, ohne zugleich das betreffende wissenschaftliche Material sich anzueignen, teils würde diese Aneignung ohne jene Geschicklichkeit ebenso wie die letztere ohne die erstere, wenn sie möglich wäre, den Zweck versehlen, welchem die Bildung der Intelligenz nachzustreben hat. Der Wert jedes einzelnen Unterrichtsgegenstandes darf vielmehr nur aus dem zusammengesetzen Verhältnis bestimmt werden, in welchem er sür sich allein und in seiner Verdindung mit den übrigen sowohl sür das formale als für das materiale Ziel des Unterrichtes zu wirken fähig ist.

Wie es keine allgemeine Übung der Aufmerksamkeit und des Gedächtniffes giebt, sondern immer nur eine Ubung berfelben auf einzelnen bestimmten Gebieten, so ift auch alle formale Bilbung junachft nur eine Aneignung bestimmter Methoden der Untersuchung, die fich nicht willfürlich auf andere Gegenstände übertragen laffen, und tann nur baburch allgemein werben, bag alle Gegenftanbe bes wiffenschaftlichen Rachbenkens, beren Auffassung und Behandlung methodischer Rudficht wefentliche Berschiedenheiten darbieten, wenigstens in ihren Hauptzügen durchgearbeitet werden. kann zur Lösung ber formalen Aufgabe bes Unterrichtes keiner ber genannten Gegenstände für entbehrlich gehalten werben, sobald man zugiebt, daß die Untersuchungsmethoden, die sie erfordern, thpisch unter fich verschieden find und zugleich die Sauptcharattere ber Behandlungsweise aller wiffenschaftlichen Probleme an fich tragen. Ift dies ber Fall, fo wird aus der Aneignung berfelben bis jur Geläufigkeit notwendig die allgemeine Beweglichkeit und Beholfenheit bes Geiftes hervorgeben, die, vor keinem Probleme ratlos fill stehend, mit Recht als das Charafteristische der intellektuellen Bildung betrachtet wird, während die Mangelhaftigkeit berfelben fich hauptfächlich in ber methobischen Beschränktheit und Unbebulflichkeit zeigt, mit welcher der einseitig Gebildete alle Gegenstände, die fich ihm barbieten, nur nach ber Analogie eines einzigen auffaßt, ber ibm

allein vertraut ist, und sein Denken auf den verschiedensten wissenschaftlichen Gebieten nur in den Formen fortzubewegen im stande ist, in die er sich auf seinem besonderen Felde eingewöhnt hat.

Es leuchtet ein, bak ber formale Gewinn, ber fich aus einem Unterrichtsgegenstande gieben läßt, die Aneignung ber eigentumlichen Auffaffungs = und Behandlungsweise ber Probleme, die er verlangt, nur in dem Rage sich nach und nach vergrößern kann, in welchem das betreffende Material selbst allmählich bewältigt wird, benn jede herrichaft über die Methode fest eine entsprechende herrichaft über ben Stoff voraus, an dem fie geubt wird. Diefe Ubung tann querft für ben Schüler nur eine mehr unbewußte fein, er muß fich bas Berfahren junachst bis jur Festigkeit aneignen ohne Reflexion auf diefes felbst, ba eine folche ibn von der vollen Berfentung in ben Stoff nur abhalten tonnte, an ben er fich zuerst gang bingeben muß. Läßt man ibn nun bei ahnlichen Aufgaben benfelben Bang der Behandlung nehmen, fo gelangt er bald babin, die geringeren Modifikationen des Berfahrens von felbst anzubringen, welche die Besonderheit des Falles nötig macht; man schärft dadurch seinen Blid für das Analoge, indem man zugleich eine bestimmte Beife ber Betrachtung und bes Gedankenfortschrittes ihm habituell macht. Diefelbe Art ber Auffaffung und Behandlung wird bann flufenweise und ftets mit ben nötigen Abanberungen und Erweiterungen auf immer unähnlicheren Stoff zur Anwendung gebracht, bis es möglich wird, den Schüler felbst auf bas aufmertfam ju machen und reflektieren zu lassen, was er macht, indem er gerade biese und teine andere Ordnung und Berknüpfung der Gedanken befolat, wie er es macht und warum; benn erft durch biefe Reflexion auf die Methode, welche begreiflicherweise jedoch im höheren Unterrichte eine Stelle finden tann, bringt es au. einem vollkommen freien Gebrauche berfelben, erft mit ihr wird die formale Aufgabe des Unterrichtes gelöft. ift von felbst klar, daß dies nur geschehen kann, wenn der Lehrer selbst der Methoden völlig Herr ift, nach denen der Schüler bas wissenschaftliche Material verarbeiten foll, so daß er sie gum

augenblicklichen Gebrauche stets zur Hand hat, die jedesmal nötigen Umwandlungen derselben versteht und um die Hülfen nicht verlegen ist, die er dem Schüler nach dessen jeweiligem Bedürfnisse bei ihrer Anwendung zu geben hat.

. Haben wir im Borstehenden das Wesen der formalen Bildung bezeichnet und den Weg, den sie zu nehmen hat, im allgemeinen stizziert, so wird zunächst noch die materielle Entwicklung der Intelligenz etwas näher ins Auge zu fassen sein, um alsdann von diesen beiden Gesichtspunkten aus an die Betrachtung der einzelnen Unterrichtsgegenstände und ihre Behandlung heranzutreten.

Das materiale Ziel des Unterrichtes erforderte, daß durch die Gegenstände des letzteren alle höheren Interessen vertreten seien, damit sich der Schüler durch das Lernen in diese hineinslebe und mit ihnen verwachse. Daß dies in Rücksicht der sittlichen, ästhetischen und der an beide sich anschließenden religiösen Interessen durch den vorzugsweise gemütsbildenden Unterricht in der Geschichte, der Muttersprache, den Künsten und der Resligion\*) wirklich geschehe, in welchem Maße und Berhältnis und auf welche Weise es zu bewirken sei, ist im vorhergehenden Abschnitt zu zeigen versucht worden. Nur die intellettuellen Interessen sind durch diese Gegenstände verhältnismäßig schwach vertreten; denn die Geschichte gestattet keine exakte Analyse ihres Kausalzusammenhanges, erlaubt deshalb oft sehr verschiedenartige Deutungen ihrer Ereignisse, und ist überdies mehr geeignet, die

<sup>\*)</sup> Die beiden letzteren konnten unter den Bildungsmitteln der Intelligenz nicht wohl mitausgeführt werden, da diese von ihnen zwar in Anspruch genommen wird, aber als bloßes Mittel. Runft und Religion wollen gar nicht die Erkenntnis erweitern, sondern das Gemüt erheben und die Gesinnung heiligen, wogegen Geschichte und Sprache zwar weder ausschließlich, noch auch nur vorzugsweise auf intellektuelle Bildung hinwirken, sie aber doch mitbezweden. Deshalb lassen sich als Bildungsmittel der Intelligenz im eigentlichen Sinne nur Geschichte und Sprachen, Mathematik und Raturwissenschaft nennen, wie früher geschen ist.

Einsicht des gereiften Mannes fortzubilden, als die intellettuelle Erhebung des Rindes und des Anaben zu fordern, obwohl nicht verkannt werben darf, daß auch für diese die Renntnis menschlicher Charattere, das Verftandnis menfchlicher Handlungen und Schickfale im einzelnen wie im ganzen, das fie aus ihr schöpfen, bon nicht geringem intellettuellen Wert ift; die Muttersprache schließt die Belt der Gedanken zu leicht innerhalb der Formen einer bestimmten Rationalität ab, wenn feine Renntnis fremder Sprachen ibr zu bulfe tommt, und so wichtig es auch für die intellektuelle Bildung ift, daß der Denkende fich frei und ungehindert in ihr bewege, so nötigt boch die Bergleichung mit fremden Sprachen zu ungleich icharferer Reflexion auf Form und Inhalt des Gedachten. Rommt dazu noch eine wesentliche Erweiterung des Gemütslebens und namentlich der Geschmackbildung durch das Erlernen der letteren. jo wird es dadurch ebenso unzweifelhaft, daß fremde Sprachen als ein Saubigegenstand des Unterrichtes aufgenommen werden muffen, wie dies in Rücksicht der Mathematik und Naturwissenschaft zu fordern ift, um der Scharfe bes Rafonnements und der Wichtigkeit und Eigentümlichkeit ihrer Gegenftande willen, ohne beren nabere Kenntnis das Berhältnis des Menschen zur Natur nicht richtig aufgefaßt werben kann und also eine richtige Lebensansicht überhaupt Da nun von den Gegenständen, welche die inunmöglich ift. tellektuellen Intereffen zu vertreten haben, die Geschichte und die Muttersprace in Rudfict ihrer Stellung und Behandlung, überwiegend der Gemütsbildung, der sittlichen und afthetischen Seite zugewendet, ichon früher besprochen worden sind, so haben wir uns jest nur noch mit benjenigen Unterrichtsgegenständen ju beschäftigen, welche überwiegend ber Entwickelung der intellektuellen und nur fefundar der Ausbildung der sittlichen oder afthetischen Intereffen bienftbar find, nämlich den fremden Sprachen, der Mathematit und ber naturwissenschaft.

## §. 25.

Wir find früher bei Betrachtung ber Muttersprache auf die Oberflächlichkeit und Unhaltbarkeit der Anficht aufmerkiam geworben. welche die Sprache für ein bloß äußeres Mittel des Gedankenausbrudes oder gar für eine bloße Summe willfürlicher Reichen jum Amede der Mitteilung halt, mabrend fie vielmehr die Entftebung fester Vorstellungen, die geordnete Berknübfung berfelben und die Fortbildung des Borftellens jum bestimmten, bewuften Denten erft möglich macht und auf die eigentumliche Gestaltung des Gemutslebens einen nicht minder tiefgreifenden Ginfluß ausübt, als auf bie Ausbrägung ber Begriffe. Das ursprüngliche Aluftuieren unseres Inneren, das Auf- und Abschwanten desselben durch eine Reihe von Thätigkeiten und Zuständen hindurch, deren Rlarheitsgrad und Inhalt beständig wechselt, wird nur dadurch an einem bestimmten Buntte angehalten, daß eine psychische Thatigkeit ober ein innerer Ruffand an ein äußeres Zeichen, gewöhnlich einen Laut angeknüpft und auf benselben bezogen wird. Erft durch diese Berknübfung gelingt es, bas Fliegende zu fixieren, erft durch fie wird es möglich, das durch die Bezeichnung Fixierte mit einiger Bestimmtheit zu rebroduzieren, unter fich in Berbindung zu feten und aufeinander zu beziehen. Deshalb bleibt alles deutlichere Denken und bestimmtere Rublen an die Sprache gebunden, deshalb wird namentlich alles bewußte Denken und Fühlen zu einem fortlaufenden innerlichen Reden, und felbst abgesehen von aller Mitteilung unseres Inneren müßte sich sogar ber einzelne erft eine Art bon Sprache erfinden, wenn er gu einiger Rlarheit und Ordnung seiner psichischen Zustände gelangen follte, denn nur vermittelft außerer Zeichen wird es möglich, das Borgestellte bestimmt zu reproduzieren und zu verfnübfen.

Läßt sich demnach mit Recht behaupten, daß der Mensch erst durch die Sprache denken lernt, so ist es — aus Gründen, die früher bei Gelegenheit der Muttersprache erörtert worden sind nicht minder richtig, daß er durch viele Sprachen nicht bloß mit

verschiedenen Zeichen feine Gedanken verbinden, fondern in perichiedenen Auffaffungen bes äußeren wie des inneren Lebens und in verschiedenen Berinüpfungsweisen seiner Borftellungen sich bewegen lernt, nämlich in benjenigen, in welchen fich die nationale Gigentümlichkeit des beireffenden Bolkes ausgeprägt bat. fremden Sprache tommen uns lauter eigentümlich gebildete, anders gegeneinander abgegrenzte und aufeinander bezogene Begriffe ent= gegen, als aus ber unserigen; sie nötigt uns, aus unserer Auffaffung der fittlichen, afthetischen, religiosen, politischen Dinge zeit= weise herauszugeben, uns eine mehr oder weniger durchgreifende Modifitation unferer Begriffe, Gefühle und Urteile gefallen ju laffen, unfere Natur = und Lebensansicht umzubilden. Ber eine frembe Sprache spricht ober verfteht, wird burch die Berfetung in fie geitweise innerlich ein anderer Mensch; wer eine solche erlernt, eröffnet sich baburch eine durchaus neue Art des Umganges, er sest sich das durch in Berkehr mit einem fremden Nationalgeist und National= daratter, beffen Berftandnis feinem Gedankenkreise wie feinem Gemütsleben zu einer Erweiterung und Bertiefung verhelfen muß, wie fie fich innerhalb berselben Rationalität gar nicht erwerben lassen. Bas aus einer Sprache in die andere wirklich übertragen werben tann, befdrantt fich fast gang auf Begriffe und Gedanken, die bis zu wissenschaftlicher Präzision durchgearbeitet find, auf mathematisches, naturwiffenschaftliches Rafonnement und auf Untersuchungen von annähernd gleicher Anschaulichkeit ber Begriffe und Strenge ber Alles übrige bleibt namentlich in bem Mage unübertragbar, in welchem es das Gemütsleben ber fremden Nation berührt oder mit ihm verwachsen ift. hauptsächlich gilt bies bon ihrer gangen religiöfen und fünftlerischen und größtenteils von ihrer sittlichen Bildung. Die beidnifchen, felbst die antiten Götternamen tonnen dem Chriften nur läppisch fabelhaft klingen, ber die Runft, die Natur- und Lebensansicht jener Bölker nicht aus ihrer eigenen Sprache tennen gelernt hat; die Namen ber griechischen und romischen Tugenden muffen ihm unverständlich und nebelhaft bleiben, wenn er nicht durch die Sprache felbft ju ber eigentumlichen Auffaffung

des sozialen und politischen Lebens sich hinführen läßt, aus der sie entsprungen sind. Übersetzungen sind Kopieen, deren Schattierung und Kolorit vom Originale verschieden, deren Konturen sogar viefach verzogen und verschoben sind. Daß dies für die Auffassung fremder Sprache und Nationalität selbst da noch gilt, wo Talent und Geist nicht minder als ein relativ geringer Unterschied in dem Kulturzustand der betreffenden Bölker ihr zu Hülse kommt, daß beweist, um nur ein Beispiel statt vieler anzusühren, daß bekannte Buch der Frau v. Staël über Deutschland, wie Jean Paul in seiner Kleinen Bücherschau (vergl. namentlich I. p. 76 st.) tressend nachgewiesen hat\*).

Unterliegt es demnach keinem Zweifel, daß die materiale Entwicklung der Intelligenz das Erlernen fremder Sprachen erfordert, um sich in die geistigen und gemütlichen Eigentümlichkeiten einer fremden Nationalität und dadurch in die höheren Interessen hineinzuleben, die vor allem aus der Sprache und Litteratur des Bolkes in konkreter Gestaltung uns entgegentreten — denn seine Geschichte, Neligion und Kunst werden für uns erst durch diese vermittelt —, so zeigt sich dasselbe nicht minder als nötig aus dem Gesichtspunkte der formalen Aufgabe des Unterrichtes.

Jedes Wort und noch mehr jeder Satz giebt eine Reihe von Beispielen für abstrakte Regeln, die der Schüler im besonderen Falle wiedererkennen lernen muß, so daß ihm daß einzelne als bestimmt erscheint durch daß allgemeine, daß er in jenem auffinden lernt. Hir daß einzelne Wort kommen hauptsächlich die Regeln der Formenlehre in Betracht, die Klassisitation desselben als Redeteil, seine Ethmologie und Flexion, die Entwicklung seiner abgeleiteten Bebeutungen aus der ursprünglichen; für den Satz die Regeln der

<sup>\*)</sup> Sehrreiche hierhergehörige Beispiele bieten außerdem besonders die ersten Bersuche von übersetzungen eines Ausländers in unsere Muttersprace einerseits und die gelungensten übertragungen schwieriger Stellen aus dieser in eine fremde Sprache andererseits. Wir erhalten dadurch zwei Extreme, beren eines die Eigentümlichseit der fremden Sprache auf unsere eigene projiziert zeigt, während das andere die entgegengesetze Projektion darstellt.

Spntar, die besonderen Arten der Beziehungen der Wörter aufeinander, entsprechend ber Eigentümlichkeit des Gedankens, durch ibre Berbindung ausgedrückt werden foll. Erft durch biefe Anschauung des Allgemeinen im Besonderen und Ginzelnen kommt Ordnung und Gesehmäßigkeit in die anfangs verworren erscheinende Maffe der Wörter. Das Berausfinden diefer Gefekmäßigkeit, Die dem Schüler zunächst fühlbar gemacht werden muß, damit er Trieb und Willen bekomme, nach ihr zu suchen, geschieht burch bas von lleinen Anfängen aus immer weiter und umfassender zu treibende Abstrahieren, bei welchem freilich stets in Erinnerung behalten werden muk, dak die spracklichen Analogieen, von denen es sich leiten läft, den Wortformen und ihren Berbindungsweisen teine ftrena allgemeingültigen, ausnahmslosen Gejete vorschreiben, obwohl selbft in den abnormen Bildungen und Berbindungen größtenteils noch bestimmte besondere Regeln erkennbar bleiben, unter denen sie steben. Der umgekehrte Weg ift dann der von der allgemeinen Regel zu dem Besonderen und Einzelnen, das ihr untergeordnet und nach ihr gebildet ift. Er ift hauptfächlich von doppelter Art; einerseits nämlich muß ber Schüler einen in ber fremben Sprache vorliegenden Sat nach bereits bekannten allgemeinen Regeln in seine Teile gergliebern, um zu beffen Berftandnis zu gelangen, und andererseits muß er beim Übersetzen in die fremde Sprache die einzelnen Ausdrücke nach bestimmten Regeln wählen, zusammenstellen und aufeinander beziehen: im ersten Falle hat er das in der fremden Sprache gegebene Wortganze zu analpsieren, wobei er von den im voraus gegebenen Regeln der Konstruktion und Wortbildung ausgeht, um alle Einzelheiten des Sates unter sie zu subsumieren und dann die besondere Bedeutung, die jedes Wort im Sate hat, aus der allgemeinen desselben abzuleiten; im anderen Falle ift sein Berfahren von spnihetischer Art, indem er nach denselben Regeln die Wörter der fremden Sprachen aufsucht, die dem besonderen Sinne des in der Muttersprache gegebenen Wortes möglichst entsprechen, ihnen die erforderliche Form giebt und fie nach den Forderungen des fremden Idioms zu einem Sate zusammenfügt. Wollte man

alle diese Ubungen an der Muttersprache selbst vornehmen, so murde zwar die Auffuchung der allgemeinen, befonderen Regeln und Ausnahmen recht wohl möglich, aber von keinem Interesse für den Lernenden fein, da er ja die Sprache bereits versteht und ohne Mübe gebraucht, mabrend bei ber fremden Sprache gerade jene formal bildende Übung es ift, durch welche er sich im fortschreitenben Berständnis immer weiter gefördert findet. Die Grammatik ber Muttersprache hat deshalb für den Schüler etwas äußerst Ungeniekbares und Ermüdendes, außer insofern fie wirkliche Mängel, Unrichtigkeiten, Unvermögen und Ungeschick ber Rede beseitigt ober ibm feinere Gigentumlichkeiten ihres Baues, Unterschiede und Bemicht der Wörter. Berschiedenheiten des Stiles und dem Abnliches sichtbar macht, was ihm vorher verborgen oder unzugänglich war. Dak die zweite Art der Übungen innerhalb der Muttersprache fast vollständig wegfallen muß, ergiebt sich von felbst daraus, daß sich der Schüler im Berfländnis und Gebrauch berfelben nicht veranlagt und noch weniger genötigt findet, erst von abstrakten Regeln aus zur Berdeutlichung des Einzelnen ober zur Wahl und Zusammenfügung der Worte fortzuschreiten.

Aus Obigem ist leicht ersichtlich, wie wesentlich der Unterschied sein muß, den es für die Bildung der Intelligenz macht, ob eine fremde Sprache auf grammatischem Wege oder auf dem der Routine erlernt wird, da man sich offenbar nur von dem ersteren die vorhin namhaft gemachten Borteile versprechen kann. Als Gründe für den anderen die größere Schnelligkeit und Mühelosigkeit des Lernens selbst geltend machen kann nur der, welcher Bequemlichkeit, Genuß und die Befriedigung zufälliger Bedürfnisse des gemeinen Lebens höher schätzt als Sinsicht und Bildung. Die Pädagogik hat für ihn keine Antwort, so wenig als für den, welcher um der größeren praktischen Brauchbarkeit der neueren Sprachen willen die alten durch sie verdrängt zu sehen wünscht. Die grammatische Erlernung nötigt allein, auf alle Einzelheiten genau zu achten und sich von ihnen Rechenschaft zu geben, sie macht es fast unvermeidlich, alle Abweichungen zu bemerken, welche die fremde Sprache von der unserigen

zeigt, weil es ihr wesentlich ift, ftets von der Beachtung der fleinften Teile ber Sprache, ber Wörter und ihrer Modifikationen auszugeben und immer wieder auf sie gurudgutommen. Während das routinenmäßige Lernen ben Schuler in bas frembe Land bineinwirft und ihm ben Rudweg abschneibet, bamit er fich allmählich selbst darin orientiere, so aut es geben will, leitet ibn bas grammatische Berfahren zu einem ftufenweise fortschreitenden Berftandnis an, inbem es ihn zu fortwährender, möglichft genauer Bergleichung ber fremden Gedanken und Ausbrucksweisen mit den vaterländischen nötigt, die ihnen parallel gehen. Größerer Formenreichtum ber fremden Sprace führt hierbei zur Unterscheidung einer entsprechenden Menge bon Nügncen des Gedankens, Die in der Muttersprache qusammenfliegen, die Syntax zeigt dem Schüler die Möglichkeit, dasselbe Gedankenverhältnis aus wesentlich verschiedenen Gesichtspunkten aufzufaffen, die Abhängigkeit der Borftellungen voneinander sich auf eine neue eigentumliche Weise zu benten und bemgemäß unmittelbar auszudruden, mas in der Muttersprache wohl durch Beschreibung verständlich gemacht, aber durch den Gebrauch derfelben nicht zu anschaulicher Deutlichkeit gebracht werben kann 1). höheren Unterrichte tritt dann weiter die Notwendigkeit ein, beim Überseken aus einer Sprache in die andere bald länger, bald kürzer ju sein als das Original, andere Redeteile zu gebrauchen, Bilder ju ändern, gange Säte in andere Fornten zu gießen und baburch mit dem eigentümlichen Gebrauche ber Partiteln andere Abhangigfeilsberhaltniffe und Beziehungen der Gedanken zu einander einzu-Dies alles verspricht ohne Zweifel ber Entwidelung ber Intelligeng nach ihrer formalen Seite einen Erfolg, wie er fich von teinem anderen Bilbungsmittel erwarten läft, benn es giebt keines, durch das der Schüler in ebenso ausgedehnter Weise und mit gleich großer Scharfe feine Gedanken in ihre Elemente zu gerlegen, Die

<sup>1)</sup> Auch umgekehrt. Mensa est rotunda = der Tisch ift tund, ein tunder; Vir est fortis = der (ein) Mann ift tapfer; es (er) ift der (ein) tapfere(r) Mann.

C. H.

Berbaltniffe seiner einzelnen Borftellungen gegeneinander abzuwägen und Bergleichungen felbst ihrer feineren Rügncen vorzunehmen angeleitet wurde - unter ber Boraussekung nämlich, daß ber Unterricht in ber fremben Sprache auf die rechte Weise betrieben wird und namentlich den grammatischen Weg einschlägt. Es bedarf alsbann keiner besonderen Ubung des kritischen Scharffinnes der Schüler an verschiedenen Lesarten u. bergl., wenn eine folde auch beiläufig zugezogen, in einzelnen besonders geeigneten wichtigen Fällen gestattet sein mag. Das Material, welches die Philologie hierzu in so großem Reichtume liefert, will mit großer Vorsicht und Sparsamfeit gebraucht sein, wenn es Anspruch selbst nur auf Dulbung im Sprachunterrichte haben will. Schon oft hat man die Grammatik eine angewandte Logik genannt, und wenn sich diese Behauptung auch verschieden deuten und bestreiten läßt, so bleibt sie doch infofern richtia. als grammatisch genaues Berftandnis der Sprache, eine so feine und allseitige Zergliederung der Bebis auf beren lette sprachlich bezeichenbare Teile eine fo scharfe, vollständige und sichere Auffassung ihrer Unterschiede und gegenseitigen Abhangigfeitsverhaltniffe vorausset, daß daraus von selbst bas Bedürfnis und die Gewohnheit ftreng logischen Dentens bervorgeht.

Das grammatische Erlernen fremder Sprachen geht so vor sich, daß das Fremde fortlausend an das angeknüpft und mit dem verglichen wird, was die Muttersprache bietet. Durch dieses Messen des Fremden an dem Einheimischen, durch dieses beständige Abwägen beider gegeneinander tritt erst die Muttersprache selbst, die vorher in zusammenhängender Rede stets nur ungeschieden und als Ganzes zusammengesetzte Gedanken auf einmal aussprechend angeschaut wurde, in ihre einzelnen Teile mit voller Deutlichkeit auseinander und es zeigen sich diese einzelnen Teile erst jest vollskommen distinkt nach Form und Inhalt und in ihren gegenseitigen Beziehungen. Dieser Gewinn für die Muttersprache, der sich nicht wohl aus dem grammatischen Studium dieser letzteren allein, wenigstens nicht in gleicher Weise ziehen läßt, ist nicht gering ans

auschlagen, denn er ift augleich für die formale Seite der intellettuellen Bildung überhaupt von Wichtigkeit. Amar bat man es wohl gar lächerlich finden wollen, daß aus bem Lateinischen und Griechischen eine wesentliche Förderung des Deutschen entspringen solle, da ja oft genug die Erfahrung das Gegenteil gelehrt habe, und doch verbalt es fich unzweifelhaft fo, sobald nur die Sache richtig angefaßt wird: benn teils kann die Muttersprache in ihrer Gigentumlichkeit erst durch die sorgfältige grammatische und lexikalische Bergleichung mit einer fremden Sprache von wesentlich verschiedenem Charafter richtig erkannt und gewürdigt werden, teils verlangen namentlich die Ubersetzungen aus dieser in jene, wenn weber dem einen Idiom Gewalt angethan, noch auch dem anderen in Form und Inhalt der Gedanken mehr vergeben werden foll als unumgänglich notwendig ift, eine Aufmerksamkeit auf das, was gesagt werden soll und was fich fagen läßt, ein sinnendes Herumwenden alles Einzelnen, ein Arbeiten in und mit der Muttersprache, wie es von keiner anderen Übung zu erwarten ift. Wird biese Seite bes Sprachunterrichtes bisweilen nicht hinreichend ausgebeutet, so fällt dies dem Lehrer, nicht ber Sache gur Laft. Endlich läßt fich bie Letture in fremben Sprachen, wie bie meiften anderen Unterrichtsgegenstände, für Die Muttersprache auch noch fruchtbar machen durch zusammenhängende Relationen des Gelesenen und Erklärten von seiten der Schüler, mit denen (wie schon erwähnt) alle Wiederholungen so viel als möglich in fortlaufender eigener Rede angestellt werden müffen.

Die Bielseitigkeit, fast kann man sagen die Universalität der Sprache als Bildungsmittel ist darin begründet, daß sie das unentbehrliche Mittel zu aller bewußten Gedankenentwicklung ist. Deshald lassen sich alle Denkoperationen an ihr lernen, mit alleinigem Ausschlusse derzeinigen, welche die Thatsachen der äußeren Anschauung oder inneren Ersahrung zu ihrer unmittelbaren Grundlage haben, wie zum Teil in den Naturwissenschaften und in der Mathematik. Die Art, wie wir unsere Gedanken aufeinander beziehen und miteinander in Berbindung sehen, wie wir ihnen nähere Bestimmungen geben und welche, wie wir andere aus ihnen ableiten, sie selbst

durch andere vorbereiten oder begründen, wie und mit welchen Rüancen sich unsere Gemütszustände an sie anknüpfen — dies alles ist ganz oder großenteils von dem abhängig, was unsere Spracke auszudrücken erlaubt: sie greift so vielsach bestimmend in unser Inneres ein, daß eine genaue Analyse derselben wenigstens einen großen Teil von dem uns kennen lehren muß, was in uns vorgeht. Soll die Mutterspracke diesen Dienst uns leisten, so bedarf sie dazu der Beleuchtung durch fremde Sprachen, nur werden freilich beim Unterrichte in diesen die eigenklich bildenden Seiten desselben wohl beachtet und sorgsam benutzt werden müssen, denn allerdings läßt sich nicht leugnen, daß dieser Unterricht nicht gerade häusig die Früchte trägt, die er wirklich zu tragen vermag.

Haben wir im Vorstehenden dasjenige erörtert, worauf der Wert des Erlernens fremder Sprachen beruht, fo wird fich baraus jest leicht bestimmen laffen, nach welchen Grundfagen bie Bahl ju treffen ift, die unter ihnen vorgenommen werden muß. Rur die gleichmäßige Rudficht auf ben materialen und den formalen Gefichtsbunkt barf hierbei makgebend fein. Einer fremben Sprache wird aunächst als Bildungsmittel ein um fo bedeutenderer Borgug gugesprochen werden muffen, je vielseitiger und tiefer die Berschiedenheit ift, welche sowohl das Beariffs- und Gemütsleben der Nation, beren Eigentümlichkeiten sich in ihr ausgeprägt haben, als auch ber innere Bau der Sprache selbst von den unserigen zeigt; denn ie größer diese Berschiedenheit ift, eine besto größere materiale Bereicherung unferes Gebanten- und Gefühlstreifes und eine befto größere formale Rraft für die Bilbung der Intelligens läßt fich von dem Studium ber betreffenden Sprache erwarten. Es folgt hieraus zwar auf ber einen Seite, daß die alten Sprachen als Bildungsmittel mehr leiften werden als die neueren, aber es scheint auch auf der anderen daraus berborzugeben, baß 3. B. bas Bebraifde ober Chinefifde bem Griechifden und Lateinischen noch vorzugieben sein würden. Die lettere Rolgerung wird jedoch leicht entfraftet durch die Rücksicht auf den zweiten Hauptpunkt, daß aus dem padagogischen Gesichtspunkte unter den fremden Sprachen überhaupt nur die Sprachen solcher

Bölker in Betracht kommen können, welche nicht allein sich zu einer Rulturftufe emporgeschwungen haben, die uns tein bloges Herabfleigen von der unserigen zumutet, sondern auch in selbständiger Eigentümlichkeit und Rraft ihre Rultur zu einer idealen Sobe und Mustergultigfeit erhoben haben, die zwar von unserem Standpuntte aus als eine überwundene Form erscheinen mag, doch aber im Leben wie in Runft und Wissenschaft alle höheren Interessen in ihrer Beife rein vertreten und zu bestimmten Gestalten herausgearbeitet zeigt. Steht überdies ein Bolk, das eine folche Rulturvbase zu ausgebrägter Bestimmtheit und in sich geschlossener Abrundung gebracht hat, in einem näheren Berhältnis zu unserer eigenen Bilbung von der Art, daß diefe mefentliche Elemente aus jener in sich aufgenommen hat und großenteils erft an ihr emporgewachsen ist: besitzt dieses Bolk eine uns leicht zugängliche Litteratur, beren Werke burch Bestimmtheit und Reinheit des Gebankens wie durch entsprechende Brazision des Ausbruckes in scharfen Gegensat ju der Bermaschenheit fo vieler Schriftsteller der modernen Welt treten, und eine Sprache, die durch Formenreichtum, Mannigfaltigkeit und Abgeschlossenheit der durchlaufenen Entwicklungsftufen, durch logische Feinheit und Konsequenz sich auszeichnet, so kann die Wahl, die wir unter den fremden Sprachen zu treffen haben, nicht mehr zweifelhaft fein 1).

Hiernach darf nur die griechische und mit ihr die lateinische Sprache in erster Reihe stehen und nächst ihnen von den neueren Sprachen diejenigen, die als solche selbständiges Leben besitzen, in ihrer Litteratur aber und in der Kultur der Bölker, denen sie angebören, eine eigentümliche Berarbeitung der Elemente der gesamten

<sup>1)</sup> Man sagt: alte Sprachen sind zu treiben, um die moderne Kultur zu verstehen. Aber unsere Raturwissenschaften, Geographie, Mathematik, Religion ruben nicht auf dem Altertum; unser Staatsleben auch nicht; in der Kunst sind sie allerdings Borbilder. Die Neuzeit kann aus sich selbst verstanden werden. Erst etwa Darstellung der antiken Weltansicht, um geschichtlich zu gehen?

früheren Bilbung und eine verhältnismäßig träftige Wirtschmieit für die Gesamtheit der höheren Interessen zeigen — ohne Zweisel die engliche, die französische und nach beiden die italienische Sprache.

Die Frage, wie weit das Studium dieser Sprachen zu treiben und wie lange es fortzuseten sei, beantwortet sich jett von felbit. da der Zweck, um deffenwillen es unternommen wurde, darin bestand, daß der Schüler durch dasselbe sowohl in der Gedankenund Gemütswelt, als in dem Baue der Sprace des betreffenden Bolkes heimisch werde, daß er die Bechselwirkung beider Raktoren miteinander und in Rücksicht auf beide die Unterschiede des fremden Nationalcharafters von dem eigenen erkenne 1). Läßt fich aus irgend welchen Urfachen ein so tiefes Eindringen in die fremde Nationalität nicht erreichen, so würde es, weil diese Gegenstände nach dem Abschluffe der Erziehung nur von der großen Minderzahl fortbetrieben werden, das fleinere Ubel fein, eine biefer Sprachen, und wenn es fein muß, zwei derfelben ganz hinwegzulaffen, als in allen bas bezeichnete Ziel zu verfehlen, da durch Herabsetzung des letteren die fremde Strache zu einer bloken Summe von äukeren Reichen für das durch die Muttersprache verständlicher und darum beffer Bezeichnete, zu einer blogen Gedächtnislaft herabsinkt. Die Entscheidung ber Frage, ob diefer Sat auf unfere höberen Schulen eine Anwendung finden solle und welche, gehört der angewandten Badagogik, bie allgemeine hat nur ben Sat felbst zu vertreten, ber nach Auseinandersetzung auf · vollwichtigen vorhin aegebenen ber Gründen rubt.

Zum Besitz einer fremden Sprache in dem bezeichneten Maße gehören zwei verschiedene Arten der Thätigkeit, nämlich einerseits das sichere Aufnehmen der im fremden Idiome dargestellten Gedanken

<sup>1)</sup> Man hat es für Unnatur und für gefährlich der Rationalität erklärt, wenn man die alten Sprachen und Litteraturen gegen die vaterländische zu stark hervortreten lasse. Wohl! Aber das gilt nur von der alten Schulpsorte und dergleichen Anstalten.

in unsere eigenen, und zwar ohne bas eigentümliche Geprage jener ju ändern, andererseits das Gestalten unserer eigenen Gedanken nach der Eigentümlichkeit des fremden Idioms, das Anschmiegen berselben an bieses: jenes geschieht beim Lefen, bieses wiederum in boppelter Weise beim Schreiben und beim Sprechen in ber fremden Wie verschieden ber Grad ber hingebung unseren Inneren an diese lettere in jenen Fällen ift, bedarf wohl so wenig einer weiteren Erörterung, als daß eine volle Bertrautheit mit der fremden Nationalität, ein wirkliches hineinleben in sie nur dann stattfinden tann, wenn beide Thätigkeiten sich gegenseitig erganzend ineinander= greifen; ja, es muß jugegeben werben, bag bas Schreiben und Sprechen der Sprache eine Stufe höher fteht, als das Lefen berselben, weil es selbständige Kombination und Produktion, dieses dagegen ein bloges Widerertennen und Deuten des Fremden erfordert, und es scheint deshalb, daß der Unterricht nicht bei letterem allein fteben bleiben, sondern nur in jenem fein Biel finden durfe. Bleichwohl läßt sich nicht verkennen, daß es nicht sowohl die Tiefe des Berftandniffes der fremden Eigentümlichkeit ift, als vielmehr die Lebendigkeit und Geläufigkeit ihrer Broduktion, welche durch Schreiben und Sprechen im Gegensat jum Lesen bedingt wird: wer eine fremde Sprache nur zu lefen imftande ift, kann fie noch vielseitiger durchdrungen und tiefer erfaßt haben als viele, die sie schreiben und sprechen, da an letteren beiden Thätigkeiten nur der Grad der Leichtigkeit gemessen wird, mit welcher bas eigene Denken sich in fremde Formen und in die eigentümlichen Auffassungs= und Berbindungsweisen ber Borftellungen fügt, die fie mit fich Daber barf bas Schreiben und Sprechen ber fremben Sprache als minder wesentlich für den eigentlichen Aweck des Unterrichtes gegen bas Lefen gurudtreten; Diefes wird gur Saupt= sache zu machen, jenes bagegen nur als Unterstützung zu benuten sein, damit die frembe Nationalität in gehöriger Lebendigkeit bem Schüler entgegentrete, ibm ju einem vertrauten, anschaulichen Bilbe werbe. In den alten Sprachen, bei benen bas Schreiben nur ju Rekapitulationen bes Gelesenen verwendet werden follte, bas Sprechen

aber ganz unterbleiben kann, läßt es sich überdies ohne jahrelange ausschließliche Konzentration auf sie zu einiger Reinheit des Ausdruckes von Barbarismen nicht bringen, weil sie tote Sprachen sind und nicht nur ihre Eigentümlichkeit als Sprachen, sondern auch die Eigentümlichkeit der antiken Lebensansicht überhaupt uns zu fern steht, als daß wir unser Denken vollkommen in sie einzuschließen vermöchten; in den neueren dagegen, die in beiderlei Hinsicht uns weit näher stehen, läßt sich das Schreiben und Sprechen mit verhältnismäßig geringer Mühe zu größerer Vollkommenheit bringen, wir haben dabei nicht nötig, unseren eigenen Gedanken Gewalt anzuthun und uns auf einen abgeschlossenen Kreis zu beschränken, um dem fremden Idiome nichts zu vergeben. Dies giebt den Maßstab für den Raum, den das Schreiben und Sprechen fremder Sprachen im Verhältnis zum Lesen einzunehmen hat.

Es ift noch von den Grundsägen der unterrichtlichen Behandlung der fremden, zunächst der alten Sprachen zu reden 1). Sie ergeben sich aus den Zweden und Gesichtspunkten, die für das Studium derselben im allgemeinen geltend gemacht worden sind, in Berbindung mit den früher aufgestellten Anforderungen, die der Unterricht überhaupt zu befriedigen hat.

Die Gründe, welche wir früher für ein streng grammatisches Erlernen der fremden Sprachen dargelegt haben, werden für die alten Sprachen noch dadurch verstärkt, daß deren Grammatik logisch konsequenter und freier von Zufälligkeiten und Willkürlichkeiten ist, als die der neueren Sprachen. Die Forderung eines solchen streng grammatischen Erlernens kann jedoch nicht bedeuten, daß man zuerst einen ganzen Kursus der Formenlehre und Syntax durchmachen lasse, um sich dann erst zu zusammenhängendem Lesen zu wenden; denn die Sprache erschiene dem Schüler dann — und leider erscheint sie durch den Unterricht ihm oft genug so — als ein abgetöteter Stoff, als ein Aggregat von Wörtern und Formen, die nur dazu

<sup>1)</sup> Über das Methodische siehe Ameis, Pädagogische Revue 1852. Oct. H. E.

da sind, eine Beispielsammlung für die grammatischen Regeln zu liefern, d. h. man würde ihm dadurch gerade die Ansicht von ihr beibringen, die als falich und mechanisch vermieden werden foll. arammatischen Regeln sind Produtte der Abstrattion, die aus der Betrachtung der einzelnen Erscheinungen gewonnen worden find, man würde daher ben richtigen Gefichtspunkt durch jenes Berfahren ebenso verruden, wie in den Naturwissenschaften, wenn man die Befete als das Erfte und Ursprüngliche unserer Erkenntnis. einzelnen Erscheinungen dagegen als das Sekundare und aus ihnen hinftellen wollte: Abaeleitete die überwiegende Mehrzahl grammatischen Regeln wird beshalb möglichft vom Schüler selbft der Sprache abgewonnen werden muffen, und es wird vollkommen in ber Ordnung fein, wenn er eine fpstematifche Übersicht über fie erft zulest erhalt. Es ift aber nicht allein dem Wesen ber Sprache durchaus zuwider, fie anfangs als eine bloße Formensammlung ohne Inhalt ober von gänzlich intereffelosem Inhalt kennen und betrachten zu lehren, sondern die Formenlehre wird (namentlich bei dem großen Reichtum der griechischen und lateinischen) dadurch auch zu einer Plage für den Schüler, wie der Unterricht gludlicher= weise keine zweite mehr aufzuweisen hat; fie wird zu einem Mittel, das Interesse am Gegenstande von vornherein in einem so hoben Grade abzuftumpfen, daß es ohne 3mang oder gang besonderes Lehrtalent nicht mehr möglich ift, mit den mittelmäßigen Röbfen noch zu dem gewünschten Ziele vorzudringen, da von einer Wiederbelebung des Interesses bei ihnen dann keine Rede mehr fein kann. Faßt man namentlich noch ins Auge, was alles sogleich zu Anfang um der sogenannten Gründlichkeit und Bollständigkeit willen gelernt zu werben pflegt, in der Praris des Schülers aber teils gar nicht, teils nur bann vorkommt, wenn es wieder vergessen ift - namentlich ein großer Teil der Anomalieen der Genusregeln, der Deklination und Ronjugation -, so kann man schwerlich in Abrede stellen, daß es sich hierbei um ein bloges Wörterlernen ohne inneren Rusammenhang handelt, nicht um formale Ubung des Denkens, noch um materiales Eindringen in den Geift der Alten und ihre Sprache.

Da nun dieses Lernen doch einmal nicht entbehrt werden kann, so stellt sich als dringende pädagogische Aufgabe heraus, es auf das unumgänglich nötige Maß besonders zu Ansang zurückzusühren \*), das mechanische dabei so weit als möglich zu beseitigen, oder zu erleichtern und es später an den geeigneten Stellen weiter sortzusiehen. Der Gang des Unterrichtes läßt sich demgemäß in folgender Weise stilzzieren.

Es werden zuerst die Endungen der Deklingtionen gelernt, nicht Baradigmen mit der Endung, weil das zu Merkende fonst nicht rein genug auftritt, als eine weit größere Menge erscheint, als es in der That ift und dadurch sowohl in Wirklichkeit als in der Ginbildung zu einer schwierigeren Aufgabe wird; denn um viele verschiedene Wörter oder Gegenstände zu behalten, die einem Teile nach aleich sind, reicht es bin, nächst diesem Teile selbst (mens-) bie harafteriftischen Unterschiede (a. ae, ae, am, a. a) zu merken wogegen es eine erhebliche Erschwerung ift, die aus beiden tomplizierten größeren Ganzen (mensa, mensae, --) alle nacheinander zu lernen, da wir sie, wenn auch unbewußt, dabei immer wieder erft in einen gleichen (verschmelzenden) und einen ungleichen (ber Berschmelzung widerstrebenden) Teil zu zerlegen genötigt find. bies ift leicht zu feben, daß wir auf allen Gebieten bes Wiffens bas erstere Verfahren des Merkens von selbst anzuwenden vflegen, indem wir die identischen allgemeinen Charaftere vieler gleichartigen Gegenftände nur einmal und außerdem bloß die Unterschiede der letteren merken, nicht aber die Sache uns dadurch erschweren, daß wir jene jedesmal wiederholt zwischen diefe einschieben und in Berbindung

<sup>\*)</sup> Hierin ganz mit Herbart einverstanden (Allg. Päb. p. 186: [Päb. Schr. I. S. 412] "man lehre soviel als höchst notwendig ist für den nächken interessanten Gebrauch; alsdann wird bald das Gefühl des Bedürsnisseiner genaueren Kenntnis erwachen; und wenn dies erst mitarbeitet, geht Alles leichter". Bgl. p. 226 sf. [Das. S. 429]) tann ich dagegen nicht in sein allgemeines Urteil gegen den Wert des Erlernens fremder Sprachen als solchen einstimmen. S. ebendaselbst p. 183 sf. u. Umriß päd. Borles. §. 225, 281 und 87. [Das. I. S. 410. II. S. 608 636, 518.]

mit ihnen uns einzuprägen suchen. Ferner wird das Lernen jener Endungen burch die Beachtung des Parallelismus zu erleichtern fein. der sich zwischen einzelnen Rasus der verschiedenen Deklingtionen zeigt, g. B. im Lateinischen zwischen dem Atkuf. Singl., der in allen auf m, bem Genit. Blur., der in allen auf um ausgeht u. f. f.: ferner durch die hinweisung auf die Gleichheit mehrerer Rasus in berfelben Deklination - furz es werden alle Analogieen der zu lernenden Formen aufgesucht werden muffen, die fich der aufmertfamen Betrachtung darbieten\*), natürlich mit Ausschluß aller derer, die erst von der Sprachforschung zu Tage gebracht worden find. Mit der erften und zweiten Deklination im Griechischen ift dann Die Flerion des Artikels schon mitgelernt, mit einziger Ausnahme der Formen o, n, of und al. An den Endungen des regelmäßigen Berbums - Die benen bes Nomen vorauszuschicken keinen wesentlichen Borteil zu gewähren icheint - ift bei gehöriger Benukung aller Analogieen zwar weit mehr zu lernen, als an den Deklinationen, aber bies bort auf, eine Schreden erregende Aufgabe für ben Schuler gu sein; denn es bleibt 3. B. vom Aftivum der erften Ronjugation im Lateinischen außer dem Imperativ, Gerundium und Supinum, den Infinitiven und dem Participium nur Folgendes zu merken übrig: 1) die Endungen des Prafens und des Perfetts (und zwar mit dem Bindevotal), 2) bie ersten Bersonen aller übrigen Temporg. 3) die Wiedertehr der Endungen des Brafens im Imperfettum und Blusquamperfektum bei veränderter erster Person und die Wiedertehr derfelben durch den ganzen Konjunktiv hindurch mit Umwandlung des a teils in e, teils in I und ī, 4) die Gleichheit des Futurum II und des Perfektum des Ronj. mit Ausnahme der erften Berson, 5) die Ersetzung des a des Brafens durch I im Futurum des Indikativ. Läßt man nun Gerundium und Supinum als Rasus beziehungsweise der zweiten und vierten Deklination merken, so be-

<sup>\*)</sup> Es tann bies auf vericiedene Beife gefchehen. Bergl. Langbein in Magers Bab. Revue 1851 S. 292 ff.



hält man ftatt der 77 noch 31 Formen des Attivs zum Auswendig= Roch bedeutender wird die Reduktion im Bassiv, sobald bas Hülfsverbum bekannt ift, und an den übrigen Ronjugationen wird das zu Merkende fo unbedeutend, daß es gehörig zubereitet, faum der Rede wert ift. So schmilzt Diefe gange schwere Arbeit ausammen und man hat dabei noch den wesentlichen Borteil, daß fich der Schüler auf die caratteriftischen Unterschiede der Tempora besinnen lernt, anstatt nach allen einzelnen Formen als nach fertigen Borftellungen immer nur in seinem Gedächtnis herumgusuchen, wenn er fie braucht. Der Einwendung, daß ber Schüler durch bas obige Berfahren nicht gewöhnt werbe, Stamm und Endung überall richtig zu unterscheiden, läßt sich leicht badurch begegnen, daß es querft vollkommen hinreicht, ihn in ber Renntnis ber Formen felbft gehörig zu befestigen und daß die Belehrung über Stamm und Endung noch fruh genug tommt, wenn jene Feftigkeit erlangt ift - früh genug namlich, um vertehrte grammatische Borftellungen abzuhalten.

Das Vorstehende wird leicht zu der Meinung verleiten, es sei hier die Anficht vertreten, daß der Anfang des Unterrichtes mit gedankenlosem Auswendiglernen zu machen sei. Diese Meinung zu berichtigen diene Folgendes. Allerdings erfcheint es als zweckmäßig, wenn das, was doch einmal auswendig gelernt werden muß, in derjenigen Ordnung und Folge gemerkt wird, welche die innere Busammengehörigkeit und Übersichtlichkeit bes einzelnen fordert, d. h. für unseren Fall, wenn die einzelnen Deklinationen und Ronjugationen sogleich anfangs als Bange gelernt werben, benn teils liegt barin eine bedeutende Erleichterung bes Vernens felbft, teils eine nicht unerhebliche Förderung für die Ausbildung der grammatischen Begriffe; aber es würde Unverftand fein, die Zeichen für die Rafus, Tempora, Modi u. f. f. einprägen zu laffen, ohne zugleich das Berftandnis ihrer grammatischen Bedeutung ber Hauptsache nach ju entwideln. Dies treibt uns fogleich beim ersten Unterrichte in die Syntax, benn in faglicher Weise kann die Entwidelung jener erften

grammatischen Begriffe nur an Säßen geschehen, aus benen als tontreten Beispielen sie der Schüler zu abstrahieren angeleitet wird.
Ratürlicherweise wird man bei der Wahl dieser Säße, welche bestimmt sind, das jedesmal Gelernte sogleich in vielseitige Anwendung
zu bringen und zu besestigen, sich fortwährend innerhalb des Areises
von Formen halten müssen, den der Schüler dis dahin bereits bewältigt hat. Ist dieser Areis so groß geworden, daß er außer der
Dellination und Ronjugation noch die allgemeinsten Geschlechtsregeln
über Substantiv und Adjektiv nebst den Demonstrativ-, Relativund Possessischen umfaßt, so braucht es weiter nichts, um den
Schüler in zusammenhängender leichter Lektüre sich versuchen zu
lassen, aus welcher ihm dann ganz von selbst der Trieb zur Erweiterung seiner Formenkenntnis kommen wird und muß, denn diese
zeigt sich ihm jest als das unentbehrliche Mittel, sich im Lesen
weiter fortzuhelsen.

Auf diese Weise läßt sich der ohne Zweisel pädagogisch volltommen richtige Grundgedanke von Magers "genetischer Methode"
sestihalten, daß der Sprachunterricht vom Saze auszugehen habe, der die Formen mit den an ihnen hängenden einfachsten syntaktischen Begriffen zugleich zur Anschauung bringe\*), ohne jedoch der von ihm gegebenen Ausstührung zu solgen, die, so viele höchst fruchtbare pädagogische Gedanken sie auch enthält und so sein sie in der ganzen Anlage ist, doch das Hauptbedenken gegen sich hat, daß der Schüler durch sie zu lange bei einem Sprachbuche festgehalten und sein Interesse durch die Menge von Beispielen und Regeln, welche es bietet, auf eine zu harte Probe gestellt wird.

Fragen wir jest, um den von uns vorgezeichneten Anfang des Sprachunterrichtes weiter zu rechtfertigen, nach dem zunächst Wichtigen, nämlich nach der Art, wie das Fortschreiten im grammatischen

<sup>\*)</sup> In modifizierter Beise ift biefer Gedanke neuerdings burchgeführt worden von Graser lat. Schulgramm. Erster Kursus, Guben 1849. Bergl. Beitichr. f. d. Symnasialwesen 1851. S. 342 ff.

Wissen zu bewirken ist, und nach der Beschaffenheit des darzubietenden Lesetoffes nebst der Art seiner Benutzung.

Für bas Erlernen ber Grammatit erscheint ein gebrucktes Buch gewöhnlich als ein toter Begleiter, um den fich feiner Langweiligfeit wegen ber Schüler nur fummert, wenn und soweit es vom Lehrer befohlen und kontrolliert wird. Beschwerlich wird ber Gebrauch desselben für ihn namentlich auch dadurch, daß es kaum eine Grammatit giebt, die ihm auf jeder Stufe gerade bas und gerade fo viel barbote, als er bedarf und zu verarbeiten vermag. — Rach bem borbin bereits Angeführten nämlich durften bas nächst Wichtigere. die Haubtlehren von der Romparation der Adjektive, einige besondere Gefchlechtsregeln, Die gebräuchlichsten unregelmäßigen Berben und einige Saubtfate aus ber Spntar über die Rafus fein. Erft fpater würben dann dieselben Lehren von neuem vorgenommen, weiter verfolgt und mit den feineren Erganzungen verfehen werden burfen, burch bie sie allmählich zu relativer Bollständigkeit eines grammatischen Rurfus fich abrunden. Man fieht, daß ein Buch nicht leicht eine folde Ordnung verfolgen wird, die um der padagogischen Brauchbarkeit willen sich als ein wissenschaftliches Durcheinander darftellt; benn es ift offenbar, daß um der verschiedenen Stufen willen, bie ber Schüler successiv betritt, eine gangliche Berreigung ber grammatischen Lehren in Rudficht ihres Inhaltes unerläglich ift. Befolgt aber das Buch eine andere Ordnung als die für den Schüler amedmäßige, so ift es eben darum als Schulbuch schlecht. die gedruckte Grammatik in ber Hand bes Schülers immer an bem aroken Übelftande leiden, daß fie die fertigen abstratten Regeln dem Schüler porerzählt und höchstens durch einige Beisbiele erläutert, statt daß er angeleitet werden sollte, jene selbst zu finden aus diesen, nämlich aus der Letture, was abgesehen von der dadurch ihm abgenötigten Denkübung erft ber Regel gur rechten Lebendigkeit im Ropfe des Schulers und zur Leichtigkeit der Anwendung verhilft. Dies führt uns von felbst auf die Art und Weise, auf welche, wenn nicht allein, doch gang hauptfächlich das weitere Fortschreiten in ber Grammatit herbeigeführt werden follte - nämlich ohne besondere

Stunden für diese, ganz im Anschluß an die Lektüre, was freilich voraussest daß der lateinische oder griechische Unterricht wenigstens in jeder einzelnen Klasse ausschließlich in der Hand nur eines Lehrers liege.

Das Wesentliche besteht barin, daß fich jeder Schuler selbst eine Beispielgrammatik anlege nach Maggabe seiner Lekture, ein Buch, in welchem er unter den Überschriften der grammatischen Saupt= tapitel nur die Beispiele sich aufzeichnet, deren jedes eine grammatische Regel reprafentiert. Der Lehrer leitet dazu an, daß aus dem Beisviele die betreffende Regel richtig abstrahiert werde, indem er sogleich mehrere analoge Beispiele zu dem vorliegenden bilden ober im Gelesenen aufsuchen läßt, und trägt namentlich dafür Sorge, daß sowohl aus der Formenlehre als aus der Syntag das Allgemeinere und Wichtigere bor bem Besonderen und Feineren dem Schuler befannt und geläufig werde. Er wird beshalb fich wohl hüten muffen, ben Schüler sogleich auf alle oder auch nur auf eine größere Angahl von grammatischen Lehren hinzuführen, die sich an einem gelesenen Sate erläutern laffen, sondern fich ftets auf die eine ober andere zu beschränken haben, die gerade für den jedesmaligen Standpunkt desselben besonders hervorgehoben zu werden verdient. ibiele, aus denen der Schüler die betreffenden Regeln felbft herauslefen lernen muß (wobei namentlich auf prägifen Ausdruck berfelben zu halten ift)\*), find bann bom Lehrer noch hier und ba mit ber= vollständigenden Zufägen zu versehen, welche wiederum in Form bon Beispielen eine Modifitation, einen besonders merkwürdigen Fall, eine Erweiterung ober Beschräntung der betreffenden Regel veranschaulichen. Erft wenn diese Ubungen weit und sorgfältig genug fortgesett worden sind, wird ein darauf folgender spstematischer

<sup>\*)</sup> Während Knaben oft und schon früh ben abstrakten Ausbruck ber Regel lieber gewinnen, helfen sich Mädchen gewöhnlich leichter durch Analogieen konkreter Beispiele. Je mehr die eine oder die andere Reigung vorwiegt, wird ber Lehrer darauf zu halten haben, daß auch die entgegengesetzt Auffassungsweise gehörig geläusig werde.

Kursus der Grammatik nach einem gedruckten Lehrbuche seine Wirkung thun, indem er auf der einen Seite zu einer umfassenden Repetition und auf der anderen zum Nachtrag des seineren und zum relativen Abschluß des grammatischen Wissens Gelegenheit giebt. Auf diese Weise wird der Schüler durch ein stets aus der Lektüre geschöpstes und neben ihr fortlaufendes grammatisches Studium an der abstrakten Trockenheit der Grammatik und der aus ihr so häusig entspringenden Ermüdung und Erschlassung vorübergeführt, ohne daß die Gründlickeit und Strenge darunter leidet, ja es läßt sich nicht ohne Grund erwarten, daß dieses Studium eine bessere Frucht tragen werde, als wenn es in besonderen Stunden isoliert von der Lektüre betrieben wird.

. Der zweite Haubtbunkt mar die Wahl und Behandlung bes Bierbei muß von Anfang an festgehalten werden, daß Lefestoffes. man immer nur lieft, um ju berfteben, ebenso in frenten Strachen wie in der eigenen, daß man dagegen nicht lieft, um die Wörter ber Sprache grammatisch und lexitalisch kennen zu lernen. man Letteres jum 3wed ober lagt man ben Schuler nur durchfühlen, daß die Grammatik nicht als bloges Mittel behandelt werden folle, um die lebendigen Schäte ber Sprache geiftig zu durchdringen und bis in ihre Reinheiten aufzuschließen, sondern daß Diese Schate hauptsächlich um der in ihnen verborgenen Grammatik willen gehoben werden follen, so ift es vorbei mit dem Interesse an der Lekture. Die Sache, bas Materiale, muß, wie bei allem Lefen, so notwendig auch bier die Sauptsache sein und dem Schüler selbst als solche erscheinen; denn woher soll ihm, wenn er kein trodener Bendant ist, die Lust und der Trieb kommen, sich durch einen Haufen einzelner Sanden durchzuarbeiten, die nur den Wert bon Beispielen haben, über beren Menge er, wie die Erfahrung lehrt, nicht selten doch die Regel vergißt? Rehmen wir selbst an, der Inhalt der Beispiele leide nirgends an Trivialität, so weiß doch jedermann aus Erfahrung, wie äußerst ermudend die Letture felbft der gehaltvollsten unzusammenhängenden Säte nach furzer Zeit wird. Daber

die unabweisliche Forderung, bem Schüler fogleich anfangs ein in fich aufammenhangendes Gange, wenigstens eine fleine Erzählung darzubieten, denn nur einem folden läßt fich ein gewisses Interesse abgewinnen; die Plage aber des interesselosen Lernens, die Langsamkeit und Unficherheit desselben, die Beranlaffungen, die es sogar ju Unterschleif und Betrug in mannigfaltiger Beise giebt, find ju bekannt, als daß fie einer weiteren Besprechung bedürften. Es ift nicht einmal ratsam, langere Zeit hindurch den Schüler bloß mit fleinen Geschichten zu beschäftigen, weil die Angben, welche die ersten Anfänge des Lateinischen und namentlich des Griechischen überwunden haben, über das Alter schon hinaus zu sein pflegen, das sein Intereffe durch einzelne kleine Geschichten in vollem Maße gefesselt und selbst bei mehrfacher Wiederholung noch befriedigt findet; die Wahl des Lefestoffes muß sich aber durchaus hauptsächlich nach dem Interesse und der Fassungstraft des Schülers richten, welche sich nicht mit ber Sprache anbern, in ber er lieft, und erft fekundar nach außeren sprachlichen Schwierigkeiten 1). Lettere aus bem Wege ju raumen, wo es der Schüler felbst noch nicht bermag, ist der Lehrer da, und man hat nicht sogleich grammatische Ungenauigkeit ju fürchten, wenn jener durch diefen bei der ersten Letture kurzer Sand über diese und jene Schwierigkeiten hinmeggeset wird, die 3. B. der epische Dialett der Odussee mit sich bringt, wenn nur im Fortgange ber Lekture nicht versaumt wird, die nötige Bervollftändigung der grammatischen Kenntnisse auch in diesem Buntte allmählich eintreten zu laffen und wenn das Gelesene nur nach Inhalt und Form im ganzen dem dermaligen Standpunkte des Schülers bolltommen angemeffen ift.

Mit Recht halt man noch jetzt die Ansicht fest, daß die alten Sprachen das Prinzip des Humanismus in den Schulen vertreten und vertreten sollen, daß sie — denn nur dies scheint darunter verstanden werden zu durfen — als Hauptgegenstände des Unter-

<sup>1)</sup> Benutung der Letture für reale Bildung, besonders in der Geschichte! (Mager und beffen Lesebucher.) C. H.

richtes ein Bleichmaß formaler und materialer Bildung berbeiguführen imstande find, wie kein anderer Gegenstand, den man zum Mittelbuntte bes Unterrichtes machen könnte. Soll dieses Ziel wirklich burch fie erreicht werben, so ift erforderlich, daß man die alten Schriftsteller bei aller grammatischen Genauigkeit boch nicht zu blogen Baradiamentragern ber Grammatit entgeifte, sondern über und burch bas Berftandnis bes einzelnen ben Schuler jum Genuffe bes gangen fortschreiten laffe, aus welchem ibm bann erft bie eigentumliche Ausbrägung der sittlichen Begriffe, des Geschmades, der fremden Rationalität überhaupt und ber Individualität des Schriftstellers insbesondere entgegenkommt. Rönnen die Alten uns nicht mehr werden, mas fie früheren Reiten maren, die Mittel zur Rräftigung und Befestigung des sittlichen Charatters, zur Reinigung des Geschmades und zur Abklärung ber Begriffe, find fie nur noch ein abgetöteter Stoff, aus bem wir außer formaler Bilbung burch grammatifches Studium nichts als eine hiftorifche Renntnis ziehen, bleibt der nicht seltene Etel vor den Schulautoren und dem philologischen Schulstaube eine allgemeinere Erscheinung, so werden die Schutreben für den sogenannten humanismus durch ihren Kontrast mit der Wirtlichfeit nur bagu beitragen, die Beseitigung ber griechischen und römischen Autoren aus unseren Schulen zu beschleunigen. ihrer Behandlung in ben Schulen wird fie allein ju fougen und für diese zu erhalten vermögen: auf der einen Seite nämlich wird alle Zeitverschwendung und Dualerei ber Jugend mit dem vermieden werben muffen, was jum Eindringen in bas geiftige Leben und ben Charafter der Griechen und Römer nichts wesentliches beiträgt, wie 3. B. die Prosodie, der größte Teil der Belehrungen über Metrit und alle Übungen darin, die griechische Accentlebre (die ja nicht einmal der klaffischen Gräcität angehört, mit fo vielem Rechte fie auch gegenwärtig ohne Zweifel festgehalten wird), und was sonft noch von größerem philologischen als humanistischem Werte fein mag; auf der anderen Seite macht fich eine forgfältige Benutung aller Mittel nötig, welche jenes Eindringen zu erleichtern und zu beschleunigen bersprechen. Hierher gebort namentlich die teilweise

Ersbarung des ebenso zeitraubenden als ermüdenden Rachschlagens durch den Lehrer oder durch die Einrichtung des Buches felbst. hauptfächlich im Anfange, so lange die Wörterkenntnis noch sehr gering ift - nur bie Wörter follten bom Schuler nachgeschlagen werden muffen, an denen ihm entweder die Zurudführung der abgeleiteten Form auf die Grundform noch geläufiger werden soll, als sie es ist, oder an denen er etwas Bergessenes wiederzulernen hat. Allerdings liegt hierin ein Rugeftandnis, das man der Samiltonschen Methode macht, ein Zugeständnis, das wohl schwerlich fo weit ausgedehnt werden darf, als Curtman (die Schule und bas Leben 2. Aufl. S. 196 f.) ju wünschen scheint, an fich aber bei ftreng grammatischem Erlernen ber Sprache burchaus unbedenklich ift. Ferner gehört dabin die ganze Wortbildungslehre, deren Renntnis teils eine eigentumliche Seite ber Sprace felbft auffcließt, teils das Lefen in hohem Grade fordert (vergl. oben S. 314 f.). Das Wichtigste aber ift, daß das Belefene im gangen für ben Schüler überschaulich werbe, bag er nicht allein ben Gebankengang faffe, sonbern auch bie eigentumlichen Beziehungen der einzelnen Teile sowohl zum Ganzen als untereinander versteben und würdigen lerne, denn erft damit kommt ihm die Freude am Buche und die Liebe zu ihm und der Trieb, durch neue Schwierigkeiten hindurchzudringen - auf unseren Schulen freilich leider eine immer noch feltene Erscheinung.

Bevor wir die alten Sprachen verlassen, mag der schon öfter ausgesprochene Wunsch hier noch Plat finden, es möchte die griechische Sprache im Unterrichte mehr und mehr den Plat bei uns einnehmen, welchen man bisher der lateinischen zugestanden hat, und diese dagegen aus der ersten in die zweite Stelle einrücken. Die Gründe dieses Wunsches, welcher um so eher erfüllbar wird, je mehr neuerdings das Lateinische aus einer halblebendigen Sprache, von der man nur bei einzelnen Gelegenheiten schristlichen oder mündslichen Gebrauch macht, in eine tote übergeht, liegen teils in dem größeren Reichtume der Formen, der größeren Freiheit der Wortsbildung, der höheren Feinheit und Schärse der Nüancen des Ges

bankens, die durch die griechische Sprache noch bezeichenbar find, im Bergleiche mit der lateinischen, teils in der größeren Ursprünglich= feit ber meiften Seiten ber griechischen Bilbung, ber jugendlicheren Frifche ber Schriftsteller, ber größeren Bielseitigkeit und Reichhaltigkeit der Litteratur, aus welcher es nicht schwer ift, für jede Bilbungsftufe des Angben und Jünglings das Rechte herauszufinden, mabrend die minder biegfamen und mit fünftlerischem Sinne weriger begabten, fast finsteren Römer, deren Größe in der Ausbildung ihres Staats= und Rechtslebens liegt und deren eigentumlichftes Runftprodukt ihre feierlich breite Beredfamkeit ift, für das Rnaben= alter großenteils ungenießbar bleiben muffen, so intereffant und lehrreich fie für den Jüngling und Mann auch fein mogen. böhere gelehrte Interesse und die größere historische Wichtigkeit der lateinischen Sprache für bie Entwidelung unserer mobernen Rultur und für beren Anknübfung an die antite durfen barum ficherlich werden, als sie einen ebensowenia verkannt und herabgesett padagogifchen Grund abgeben konnen für das Übergewicht Lateinischen über das Griechische, sobald man anerkennt, Bildung die antiken Kulturelemente unsere gegenwärtige in sich aufgenommen, verarbeitet hat und gur Selbständigkeit gelangt ift.

Für die Behandlung der neueren Sprachen macht es einen Unterschied, ob die alten und namentlich das Lateinische, neben ihnen getrieben werden oder nicht. Im letzteren Falle empfiehlt sich für das Erlernen jener dasselbe Berfahren, das wir im Vorhergehenden für die alten Sprachen angegeben haben; namentlich darf alsdann von der grammatischen Strenge desselben nichts nachgelassen werden, damit nicht, wie dies bei Mädchen so häusig der Fall ist, ein bloß ungefähres Verstehen der Sprache eintrete, in dessen Gesolge sich die allgemeine Unsicherheit und die Schwankungen des Denkens einsinden, durch welche sich der Halbgebildete, bloß belletristisch Polierte vom Durchgebildeten zu unterscheiden pflegt. An der Mangelhaftigkeit der intellektuellen Vildung dessen, der nicht wenigstens eine fremde Sprache streng grammatisch erlernt hat, läßt sich leicht

die Notwendigkeit erkennen, dies an den neueren Sprachen foviel als möglich nachzuholen, wo die alten bierzu nicht benutt werden Im gunftigeren Kalle ber Benutbarteit beiber bagegen wird die grammatische Seite, die überhaupt nicht bie Stärke ber neueren Sprachen ift, beim Unterrichte mehr in den Hintergrund treten burfen, weil die wesentlichen Borteile des grammatischen Studiums in größerem Maße durch das Erlernen des Griechischen und Lateinischen gewonnen werden, weil der grammatische Bau der neueren Sprachen durch seine große Uhnlichkeit mit dem unserer Muttersprache verhältnismäßig leicht verständlich ift, weil endlich die Wichtigkeit ihrer Uneignung für die materiale Seite ber intellettuellen Bildung größer ift als für die formale — wenigstens ift für den Deutschen bas Eindringen in frangöfische und englische Lebensansicht, Sitte, Runft und Wiffenschaft vermittelft der Litteratur dieser Bolter entschieden von höherer Bedeutung, als das Eindringen in die betreffenden Sprachen als folche, das für ben Renner der alten Sprachen faum belohnend genug ist\*), obwohl für den Franzosen und Engländer in Rudficht bes Deutschen nicht basselbe gelten mag.

Rommt es bemnach beim Erlernen der neueren Sprachen vorzüglich darauf an, die Produkte der fremden modernen Bildung ohne die Vermittelung unzuverläfsiger Zwischenhändler in ihrer ursprünglichen Lebendigkeit und nationalen Eigentümlichkeit kennen zu lernen und in sich aufzunehmen, so wird die Einführung in die fremde Nationalität hauptsächlich durch reiche Lektüre vermittelt werden müssen. Vieles Lesen bringt jedoch stets die Gesahr sprachlicher und sachlicher Oberstächlichkeit mit sich. Die erstere wird dadurch vermieden, daß man den fremden Ausdruck, wo er nicht vollkommen

<sup>\*</sup> Bu hart ift indessen ohne Zweisel das Urteil Fr. Passows (Bermischte Schriften p. 18), der zugleich die alten Sprachen, und namentlich die griechische, rein als Sprache ersernt und beim Unterrichte als Selbstzweck behandelt wissen will — eine Ansicht, der es dann freilich nahe liegt, den Wohltlang des Griechischen pädagogisch wichtig zu sinden und von der auszehildeteren griechischen Deklination eine Rückwirkung auf die größere Bestümmtheit der Begriffe zu erwarten!

verstanden murde, vollständig zergliedert, seine Eigentümlichkeit mit ber entsprechenden der Muttersprache vergleichend zusammengestellt und burch Ahnlichkeiten ober Gegenfage aus biefer erlautert. Die andere ju verhüten, dient vorzüglich die Strenge in der Bahl ber Lekture, die allein das nach Form und Inhalt Muftergultige julaft, das eine länger verweilende, tiefer eingehende Betrachtung belohnt, und zwar diefes nur in folder Ordnung, daß der Schüler feinem jedesmaligen Standpunkte gemäß eine Stufenreihe von Schwierigkeiten ju burchlaufen bat, welche ihn mit ben eigentumlichen Zügen ber fremden Nationalität allmählich immer vertrauter werden läßt. biefer Strenge muß bann noch bie gehörige Durcharbeitung bes Belesenen tommen, die den Schuler in den Stand fest, es nicht allein seinem Inhalte nach im gangen zu reproduzieren, sondern auch von dem Zusammenhange des Einzelnen, der Anordnung und Einteilung, Eigentümlichkeit des Ausdruckes und wo tann, des Schriftstellers felbst Rechenschaft zu geben. Es braucht kaum erinnert zu werden, daß dies nur möglich arökere abgefoloffene Banze gelefen und wiederholt durchgesprochen werben.

Der Unterricht in ben neueren Sprachen tann berhaltnismäßig spät begonnen werden, wo durch den Unterricht in den alten ihm . porher die nötige Grundlage gegeben worden ift, wogegen es als ein nicht unerheblicher Miggriff erscheint, diesen durch jenen bor= bereiten zu laffen, wie man dies neuerdings mehrfach gefordert und versucht hat; benn namentlich gewährt das Lateinische und setundar auch das Griechische eine so bedeutende Sulfe gur Renntnis ber Wörter und Formen ber frangösischen, noch mehr ber italienischen, in aeringerem Grabe auch ber englischen Sprache, bag bei forgfältiger Benutung der Berwandtschaften und Analogieen ein weit rascherer Fortschritt in diesen erfolgen kann, als wenn man den umgekehrten, freilich von Bestaloggi (im Schwanengefang)- als naturgemäß empfohlenen Weg einschlägt, der außerdem noch den Übelftand haben würde, daß die abgeleiteten und abgestumpften Formen und Wörter dann erst den Übergang zu den ursprünglichen bahnen und

deren Anknüpfungsbuntte bilden mußten - im Grunde basselbe Berfahren der Anknüpfung 'der Hauptsachen an zufällige Nebenumftande, um beffentwillen wir den Rünften der Mnemonit zu entsagen uns genötigt fanden. Es ist kein unbedeutender Übelstand. wenn die verschiedenen Sprachen im Robfe des Schulers in faliche Berbaltniffe treten, oder follen essere, ridere, cadere mit ihren Alexionsformen nicht als Berftummelungen von esse, ridere, cadere und beren Formen ericheinen? Soll ber Anabe erft ben willfürlichen Eigenfinn der französischen Grammatik durchmachen. bebor er mit der logischen Strenge und Reinheit der griechischen bekannt wird? - Um keinen groben Fehler zu begehen, wird man sich freitich zu der Einrichtung versteben muffen, daß den spät eintretenden neueren Sprachen sogleich von Anfang an mehr Kraft zugewendet wird als dies bisher zu geschehen bflegt und in zwei wöchentlichen Lehrstunden neben einer Menge von anderen Unterrichtsgegenständen überhaubt geschehen kann; es wird, wenn 3. B. das Griechische mit dem gehnten und darauf das Lateinische mit dem awölften Lebensjahre begonnen hätte, das Französische mit dem fünfzehnten und das Englische mit dem fiebenzehnten, aber beide mindestens mit vier wöchentlichen Lehrstunden eintreten muffen \*); benn bei einem Amischenraume von blok einem Sahre amischen bem Anfange bes Lateinischen und bem bes Frangosichen läßt sich eine irgend fraftige Unterftugung des letteren durch das erftere begreiflicher= weise nicht erwarten. Die geringen Fortschritte in den neueren Sprachen, noch jest eine häufige Rlage, haben ohne Zweifel hauptfächlich in ber Zerftückelung und in ber baraus entspringenden Rraftlofiakeit ihren Grund, mit welcher fie betrieben werden, nächft dem in der unvollkommenen Benutung des Barallelismus und der Anglogieen, die fie zu den alten Sprachen besitzen.

<sup>\*)</sup> Bei so oberflächlichen Gründen für den umgekehrten Gang, wie fich in Röchlys Bermischten Blattern zur Gymnafialreform (namentl. III. p. 261) angeführt finden, wird man fich schwerlich beruhigen können.

## §. 26.

Mußte dem Sprachstudium unter allen Bildungsmitteln die größte Bielseitigkeit zugesprochen werben, so ist man versucht, von der Mathematik das Entgegengesette zu behaubten, ba fich ihr Gebiet nicht über das hinauserstreckt, was unmittelbar ober mittelbar unter ben Begriff der Große fällt. Näher betrachtet giebt es freilich taum einen Gegenftand bes Denkens, auf ben Großenvorstellungen nicht in der einen oder anderen Beise anwendbar maren, aber teils vermögen wir uns bei dem gegenwärtigen Stande ber Wiffenschaften in solchen Unwendungen überhaupt nur berhältnismäßig selten au der Schärfe und Strenge des mathematischen Rasonnements au erheben, teils werden in vielen Fällen, in denen dies gelingt, die Schwierigkeiten so bedeutend, daß alle, die nicht die Mathematik mit den ihr verwandten Wiffenfchaften zu ihrer Lebensaufgabe machen, darauf verzichten muffen, bis zu diesem Puntte vorzudringen. So verhalt es fich namentlich mit den meiften und intereffanteften Anwendungen der Mathematik auf die Naturwiffenschaft: so fruchtbar sie für die Einsicht in die durchgängige mathematische Bestimmtheit ber Naturphänomene, für die vielfache Abhängigkeit des Qualitativen bon quantitativen Berhältniffen und bamit für die Befestigung einer richtigen Naturansicht auch sein würden, so lassen es doch bie Schwierigkeiten ber Sache, bis jest wenigstens, so gut als unmöglich erscheinen, daß man den Unterricht selbst bei äußerer Unbeschränktheit des Erziehungsgeschäftes allgemein bis dahin ausdehne. diese unvermeidliche Begrenzung der Mathematik als Unterrichtsgegenstand und durch die daraus entstehende Unfähigkeit derfelben, den ihr gebührenden Einfluß auf die Raturansicht des Schülers in vollem Mage auszuüben, macht es sich zwar notwendig, daß sie sich bamit begnüge, einen mehr ifoliert stehenbleibenden Gedankentreiß bas Gebiet der Größen, die fich dem gemeinen au bearbeiten. Bewußtsein unmittelbar als solche barftellen (Zahlen und räumliche Gebilde), aber gleichwohl bietet sie sowohl für die formale, als

auch für die materiale Seite der intellettuellen Bildung Clemente genug dar, um als einer der wichtigsten Unterrichtsgegenstände auftreten zu dürfen.

Die Mathematik ift ber Form nach die vollendetste Wiffenschaft und insofern das Borbild für alle übrigen. Sierauf beruht ihre Bedeutung für die materiale Aufgabe der intellektuellen Bilbung. für bas hineinleben bes Schülers in die boberen Intereffen, benn mit dem Eindringen in die Mathematik und durch dasselbe entwidelt fich in demfelben Mage ber Sinn für Biffenfcaftlichkeit in engerer und ftrenger Bedeutung. Indem bie Mathematik bagu bient, ben Begriff ber Wiffenschaft in voller Scharfe zu exemplifizieren, giebt sie dem intellektuellen Interesse badurch eine feste Begründung und bezeichnet ihm zugleich vorbildlich bie Zielpuntte, nach benen auch auf allen anderen Gebieten bes Wiffens zu ftreben ift. anderer Lehrgegenftand vermag dies in gleicher Beise ju leiften: keiner kann beshalb die Mathematik vertreten ober ersegen; benn selbst die in Rudficht ber methodischen Strenge ihr noch am nächsten verwandten Naturwiffenschaften find nicht allein weit davon entfernt, ein abnliches Bild tonsequenter und abgeschlossener Spftematit liefern zu konnen, sondern muffen sich sogar so vielfach mit größerer oder geringerer Babricheinlichteit im einzelnen begnugen, daß fie eine Bergleichung mit der reinen Mathematif in dieser Rücksicht nicht Demnach vertritt diese, trot ber Ginseitigkeit der inausbalten. tellektuellen Thätigkeiten, welche durch die Beschränkung ihres Stoffes gegeben ift, gang vorzugsweise das intellektuelle Interesse, aber es ist diese Bertretung allerdings eine so ausschließliche, daß fich eine ähnliche Brauchbarkeit ber Mathematit jur Ginführung bes Schülers auch in die übrigen boberen Intereffen nicht behaupten lägt. Dagegen erweift sie sich als um fo fruchtbarer für die formale Entwickelung der Intelligenz und zwar zunächst dadurch, daß sie nur leicht fakliche und vollkommen deutliche Begriffe zur Grundlage ihres Rasonnements macht, die sie zugleich in ungetrübter Reinheit der Abstrattion durchgangig festzuhalten verlangt. Wenn sich auch nicht in Abrede stellen läßt, daß namentlich in den höheren Teilen der

Mathematik sich noch manche Unklarheiten, Ungenauigkeiten und Willkürlichkeiten finden. daß manche Anwendungen berfelben mit einer Graftheit imponieren, die im Grunde nur ein Schein der Form ift, und daß deshalb nur Borurteil in der Form der mathematischen Demonstration allein und als folder eine Buraschaft für wiffenicaftliche Grundlichkeit finden tann, fo befitt die Mathematit doch, abgesehen bon metabhpfischen Schwierigkeiten ihre Grundvoraus= setzungen, von benen auch keine ber übrigen Wissenschaften frei ift, eine Bestimmtheit der Begriffe und strenge Gleichmäßigkeit ihrer Bezeichnung, eine Evideng ber Grundfate, eine Stetigkeit und Stringeng der Beweise, eine Bielseitigkeit der Kontrollen, wie fie fein anderes Gebiet des Wiffens in ähnlicher Weise darbietet. Hierauf beruht der hohe formale Wert des mathematischen Unterrichtes: er nötigt zu vollständiger Bestimmtheit des Denkens im einzelnen und genauer Unterscheidung des Bermandten, ju forgfältiger Bahl und gleichmäßigem Refthalten ber Bezeichnung bes Gebachten, ju bundigem Zusammenhang und vielseitiger Brufung des Rasonnements. Seben wir auf die einzelnen logischen Operationen und Methoden, welche die Mathematik zur Anwendung bringt, so wird zunächst die Abstraktion von ihr in vorzüglich hohem Grade in Anspruch genommen, nicht allein in bem Sinne, bak fie ein Aufsteigen vom Befonderen und Einzelnen jum Allgemeinen verlangt, indem fie 3. B. unter einem bestimmten auschaulichen Dreieck ein Dreieck überhaubt, oder unter einem Buchftaben eine Rablengröße überhaubt au benten forbert, die zu anderen in einer gewiffen Beziehung ftebe, sondern auch in dem Sinne, daß fie die Größen = und Geftalten= vorstellungen isoliert betrachtet wissen will, abgesondert von allen übrigen physitalischen Merkmalen, die in der Natur überall verbunden mit ihnen vorkommen. Ferner übt fie im genauen Erklären und Einteilen, bei welchem letteren fie ftets nach icharf bestimmten Einteilungsgründen verfährt und die Bollftandigkeit der Glieder burd Unterscheidung ber verschiedenen möglichen Fälle genau nachweist. Endlich exemplifiziert sie bie verschiedenen Formen der Schluffe und Beweisarten, namentlich ben Unterschied ber bireften und inbirekten, und zwar find ihre Beweise durchgängig von strenger Allgemeingültigkeit und begrifflicher Notwendigkeit, lassen nicht die Möglichkeit einer Ausnahme übrig, wenn nicht eine Voreiligkeit im Beweise selbst begangen und eine nötige Beschränkung übersehen wurde und treten durch die Absurdität der Annahme des Gegenteils ihrer Lehren in Gegensat zu den aus empirischen Thatsachen abgeleiteten Wahrscheinlichkeitsschlüssen, zur Induktion der Naturwissenschaften.

Es zeigt sich bemnach, daß die Mathematik, weil sie der logischen Strenge nirgends etwas vergiebt, mit noch größerem Rechte als die Grammatik eine angewandte Logik genannt werden darf, so wie umgekehrt die Lehren der letzteren eine vielsache Unterkühung und neue Beleuchtung durch mathematische Betrachtungen erfahren haben \*).

Da die ftrenge Form der Wiffenschaft dasjenige ift, wodurch die Bedeutung der Mathematik als Unterrichtsgegenstand bestimmt wird, so ergiebt sich von selbst, daß der Unterricht in derselben einen vorzugsweise behutsamen und bedächtigen Gang nehmen muß, der im Bormartsfcreiten ftets jurudfcaut und nach Grund fucht für jedes Spätere in dem Früheren. Er wird fich baber eber noch ben Vorwurf der Pedanterie als den der Flüchtigkeit machen lassen dürfen, da jede kleine Rachläffigkeit in ben Anfangsgründen, ja icon jede Unficherheit in augenblicklicher Beherrschung berfelben von seiten des Schülers entweder die Stetigkeit des Fortschreitens selbst bindert, oder es doch nicht zu der Rlarbeit der Übersicht einer längeren Reihe zusammengehöriger Operationen kommen läßt, aus welcher erft die wissenschaftliche Befriedigung mit dem Resultate derselben entspringt. Diese Befriedigung, welche durch die ftreng spftematische Form der Mathematik möglich wird, muß dem Schüler immer fo weit fühlbar gemacht werben, als fein jedesmaliger Standbunkt erlaubt, denn sie ist teils als Sebel des mathematischen

<sup>\*)</sup> Bergl. Drobifch. Reue Darftellung ber Logit. 2, Aufl. Lpz. 1851. [4. Aufl. 1875.]

Studiums felbst von Wichtigkeit, teils als Mittel, ihm die Sicherbeit und den Abschluß der Erfenninis bemerkbar zu machen, zu benen es im einzelnen wie im gangen auf diesem Gebiete bes Wiffens in boberem Grade kommt als auf irgend einem anderen. Es geschieht bies hauptsächlich badurch, daß man auf jeder Lehr= ftufe dem Schüler ein für ibn übersebbares festgeschlossenes Gange barbietet, beffen Grundzuge und innerer Zusammenhang für ihn bis au voller Evidena und Sicherheit erhoben werden. Maa dieses Ganze zu Anfang auch als klein und unbedeutend erscheinen, es giebt darum doch den wenn auch noch minder vollständig ausge= prägten Typus ab für die Behandlung des Schwierigeren und Berwidelteren und bildet den ersten Ansatz zur Spstematit der gangen So läkt sich a. B. schon die Lehre von den pier Species und die von den Arten der ebenen Figuren als ein folches Bange abschließen, indem man die Entstehungsweise berfelben auß= einander, ihre gegenseitigen Beziehungen, die mögliche Anzahl der einfachen Rechnungsoperationen auf der einen, der ebenen Figuren auf ber anderen Seite mit ber nötigen Genauigkeit erwägen läßt.

Ift der Hauptgesichtspunkt für den Unterricht in der Form des strengen Beweises und der wissenschaftlichen Systematik zu suchen, welche der Mathematik eigentümlich sind, so folgt daraus weiter, daß in der Behandlung dieses Lehrgegenstandes die Ordnung und Folge, welche die Lehrsätze in der eigentlich wissenschaftlichen Darftellung felbst einzunehmen haben, in weit größerem Mage eingehalten werden muß, als bei jedem anderen Unterrichtsgegenstande, und es liegt am Tage, daß diese Annäherung des Unterrichtsganges an den Gang der Wiffenschaft felbst dem Lehrer eine nicht unbebeutende Erleichterung gewähren wird. Abweichungen des erfteren von dem letteren machen sich vorzüglich nach zwei Seiten bin not= wendig, nach der Richtung der Tiefe der Betrachtung, befonders im Anfange, und nach der Richtung der Breite, denen beiden bestimmte Grenzen gesett werden muffen, wenn nicht ber Erfolg bes Unterrichtes durch fie beeinträchtigt werden foll. Wird man fich die Beschränkung der Breite leicht gefallen laffen, da fie, mit Mag vor-

genommen, ber wiffenschaftlichen Strenge feinen Abbruch thun und es ohne ein solches Zugeftandnis nicht einmal möglich sein murbe. über die Lehre bom Dreied und die Betrachtung der Bahl Behn hinauszukommen, so scheint bagegen eine Begrenzung ber Tiefe ber Tadel der Ungründlichkeit zu treffen. Die Rechtfertigung gegen diesen ift aus dem Umftande zu entnehmen, daß die Ausgangspunkte ber Wiffenschaft nicht zugleich auch die des psychologischen Entwidelungsganges find, den der natürliche Menich durchläuft, und - bedürfte es noch eines zweiten Grundes - daß nicht einmal die Grundbegriffe und Grundvoraussenungen irgend einer Wiffenschaft von allen Schwierigkeiten fo frei find, als nötig ware, wenn wir einer weiteren Berfolgung berfelben in die Tiefe follten ent= behren konnen, b. h. daß die Wiffenschaften felbst wenigstens in ihrem gegenwärtigen Zustande eine gewisse Unvollkommenheit ihrer Begründung anerkennen muffen. Um fo mehr murde deshalb bem Unterrichte eine solche zu verzeihen fein, wenn er anders der Rachficht für die Erfüllung deffen bedürfte, was man ihm gur Pflicht machen muß, weil er durchgängig fich aufs engfte an das im Schüler Borgebildete anzuschließen und von den Bunkten auszugeben hat, die den leichteften und ficherften Zugang gur Wiffenschaft felbft eröffnen.

Demgemäß ift das sinnlich Anschauliche der notwendige Ausgangspunkt des mathematischen Unterrichtes, obgleich weder der
Gegenstand der Mathematik ein empirisch Gegebenes im strengen
Sinne, noch auch ihr Verfahren dem der empirischen Wissenschaften
ähnlich ist. Es ersordert dies die Faßlichkeit der Lehre für den
Schüler, denn auf allen Gebieten des Wissens muß die positive
Kenntnis einer Summe zusammengehöriger Thatsachen der Begriffsbildung und der Einsicht in den inneren Jusammenhang derselben
vorausgehen. Die Thatsachen, welche dem mathematischen Unterricht zur Grundlage dienen, sind diesenigen, welche der früher besprochene Anschauungsunterricht zu lehren hat: je besser sieser seine
Ausgabe gelöst hat, desto zugänglicher wird der Schüler für jenen
sein. Zur Geometrie nämlich wird der Weg dadurch gebahnt, daß

Die Gestalten bestimmt aufgefaßt und unterschieden werden, damit namentlich die regelmäkigen aus den unregelmäkigen berbortreten. daß sie bis auf die wenigen Elementarteile herab, aus denen sich alle zusammensegen, zergliedert und mannigfaltige Rombinationen Diefer letteren zu neuen Geftalten vorgenommen werden, um durch Übungen dieser Art den Gestaltenvorstellungen zu einer höheren Genauigkeit und Lebendigkeit zu verhelfen, als sie durch das bloß un= bewufte Anschauen der äußeren Gegenstände im gemeinen Leben von selbst erhalten. Auf ähnliche Weise ift das Rechnen vorzube= reiten, indem man verschiedene Mengen gleichartiger Gegenstände burd ungefähre Abidakung, bann burd Meffung, endlich burch Rählen miteinander vergleichen läft und babei zu der Bemerkung hinleitet, daß diese lette Art des Beraleichens die genqueste ift. Sie führt auf die Vorstellung der benannten Ginheit, welcher von felbst die der Mehrheit auf der einen und die des Bruches auf der anderen Seite gegenübertreten und jener gur Berdeutlichung bienen, mabrend ein dritter Gegensatz zu ihr sich als unmöglich zeigt. straktion, die auf die früher angegebene Weise einzuleiten ift, gelangt man bon hier aus bann leicht zu ben Vorstellungen von unbenannten Zahlen, mit denen als abstratten Vorstellungen im Rechnen nicht der Anfang gemacht werden darf, so wenig als mit dem Numerieren, das erst viel später eintreten mag, weil an ihm nichts ju lernen ift, als der bloß technische Runftgriff des Schreibens und Lefens großer Zahlen und das Rind an großen Zahlen überhaupt nichts hat als Wörter ober Zeichen, zu benen ihm die entsprechenden Borftellungen fehlen.

Der letztere Umstand macht es notwendig, daß man sich beim Rechnen zuerst ausschließlich in dem kleinen Zahlenraume von 1-10 bewege, um an ihm die vier einfachsten Operationen kennen zu lehren und als Grundlage für das Rechnen mit größeren Jahlen bis zu mechanischer Geläufigkeit einzuüben, jedoch nicht auf mechanische Weise, sondern durch immer neues und so lange fortgesetztes wirkliches Berechnen der betreffenden Summen, Differenzen, Produkte und Quotienten, dis diese vom Kinde behalten werden; dem

mechanisches Auswendiglernen, das sich unter allen Gebieten des Wiffens am wenigsten mit bem mathematischen verträgt, ift nie ohne alle Gefahr. Mag diese nun auch im gegenwärtigen Falle nur wenig zu fürchten sein, so konnte fich boch ein, wenn auch nur idwacher Ansak zu ber Neigung baburch bilden, bas Geiftige zu mechanisieren und durch das Gedächtnis der Selbstthätigkeit zu ent-Redenfalls mare es verkehrt, Brodukte und Quotienten flieben. ben Schüler auswendig lernen zu lassen, ohne daß er sie noch burch Abdition und Subtraktion auf der Stelle selbst wiederzuerzeugen weiß. Berfteht er das Lettere und ift er des Weges dazu sicher, so wird er leicht auf den Gedanken zu bringen sein, sie sich besonders zu merken, da er ihrer beständig bedarf. Rommt dieser Gedanke aus ihm felbst, so ift er nicht allein wertvoller an sich, als wenn ihm dieselbe Aufgabe von außen auferlegt wird, sondern er steigert auch die Luft zum Merken, das durch fie erleichtert, unter folden Umftänden als gefahrlos, ja fogar als wünschenswert erscheint. Mit jedem weiteren Fortschritte wird bie Ginführung eines Mechanismus als folden im Rechnen bedenklicher: fo gang besonders bei ber Bruchrechnung, die äußerft genau mit dem Schüler durchdacht werden muß, wenn nicht die wesentlichsten Borteile verloren geben follen. Allerdings tritt an die Stelle dieses Durchdenkens später die mechanische Fertigkeit in der Behandlung der Aufgaben, und es darf fogar die Ausbildung diefer Fertigkeit bis zu voller Geläufig= feit und Sicherheit nicht über ber Entwickelung ber Einficht vernachlässigt werden, aber ber Lehrer barf auch auf ber anderen Seite nie vergessen, diese lettere zu kontrollieren, sobald irgend ein Berdacht entsteht, daß sie geschwunden sei, oder daß die Gründe des Berfahrens doch nicht mehr in voller Bestimmtheit reproduziert werben Nicht minder als jene Einsicht verlangt auch die einmal tönnen. erworbene mechanische Fertigkeit eine vielfache Kontrolle, bis sie ohne Ausnahme ju Gebote fteht; benn die gewandte Ausführung aller schwierigeren Operationen, die nur auf bestimmten Rombinationen ber einfacheren beruhen, wird erst badurch möglich, daß biese letteren teine besondere Aufmerksamkeit mehr in Anspruch nehmen.

Das Ropfrechnen empfiehlt fich nicht allein durch die Rücksicht auf seinen prattifchen Gebrauch, sondern gang vorzüglich burch bie höhere Lebendigkeit, welche es den Zahlenvorstellungen, ihren Berhältnissen und Beziehungen erteilt durch die Übung deffen, mas man arithmetische Bhantasie nennen könnte. Wie die geübte geometrische Phantafie ohne die Hulfe eines sinnlichen Bilbes Vieles mit voller anschaulicher Bestimmtheit im Raume fieht, mas fich ber ungeübten sogar mit Sulfe eines solchen oft taum beutlich machen läkt, so lernt auch die grithmetische Phantasie eine Reibe zusammengehöriger Operationen und deren Resultat allmählich mit einer Sicherheit überschauen, welche ber finnlichen Zeichen bis auf einen gewissen Bunkt entbebren kann. Es ist mehr als blokes Zahlengedächtnis, was hierbei in Anspruch genommen wird, benn nicht sowohl die Zahlen oder Zeichen als solche sollen gemerkt, sondern die Übersicht über die Beziehungen foll bewahrt werden, in die fie im Laufe ber Rechnung zu einander zu fegen oder ichon gefest find. Besonders wichtig wird dies bei der Transformation einer Formel. die in dem jedesmal beabsichtigten Sinne nur dann ausgeführt werden fann, wenn man die Beränderung der Formel im ganzen oder die Reihe von Beränderungen vorauszusehen vermag, denen durch Anwendung aewisser Rechenoperationen unterworfen werden wird. Das Ropfrechnen bietet hierzu eine zwedmäßige Borübuna bar.

Das Rechnen mit Buchstaben hat zwar an sich nur geringe Schwierigkeiten für den Schüler, aber unverständlich bleibt ihm leicht der Sinn und Zweck, den es haben kann, mit Buchstaben, deren jeder alle möglichen Zahlen soll bedeuten können, anstatt mit Zahlen selbst zu rechnen: letzteres erscheint ihm dann natürlich als der kürzere und bessere Weg. Überdies sieht er leicht einen Ausdruck wie z. B. 8a als eine benannte Zahl an, deren Benennung durch den Buchstaben bezeichnet ist. Demnach wird der Lehrer vor allem hinzussühren haben auf das durch die Buchstaben befriedigte Bedürfnis noch allgemeinerer Bezeichnungen der arithmetischen Größen und Größenverhältnisse als die unbenannten Zahlen sind. Ist der Sinn

dieser weiter getriebenen Berallgemeinerung richtig begriffen, so schwinden alle verkehrten Fragen und ungehörigen Rebenvorstellungen der angedeuteten Art von selbst und der Schüler denkt sich leicht und gern in die neue Weise der Betrachtung hinein, weil er sich durch sie gefördert sindet; denn eine einzige Formel zeigt sich ihm jett als der Repräsentant aller Auslösungen analoger Zahlenaufsgaben, deren besondere Berechnung sie erspart. Hat man dagegen nicht die nötige Sorgsalt darauf verwendet, den Sim des Rechnens mit Buchstaben vollkommen deutlich zu machen, so bleibt dieses Rechnen gewöhnlich lange Zeit hindurch ein Mechanismus, dessen Bedeutung im besten Falle dem Schüler durch Anwendungen allsmählich von selbst klar wird, indem die verkehrten Nebenvorstellungen, durch die anfangs der Blick getrübt war, im Fortgange des Unterzichtes nach und nach abgestoßen werden.

Erst mit dem Gebrauch und Berftandnis der Buchftaben als allgemeiner Zeichen beginnt ber eigentlich wissenschaftliche Unterricht in der Arithmetik. Die Rechnungsarten, welche im vorbereitenden Rurfus an ganzen Rahlen und Brüchen gelernt wurden, laffen fich jeht ohne Mühe auf Buchstabenformeln übertragen. Sobald nun ber Schüler mit biefen nur einigermaßen umzugehen weiß, wird gu der Lehre von den Potenzen fortgegangen, die sich als nächst höbere Stufe ju ber Multiplikation verhalt, wie biefe ichon im ersten Unterrichte als nächst höhere Stufe zur Abdition erschienen sein muß. Wie nun zur Addition und Multiplikation die Subtraktion und Division als beren Umkehrungen hinzutraten, so stellen sich dem Potenzieren das Radizieren und Logarithmieren gegenüber. hierdurch ift der Gang bestimmt, den die Elementararithmetit zu nehmen hat; dem alle übrigen Lehren berselben erhalten von selbst ihre bestimmte Stelle in diesem Schema: die Lehre von den negativen Größen gebort jur Subtrattion, aus beren Unausführbarfeit in gewiffen Fallen diese entspringen; die Lehre von den Brüchen, der geometrischen Proportion und Progression schließt sich ber Division an; die Theorie der Zahlenspfteme nebft der Lehre von den Decimalbruchen verbindet sich als Anwendung mit der Potenzenlehre; die irrationalen

und imaginären Größen stellen sich als notwendige Ergänzungen bes Wurzelausziehens dar. Den Schlußstein des Ganzen bildet die Lehre von den Gleichungen, welche früher zwar schon öfters berührt, aber erst jett im Zusammenhange als Theorie auftretend, alles Borhergehende in mannigfaltig verflochtener Weisezur Anwendung bringt.

Das Wesentliche des vorgezeichneten Ganges besteht darin, daß bem Schüler ber innere Zusammenhang ber einzelnen Operationen in möglichster Rlarbeit burch die Ginsicht in die Entstehungsweise ber einen aus der anderen por Augen trete - ein Ziel, zu welchem in der Geometrie durch die Natur der Sache der Weg nicht minder deutlich gewiesen ift, als in der Arithmetik, sobald man nur an die Stelle der Rechenoperationen die Borftellungen der räumlichen Gebilde treten läft; so daß Abdieren. Multiplizieren und Boten= zieren der Betrachtung der Linien, ebenen Figuren und Körper Weift man nun das unmittelbar auf Anschauung parallel läuft. Beruhende dem Anschauungsunterrichte zu als Vorbereitung der Geometrie im eigentlichen Sinne — nämlich die Unterscheidung ber verschiedenen Arten von Linien, ihrer Lagen gegen Bunkte und andere Linien, teils in berfelben, teils in verschiedenen Ebenen (wobei namentlich die Entstehung der ebenen Figuren eine ausführliche Betrachtung verlangt)., der ebenen und trummen Flächen und ihrer Lagen gegen Punfte, Linien und andere Flächen (wobei die Entstehung der Körper vorzüglich in Betracht tommt) - so wird der wissenschaftliche Unterricht in der Geometrie sogleich zu der Lehre von der Kongruenz, Gleichheit und Ahnlichkeit der ebenen Riguren fortgeben können. Dierbei tann es vom pabagogischen Gesichtspuntte aus nur gebilligt werden, wenn der Lehrgang bet Gutlidifden Geometrie mehr und mehr einer solchen Behandlung weicht, die sich bestrebt, unbeschadet der Stringenz der Beweise mit ausgebehnter Anwendung der heuristischen Lehrform\*), die für den

<sup>\*)</sup> Bergl. Drobijch, Philologie und Mathematit als Gegenftände des Symnafialunterrichtes. Lpz. 1832 p. 87 f., und für den im folgenden err wähnten Parallelismus der Behandlung von Planimetrie und Stereometrie: 3. h. E. Müller, Lehrb. der Geometrie für Gymnafien und Realiculen. halle 1844.

mathematischen Unterricht sich ohne Zweifel am besten eignet, die einzelnen Lebrfate mehr nach ber Berwandtichaft ihres Inhaltes au gruppieren, die dem Schüler so leicht entschwindet, wo die Ordnung berfelben nur dadurch bestimmt wird, daß jeder nachfolgende Sat immer einige ber vorhergebenden zu feinem Beweise bedarf. Ramentlich verdient in dieser Rücksicht der Bersuch, die planimetrischen und stereometrischen Lehren miteinander zu parallelisieren, alle Aufmerkfamkeit, weil baburch ber Schuler zu einer Erweiterung bes Blides befähigt wird, die ihn die beiden Sauptgebiete der Geometrie aufeinander beziehen läßt und zu eigener Aufsuchung ihrer Analogieen anleitet, mahrend fie sonft nur zu leicht als getrennte Disciplinen auseinanderfallen. hat der Anschauungsunterricht gehörig bordie Schwierigkeiten, welche ein folcher werben gearbeitet. โอ Parallelismus allerdings mit sich bringt, nicht allein sich überwinden lassen, sondern es wird auch der stereometrische Unterricht selbst burch ihn wesentlich geforbert werben und bas Gedeihen finden, das ihm trop seiner Wichtigkeit noch so häufig abgeht - nur darf der Lehrer dabei die Mühe nicht scheuen, durch kleine Apparate ber Anichauung bes Rorperlichen vielfach ju Bulfe ju tommen und namentlich ben Schüler felbft jum Aufbau und jur Besprechung der stereometrischen Figuren zu veranlassen, bloke Zeichnungen gemähren bier durchaus nicht die erforderliche Deutlichkeit.

Die Stellung der Trigonometrie ist aus dem doppelten Gesichtspunkte zu beurteilen, daß sie einerseits einen wichtigen Blick thun
läßt in den inneren Zusammenhang geometrischer Betrachtungen
mit arithmetischen und andererseits die Grundlage, namentlich für die
mathematische Geographie, liefert, weshalb es als zweckmäßig erscheint, sie mit dieser in nächste Berbindung zu sehen. Liegt es
zwar in der Natur der Sache, daß sie im mathematischen Unterrichte
erst nach der Planimetrie und Stereometrie auftritt, so darf sie
doch nicht als dritter diesen beiden koordinierter Teil der Geometrie
erscheinen, die mit der Stereometrie vielmehr zum vollen Abschlusse
gesommen ist. Es wird sonst schon dadurch für die Ansänge der

Trigonometrie leicht die Rlarheit der Auffassung gestört, für welche es bei ber verhältnismäßigen Leichtigkeit bes Gegenftandes haupt= fächlich der Gewöhnung des Schülers bedarf, daß er niemals an Linien als folde, fondern nur an beren Größenberbaltniffe bente. Ift dies mit Sicherheit erreicht, so bemächtigt er sich ber neuen Betrachtungsweise mit um so geringerer Mühe und wird um so leichter in ihr beimisch, als fich sein Interesse noch durch die nabeliegenden Anwendungen auf die mathematische Geographie gewinnen läßt, welche ihm die innere Berbindung der mathematischen Lehren mit naturwiffenschaftlichen in einer Weise zeigen. Unterrichte an keinem zweiten Beispiele weiter möglich ift. Für bie Einsicht in den inneren Zusammenhang der arithmetischen und geometrischen Lehren würde sich die analytische Geometrie noch unaleich fruchtbarer erweisen, als die Trigonometrie, da sie geometrische Gebilde mit allen ihren Eigentümlichkeiten aus einer Formel er-Deshalb dürfte es fich empfehlen, biefe Betrachtung fennen läkt. nicht ausschließlich der höheren Mathematik vorzubehalten, sondern deren Anfangsgrunde, namentlich in Anwendung auf den Areis und die Regelschnitte, als Abschluß und Bereinigungspunkt ber beiden Hauptgebiete ber Elementarmathematit noch in diese aufzunehmen \*).

In allen Zweigen bes Unterrichtes ist es von Wichtigkeit, dem Schüler ein richtiges Bewußtsein von dem Umfang und dem Werte seines Wissens zu verschaffen, denn die richtige Schätzung und das bestimmte Gefühl der eigenen Kraft gehört zu den wesentlichen Bedingungen der inneren Freiheit. Durch die Strenge ihrer Systematik ist vorzüglich die Mathematik befähigt, hierzu einen wichtigen Beitrag zu liesern, wenn der Schüler, sobald er sich eine Gruppe von Sähen angeeignet hat, dazu angehalten und in schwierigeren Fällen angeleitet wird, durch eigene Kombination derzselben neue Folgerungen oder Beweise zu entdeden und Aufgaben zu lösen. Er wird dadurch inne, wie viel sich anfangen lasse mit

<sup>\*)</sup> Bergl. jedoch Drobisch a. a. D. p. 81.

bem erworbenen Eigentume und bemächtigt fich jugleich ber anauwendenden Sate in immer höherem Grade, benn die Lösung ieder Aufgabe, wenn sie nicht durch einen glücklichen Zufall gelingt, hängt von der Lebendigkeit und Beweglichkeit der Summe von Bramiffen ab, die, dem Geifte vollkommen gegenwärtig und geläufig, vermittelft einer Reihe von Schluffen auf eine eigentumliche Beife miteinander verbunden sein wollen. hierbei ift es für die Deutlich= feit und Sicherheit des Denkens, wie für die Bestimmtheit und Gewandtheit ber Darftellung von Bedeutung, daß der Schüler Die von ihm gefundene Lösung selbständig frei vortrage. eigene Auseinandersetzung des Schülers, Die, wie icon öfter bemerkt. bei den Repetitionen überhaupt zur Regel gemacht werden foll, foweit es die Rrafte desselben erlauben, veranlagt ihn au tieferer Durcharbeitung des Gegenstandes, sie spannt die Aufmerksamkeit ber übrigen und forbert beren Rritit beraus, fie giebt Gelegenheit, die Notwendiakeit präzisen Ausdruckes und bedachtsamen Aufichreibens recht fühlbar zu machen und daran so zu gewöhnen, daß bestimmtes Denken nicht erft durch Sprechen und Schreiben beranlakt wird, sondern ihm vovausgeht. Der lettere Bunkt verdient gang befonders hervorgehoben zu werden wegen des heilfamen. bisciplinierenden Ginfluffes, den er auf alle Dentthätigkeiten auszuüben vermag und auszuüben bestimmt ift; denn wie mit dem Ansake einer Rechnung beren Fortgang häufig icon mitgegeben ift, bangt der Berlauf und Erfolg jeder Untersuchung hauptsächlich bon ben Gesichtspuntten ab, unter die man die Sache von Anfang berein stellt, und wie die Bestimmtheit der Fassung des Ausgangs= punktes, die Reihenfolge und Übersichtlichkeit der mit ihm zu verbindenden Sate, die Absonderung furger Rebenschluffe von dem Haubtzuge der Argumentation beim mündlichen Vortrag wie beim Aufschreiben des mathematischen Beweises dessen Durchführung befo muffen auf allen Gebieten des Wiffens diefelben dingen, erfüllt werden, um einen bundigen Beweis gu-Forderungen Ramentlich wird der Schüler angehalten stande zu bringen. werben muffen, die Definition in voller Strenge ju geben, beren

Bernachläffigung sich ihm leicht als sehlerhaft zeigen läßt und das Angeschaute, sei es Formel oder Figur, im Falle es nicht zu verwickelt ist, so scharf und rein in Worten auszudrücken, daß es sich aus der bloßen Beschreibung rekonstruieren läßt — eine übung, die von gleichem Werte sür die Sicherheit des Ausdruckes und für die Bestimmtheit des Gedankens ist. Bei dieser unerbittlichen Strenge in der Form, die der Lehrer der Mathematik ebenso dem Schüler auserlegen muß, wie er sich selbst durch sie bindet, bedarf es doppelter Borsicht dagegen, daß sie nicht in pedantischer Weise noch weiter gehe als nötig ist, daß namentlich der Schüler in unvollendeten Säßen nicht gestört oder sonst in seiner Gedankenentwicklung irre gemacht, daß er in seiner eigentümlichen Art sich auszudrücken nicht unnütz beschränkt werde; vielmehr wird sich der Lehrer, wo dies ohne Gesahr der Präzisson geschehen kann, dieser letzteren anschließen und auf sie eingehen müssen.

Die Klage über die häufige Erfolglosigkeit des mathematischen Unterrichtes, welche in der neueren Zeit immer allgemeiner durch die größere Anftrengung und die verbefferte Methode jum Schweigen gebracht zu werden scheint, hat ihre Haubtursache gerade in dem, was die Eigentümlichkeit und den befonderen Borzug der Mathematik als intellektuellen Bildungsmittels ausmacht, in ihrer Strenge und Systematit, die es unmöglich machen, fie wie Geschichte, Sprachen und Naturwiffenschaft an verschiedenen Buntten, wenn nicht mit aleichem Glücke, doch wenigstens mit einigem Erfolge anzufangen. Derfelbe Umftand macht eine Stetigkeit und ungeschwächte Intensität der willkürlichen Aufmerksamkeit nötig, wie sie für keinen anderen Unterrichtsgegenstand erfordert wird, und man darf beshalb die Mathematik ohne Frage den sprödesten von allen nennen. badurch ju einer Schule geistiger Energie - obwohl auch bier nicht vergeffen werden darf, daß eine solche specifische Energie der Reflexion noch keine allgemeine fittliche Kraft bes Wollens und Handelns ist -, so tann man sich darüber wohl am wenigsten wundern, daß bem jugendlichen Beifte oft und fonell die Rraft ber theoretischen Selbstbeherrschung erlahmt, die sie ihm anzubilden ftrebt, indem fie

beren Bethätigung ftufenweise von ihm forbert, und bag ber Anabe überhaupt nicht geneigt ift, sich einem so harten Zwange bes ftetig fortschreitenden Dentens zu fügen, der an jedem Buntte auf fcarffter Bestimmtheit des Gingelnen und bundiger Reftigfeit des Rusammenhanges der Glieder besteht. Dadurch erscheint sie dem bewegten Aluffe der Gefühle gegenüber, dem fich der Gemütsmenich als dem wesentlichen Gehalte seines inneren Lebens so gern überläkt, als troden und ftarr, und es ergiebt sich baraus leicht, bak die eigentumliche Unluft und Schwierigkeit, die dieser in ihrem Studium findet, in demfelben Umftande ihren Grund hat, welcher gerade für ihn die mathematische Zucht des Berstandes am unent= Die Schwierigkeit ber Mathematik beruht bei bebrlichsten macht. der Einfacheit und Raglichkeit ihrer Grundlagen für die meiften borgüglich auf ber ichlechten Gewöhnung, feinen Gebanten vollftandig bestimmt auszudenken und rein festzuhalten, zu ihr kommt noch die Ungeduld, mit welcher fie nach abschließenden, allgemeinen Resultaten greifen, die ihren Gefühlen Befriedigung versprechen - ein Ubelftand, der dem Fortschritte aller Wiffenschaften und namentlich dem der Philosophie, so vielfach ichabet,

## §. 27.

Der Wert der Naturwissenschaften als Bildungsmittel ist bekanntlich in der neueren Zeit vielfach Gegenstand eines Streites
gewesen, der, im allgemeinen mehr vom Standpunkte der Philologie
und der Natursorschung als von dem der allgemeinen Pädagogik aus
geführt, zu keinem befriedigenden Abschlusse kommen konnte. Ließen
sich zu Gunsten der alten Sprachen und gegen erweiterte Zugeständnisse an die Naturstudien vorzüglich die historische Bewährung der
bildenden Kraft jener, die ideale Richtung des Strebens und die
sormale Bildung, die sie vorzugsweise dem Zöglinge erteilen sollten,
an erster Stelle anführen, so durfte von naturwissenschaftlicher Seite
jenem historischen Beweise die Notwendigkeit einer Reform ent-

gegengestellt, die ideale und formale Bildung aber teils wegen der Unbestimmtheit ihres Begriffes überhaupt in Frage gezogen, teils als notwendige und vorzügliche, oder gar ausschließliche Erfolge des Erlernens der alten Sprachen und insbesondere unserer bisherigen Symnasialbildung bezweiselt werden.

Saubtfächlich als eine Folge biefes Streites ift es zu betrachten, daß man jett fast allgemein als einen der wesentlichen Gefichts= buntte für bas Studium ber Naturwiffenschaften bie gemütsbilbende Rraft bervorhebt, welche sie besiken sollen \*), anstatt einzugesteben. daß ihr Wert für die Erziehung, von diefer Seite betrachtet, allerdings ein geringer, jedenfalls ein fehr bedingter ift. Es foll hiermit nicht in Abrede gestellt werden, daß namentlich der beschreibende Teil der Naturwiffenschaft, die eigentliche Naturbetrachtung, mit der Ausbildung des Auges den Schönheitssinn zu entwickeln und durch die Bewunderung des Kleinen und Großen in der Natur zu religiöser Demut und Erhebung hinzuführen vermöge, noch foll geleugnet werden, daß der erklärende Teil, die Naturwissenschaft im engeren Sinne, obwohl alle teleologischen Erklärungen principiell zurudweisend, doch durch die vielseitige Hindeutung auf die großartige Zwedmäßigkeit der Beranftaltungen und Gefete der Natur dem fittlich = religiofen Gedankentreife beffen, ber fie im Zusammenhange betrachtet, eine fraftige Stute und wichtige Erweiterung zu geben Dies Alles tann geschehen; aber imstande sei. äfihetisch=religiose Wirksamkeit ber Naturwissenschaft kann nur von einem umfassenden Studium berfelben im ganzen, bagegen bloß in verhältnismäßig geringem Grade von ber Bekanntichaft mit ihren Anfängen ausgeben, um die es sich doch allein handelt, wenn von dem padagogischen Werte der Naturwissenschaft die Rede ift. Blid durch das Mitroftop oder Teleftop, die Ertenntnis fester Ge-

<sup>\*)&#</sup>x27; Das Beste was in diesem Sinne gesagt worden ist, dürste wohl dasjenige sein, was sich in der vortrefslichen Denkschrift von Reichenbach und Richter sindet: Der naturwissenschaftliche Unterricht auf Gymnasien. Lpz. 1847. Bergl. namentlich S. 37 ff. und S. 129 f.

setze im Naturlauf, die Ahnung seines zwedmäßigen inneren Zufammenhanges tann dem Anaben und Jüngling durch den Unterricht werden, nur bringt die Bewunderung und Chrfurcht, von der er dabei ergriffen wird, nicht leicht tief genug ein. Alles, was die Natur thut, erscheint ihm als zu natürlich und selbstverständlich, ihre Große und Erhabenheit liegt so tief, daß erft der Mann fie einigermaßen zu faffen bermag - und auch biefer nur, wenn feine Bildung nicht einseitig und verflacht ift. Mit äfthetischen Phrasen aber die Anfänge des naturwiffenschaftlichen Unterrichtes zu verwässern, sie in dilettantisch gemütlicher Weise zu betreiben, matte und platte teleologifche Betrachtungen im alten bekannten Stile einzuflechten, um ber Sittlichkeit und Religiofität baburch ju Bulfe gu fommen, dies wurde ebenso an sich eine unfruchtbare Sache sein, wie es dem Geifte der Naturforschung überhaubt und insbesondere bem Hauptzwede des naturwissenschaftlichen Unterrichtes zuwider Der Schüler foll nicht idullisch in und mit ber Natur spielen lernen, er foll sie auffassen und beareifen lernen nach ihrem Raufalausammenhange, so weit dies in feinen Rräften ftebt; die äfthetische und religioje, überhaupt die ideale Auffassung der Natur und die Hingebung an fie wird aber gerade erft dadurch möglich, daß wir wenigstens zeitweise von den physikalischen, chemischen, organischen Kräften absehen, die den Naturlauf treiben, daß wir den Ericheinungen anthropomorphistisch gang andere Rräfte und Bedeutungen leiben, als diejenigen sind, welche der Naturforscher als solcher ibnen beilegt: das Bebiet ber Raturforschung, in das der Schüler eingeführt, die Richtung, in die sein Rachdenken durch diesen Unterricht gebracht werden foll, find grundwesentlich verschieden von dem Gebiete und der Richtung der Thätigkeit, die dem afthetisch-religiösen Sinne gehoren. Erklart es fich doch nur aus diefer Berichiebenheit, daß mit dem Fortschritte und der allgemeineren Ausbreitung der Raturmiffenschaft Naturforscher und Dichter einander immer ferner gerudt find und die Menschen immer feltener zu werden fcheinen, welche die ästhetisch = religiöse und die wissenschaftliche Ansicht der Natur in sich zu vereinigen oder auch nur neben einander lebendig

au erhalten miffen. Es bangt diefer Umftand eng aufammen mit ber bekannten und jett leider alltäglichen Erfahrung, daß einseitige und namentlich oberflächliche Beschäftigung mit den Raturwiffenschaften zu dem Indifferentismus und der flachen Freigeisterei in sittlichen und religiösen Dingen als ben gewöhnlichen prattischen Folgen bes Materialismus hinführen, gegen die man wahrscheinlich noch lanae fortfahren wird, mit ungleichen Waffen vergebens zu tampfen. Liegt uns eine solche Frucht der Naturstudien prattisch in teiner geringen Anzahl von Fällen vor Augen, so wird man wenigstens unterlassen muffen, ihren wohlthätigen Ginfluß auf die Gemutsbilbung als badagogisches Haubtmoment geltend zu machen, so mahr es auch ift, daß eine tiefe und umfassende Renntnis der Natur — aber auch nur biefe - nicht nur die Berflachung bes Gemutslebens über= haubt nicht begünftigt, sondern die boberen Interessen des Menschen lebendig zu erhalten und zu befestigen vermag, wie in der rechten Diefe und im rechten Umfange betrieben, julet jede Wiffenschaft gu ben böberen allgemein menschlichen Interessen zurückführt und fie im Gemüte des Menfchen festwurzeln läßt.

Ist bemnach die eigentümliche gemütsbildende Macht der Naturwissenschaften pädagogisch wenigstens nicht hoch anzuschlagen, so darf dagegen ihre große Bedeutung für die Entwickelung der Instelligenz um so stärker hervorgehoben werden, zumal da sie lange Zeit hindurch verkannt worden ist und teilweise noch wird infolge des falschen Gegensaßes, den man seit Jahrhunderten zwischen der Welt des Geistes und der Natur zu machen pflegt. Es entsprang daraus von seiten derer, welche den geistigen Bedürfnissen der Menschen dienen oder sie beherrschen wollten, eine Geringschätzung der Naturwissenschaft 1), die, wenn auch mehr im Stillen hier und da dis auf die neueste Zeit fortgesetzt, mehr aus Unkenntnis der

<sup>1)</sup> Man hielt die Beschäftigung mit der Natur für eine Zerstreuung der Zugend! (Niemeyer), was bei schlechter Disciplin freilich leicht möglich ist. C. H.

Sache, zum Teil sogar aus unbestimmter Furcht vor drohender Zerstörung des Gemütslebens, als aus wohlerwogenen Gründen stammt.

Die Unentbehrlichkeit der Raturwissenschaft für die intellectuelle Bilbung ergiebt sich auf unzweifelhafte Weise baraus, daß eine richtige Welt- und Lebensansicht für den Menschen nur möglich ift auf der Grundlage der Ertenntnis feiner eigenen und feines Berbaltniffes zu der ihn umgebenden Natur \*). Gin Produkt ber Natur feiner Entstehung und Begabung nach, ein Naturwesen nach seinen Runktionen und Entwickelungsstadien, in dem Erfolge feiner Wirkfamkeit und in seiner eigenen Bergänglichkeit von Raturgeseiten beberricht. ift es die Erkenntnis biefer letteren allein, durch die es ibm allmählich gelingen tann, nicht zwar diefer Herrschaft fich zu entziehen, aber durch die rechte Dienstbarkeit und Rugsamkeit gegen fie in der Erfüllung seiner Lebensaufgabe zugleich seine wesentlichen Bedürfniffe zu befriedigen. Allerdings pflegt ber Begriff ber Raturwissenschaft nicht so weit ausgebehnt zu werden, daß er die Erkennt= nis der ohnsischen und geistigen Welt zugleich umfakt und wir wollen uns hier nicht einmal eine solche Erweiterung dieses Begriffes gestatten, so berechtigt und notwendig sie an sich auch ist, damit wir nicht scheinen zu viel beweisen zu wollen; nur dies muß im Auge behalten werden, daß die äußere Ratur, der Gegenftand der Raturwiffenschaft im engeren Sinne, bem inneren geiftigen Leben nicht allein erft die Bedingungen seiner Eiristenz gewährt, sondern auch durchgängig in einem so tiefgreifenden Zusammenhange mit seiner Entwidelung ftebt, daß fich nicht ein einziger Puntt bezeichnen läßt, welchem die Unabhängigfeit beider voneinander mit voller Sicherheit nachweisbar mare. Be weiter man in der Erkenntnis der phyfifchen Welt fortichreitet, in defto größerem Umfange und defto größerer

<sup>\*)</sup> Wir sollen die Ratur erkennen "als unsere schone mutterliche Heismat" ... "für die Juristen, Theologen und Philologen scheint die Ratur gar nicht erschaffen worden zu sein!" Rohmähler in der erwähnten Denkschrift von Reichenbach und Richter S. 169 f.

Deutlichkeit tritt allmählich der innere Zusammenhang des geistigen Lebens mit dem der Natur hervor, welche das gemeine Bewußtsein als unvermittelbare Gegenfage zu betrachten pflegt. Die in neuerer Reit so fehr veranderte Stellung der Naturmissenschaften bat teils in dieser immer weiter fich entwickelnden und verbreitenden Ginficht ihren Grund, daß jedes tiefere Berftandnis der Welt des Geistes die Erkenntnis der Naturbedingungen voraussest, auf denen fie rubt, teils in der immer mehr fich befestigenden Überzeugung, daß das Gebeihen fast aller menschlichen Thätigkeiten durch den Umfang und die Tiefe der Naturerkenntnis wesentlich mitbedingt ift. beiden Bunkte find es benn auch vorzüglich, welche das Natur= studium als einen unumgänglich notwendigen Faktor der intellektuellen Bilbung erscheinen laffen — eine Notwendigkeit, die fich in neuerer Zeit um so fühlbarer gemacht hat, je weniger man den gegenwärtigen Wert der Naturwissenschaft als Bildungsmittel nach dem Zustande beurteilen darf, in welchem sie fich noch vor wenigen Jahrzehnten Daß gleichwohl die Naturwissenschaften den eigentlichen Mittelbunkt des Unterrichtes nicht abgeben durfen, ergiebt fich mit Beftimmtheit aus der borbin besprochenen relativen Ginseitigkeit, in welcher fie dem intellektuellen Intereffe dienen, mabrend fie fich für bie Gemütsbildung in weit geringerem Grade wirksam erweisen.

Wenden wir uns jest von der Betrachtung des materialen Wertes der Naturwissenschaften zu der des formalen, so bemerken wir an ihnen vor allem das Eigentümliche, daß sie uns mit einer Fülle von Anschauungen entgegenkommen, aus welcher als einziger Grundlage der Untersuchung durch streng logisches Verfahren die äußere Welt begriffen, d. h. die Mannigsaltigkeit derselben auf die Einheit ihres inneren Zusammenhanges zurückgeführt werden soll. Hierzu ist zunächst erforderlich, daß jene bunte Menge der äußeren Gegenstände genau aufgefaßt werde zum Zwecke einer allumfassenden Klassisstation, damit sie aufhöre, als eine ungeordnete Wasse dem Bewußtsein gegenüber zu stehen. Die Operationen, welche dies zu bermitteln haben, sind Anschauung, Beschreibung, Vergleichung,

Abstrattion und Ginteilung; biefe muffen gum 3wede ber Raturforschung in weit ausgedehnterem Umfange und mit viel größerer Genauigkeit ausgeführt werben, als die Amede des gemeinen Lebens, oder felbst die irgend einer anderen Wissenschaft verlangen, und es macht fich darum eine Reibe bon besonderen Übungen Dieser Art nötig. die wegen ihrer wohlthätigen Rudwirkung auf die Scharfe ber Auffaffung aller übrigen Gegenstände des Dentens als ein eigen= tümlicher, burch tein anderes Studium erfetbarer Gewinn betrachtet werben muffen, welcher für bie Bildung ber Intelligens aus ber Beschäftigung mit ben Naturwiffenschaften hervorgeht. Die zweite Sauptklaffe von Oberationen, beren die Raturwiffenschaften bedürfen, find diejenigen, welche der Analyse der anschaulich vorliegenden Erscheinungen dienen. Sie find natürlicherweise von bochst mannigfaltiger Art, da ihre Anwendung und Anwendbarkeit einerseits von bem wiffenschaftlichen Standpunkte und den Mitteln des Untersuchenden abhängt und andererseits durch die Beschaffenheit des Gegenstandes, namentlich durch deffen Modificierbarteit vermittelft außerer Ginwirfungen anderer Gegenstände bedingt ift. Für den Unterricht find aus leicht ersichtlichen Grunden biejenigen von ihnen die wichtigsten, welche die relativ größte Scharfe und Sicherheit in der Zurudführung der zusammengesetten Erscheinungen auf deren einfache Agentien gewähren. Die verschiedenen Methoden der naturwiffenicaftlichen Analyse tommen darin überein, daß fie beobachten lehren, b. h. daß fie lehren, einen Gegenstand ober eine Erscheinung auf bie ihnen jum Grunde liegenden Agentien und das Gefet ihres Bufammenwirtens anzusehen; sie unterscheiden sich hauptsächlich badurch, daß die einen vorwiegend direkt beobachten lehren, fei es mit oder ohne Bulfe von Instrumenten (Anatomie der Tiere und Bflanzen - Roologie und Botanit - nebft ben entsprechenden Teilen der Geognofie, Geographie und Aftronomie), die anderen bagegen ihre Beobachtungen vorwiegend auf fünftliche Experimente ju ftugen genötigt find, um die einzelnen Faktoren, welche die Natur ber direkten Beobachtung selten oder gar nicht isoliert barbietet, teils auszumitteln, teils ihr Berhalten gegen andere, Die

man ihnen zuführt, möglichst isoliert und unter willfürlich veränder= baren Bedingungen zu prufen (Chemie, Phyfit, Phyfiologie). Freilich liegt das formal Bildende dieser Methoden nicht im Experimentieren im Mitroftopieren und Wägen als solchem, sondern in dem induttiben Rasonnement, welches ber Zwed bes Beobachtens ift und sich an dieses in solcher Strenge anzuschließen bat, daß unter ber einzigen BorauSiekuna einer allgemeinen tonftanten Gesetmäßigkeit der Natur, alle Resultate der Analyse entweder aus den Beobachtungen felbst unmittelbar sich ablesen lassen, oder durch deren geschickte Rombination gewonnen werden muffen. Zwar gehört das in= buttive Berfahren teineswegs den Naturwiffenschaften ausschlieglich an, aber allerdings läßt fich nur aus ihnen die Größe feiner Ausbehnung und die Bielseitigkeit der Anwendung kennen lernen, deren es fähig ift.

Nicht minder wichtige Dienste, als für die Ausbildung des analytischen Denkens, vermögen die Naturwissenschaften für die des synthetischen zu leisten. Das dritte Hauptgeschäft der Naturmiffenschaften nämlich, ber eigentliche Zielpunkt berfelben, ift bie synthetische Naturerklärung, die in ihrer Bollendung aus dem auf analytischem Wege gefundenen Ginfachen alles Zusammengesetzte durch ftreng logisches Rasonnement nach allgemeinen, durchgangig mathematisch bestimmten Gesetzen ableiten würde. Da jedoch die Analyse zu keiner Zeit sicher ist, an ihren naturnotwendigen Grenzen wirklich angekommen zu fein, neue Beobachtungen vielmehr nicht selten die bisherigen Erklärungsversuche als unhaltbar erscheinen lassen, so gilt jebe naturwissenschaftliche Erklärung teils nur fo lange, als teine Thatsachen aufgefunden werden, die ihr widersprechen, teils nur in bemienigen Grade, in welchem sie über den ganzen Rreis zusammen= gehöriger Thatsachen, auf den fie fich bezieht, spstematischen Zusammenhang perbreitet, b. h. alle naturwissenschaftlichen Erklärungen-find blog relativ gultig, nämlich insofern es nicht gelingt, von ebenfo einfachen oder noch einfacheren Voraussetzungen aus eine noch umfaffendere Spstematik unserer gesamten Naturansicht und einen noch strengeren Ausammenhang unter ihren einzelnen Teilen her-

hierin besteht der eigentümliche hypothetische Charatter der Naturwissenschaften, wie er besonders deutlich an der Aftronomie, Geologie und Phyfiologie bervortritt: aus möglichst einfachen Annahmen soll durch streng logisches Rasonnement eine allumfassende, softematische Naturansicht entwidelt werden. Diefe sonthetische Aufgabe ift für ben Unterricht in mehrfacher Sinficht von Wichtigkeit: zunächft insofern, als jene Annahmen nur scheinbar willfürlich ober zufällig sind, während sie in der That aus der vorausgegangenen analytischen Untersuchung entspringen, obwohl nur als mehr ober weniger mahrscheinliche allgemeine Säte, beren volle Wahrheit fich erft durch die Spstematit der Naturerklärung erweisen läft, Die fich aus ihnen entwickelt. Bielfach bedarf es einer Aufzählung verschiedener hppothesen, welche die Analyse eines Rreises von Thatsachen an die Sand giebt und einer vergleichenden Brufung der Erklärungsfähigkeit einer jeden von ihnen: der Schuler lernt badurch die verichiedenen Grade der Wahrscheinlichkeit mehrerer Annahmen gegeneinander abwägen und die Ronfequenzen untersuchen, die fich aus einer jeden bon ihnen ergeben, wenn man fie jur Grundlage für die Erklärung der angestellten Beobachtungen macht. Beides ift für die Ausbildung der Intelligenz von hoher Bedeutung, da die fpn= thetische Ableitung des Besonderen und Einzelnen aus dem Allgemeinen, das gleichwohl erst aus jenem gewonnen worden ist, keineswegs als ein unftatthafter Zirkel, sondern vielmehr als die allgemein notwendige Form zu betrachten ift, nach welcher die wissenschaftliche Bearbeitung des erfahrungsmäßig Gegebenen überhaupt sich zu richten hat.

Den bezeichneten materialen und formalen Gewinn in seinem ganzen Umfange aus dem Studium der Naturwissenschaften zu ziehen, würde allerdings nur dann möglich sein, wenn dasselbe bis zu einer gewissen Bollständigkeit- fortgesetzt werden könnte. Dies verbieten jedoch die übrigen Unterrichtsgegenstände, denn die Naturwissenschaft kann (aus dem Gesichtspunkte der allgemeinen Pädagogik wenigstens) nur Gleichberechtigung mit den übrigen intellektuellen Bildungsmitteln, insbesondere mit der Mathematik, kein Übergewicht

über sie in Anspruch nehmen. Hieraus entspringt die bedeutende bibattifche Schwierigteit, ben Unterricht auf biefem Gebiete zu einem gewissen Abschlusse zu bringen, da durch den Mangel eines folchen die Fruchtbarkeit des Lebraegenstandes überhaubt in Frage gestellt wird, ohne boch zu viele Reit zu verbrauchen und ben Schüler mit zu verschiedenartigem Materiale zu überbäufen. Die schlechteste Auskunft würde die einer enchklopäbischen Übersicht der aesamten Naturwissenschaften sein \*), da sie gegen die einfachsten und allgeanerkannteften babagogischen Grundsätze verftogen würde. Oder sieht man auch jest, da die Früchte der neuesten philosophischen Spsteme doch zu Tage gekommen sind, noch nicht ein, daß dergleichen Unterricht die Oberflächlichkeit erzeugt, die von allem nur koften will und die Übersättigung, die mit allem schon fertig ist? warum ist es denn so notwendig, den im höheren Unterrichts= wefen bei uns gewöhnlichen Gehler immer zu wiederholen, daß der für reif ertlärte Schüler von allem Etwas gehört haben muß? -Unterliegt es demnach keinem Zweifel, daß sich der Unterricht in den Naturwiffenschaften zu einer Auswahl unter den einzelnen Dis= ciplinen entschließen muß, so ift sogleich weiter klar, daß diese Bahl wenigstens auf eine beschreibende und eine erklärende Naturwissenschaft treffen muß, damit der Schüler die verschiedenen Zielpuntte und Methoden beider (Rlassifikation, Analysis und Synthesis nach bem Obigen) kennen lerne, daß fie ferner auf diejenigen unter ihnen fallen muß, welche den durchareifendsten Ginfluß auf die Naturansicht im ganzen ausüben, endlich auf diejenigen, welche als die wesentlichen Grundlagen der übrigen naturmiffenschaftlichen Disciplinen zu betrachten find. Der zweite Gesichtspunkt fpricht nebft bem britten entschieden für die Geographie, Physik und Chemie, ber erfte lagt außer biefen noch bie Botanit ober Boologie als bochst munschenswert erscheinen, von denen jene den Borzug bat,

<sup>\*)</sup> Etwa gar noch mit einer "turzen Geschichte der Mineralogie, Botanit und Zoologie am Schlusse", wie in Köchlys Bermischten Blättern zur Gymnasialresorm II. S. 124 f. vorgeschlagen wird.

daß sie, in unmittelbarer Anknübfung an den Anschauungsunterricht betrieben, in mehrfacher Rudficht als ber geeignetste Anfangspunkt des Naturstudiums erscheint, wogegen diese am besten zur Anthropologie hinführt, die den Unterricht in der Naturbeschreibung zwedmäßig zum Abschluffe bringen wurde. Laffen fich die genannten Naturwiffenschaften mit Recht als die Repräsentanten der übrigen betrachten und verspricht deren Studium in formaler wie in materialer hinficht ben Erfolg, welcher unferer früheren Betrachtung aufolge als der wefentliche Awed biefes Unterrichtes erscheint, fo durfen dagegen alle übrigen Zweige der Naturwissenschaft ausgeschlossen bleiben, teils, weil fie von weniger allgemeinem Einfluß auf die Raturanfict find, die ber Schuler fich aneignen foll (Mineralogie, Anatomie, Physiologie), teils, weil sie zu große Schwierigkeiten für den Jugendunterricht haben, wenn sie nämlich so betrieben und jo weit fortgefett werben follen, daß fie für die intellektuelle Bildung gehörig fruchtbar werden (Aftronomie, Geologie, Physiologie).

Die Bedeutung ber Geographie ift in neuerer Zeit bisweilen zwar überschät, im gangen jedoch immer richtiger erkannt Sie liegt barin, daß die Renntnis ber Erbe, bes einzigen morben. uns genauer befannten Weltforpers, welcher jugleich bie Bedingungen bes Lebens und aller Thatigkeiten ber Menfchen in fich foließt, die natürliche und notwendige Grundlage unserer ganzen Naturansicht ift, ohne beren Besitz die Bildung ber Intelligenz nicht allein des Abichluffes entbehren, fondern fogar in einem folden Grabe einseitig und mangelhaft bleiben müßte, daß unsere wichtigsten Lebensüberzeugungen dem Jrrtum und Aberglauben preisgegeben Allerdings ift Geographie oder Erdfunde fein bin= fein mürben. reichend umfaffender Rame, um basjenige zu bezeichnen, mas bie Grundlage unserer Gesamtanficht ber außeren Welt zu bilben bat, aber wir behalten diefen Namen hier bei, weil der Sauptinhalt der Geographie einen wefentlichen Teil jener Gesamtansicht ausmacht und gleichsam im Mittelbunkte berfelben fteht. Bu einer richtigen Gesamtanficht der Natur nämlich gehört unabweislich eine allgemeine Renntnis des Weltgebäudes und daran anknüpfend (mathematische Geographie) der Erde als Weltförper, ferner die Renntnis der Ent= widelungsgeschichte ber Erbe nach ihren Sauptzügen (Geologie), endlich die Renntnis der Erde nach ihren einzelnen Teilen, deren Berbältniffen . Gigentümlichkeiten und Brodutten (vbnfikalische Geographie). Dag namentlich die Lehre von der Entwickelung der Erbe nicht völlig fehlen darf, ergiebt fich aus der Wichtigkeit derfelben für das Ganze unserer Naturansicht und beren richtiges Berbaltnis ju ben übrigen Gebantentreifen fo fehr bon felbft, daß es teiner weiteren Begründung biefer Forderung bedürfen wird, obgleich fie gegenwärtig unbeachtet gelaffen, oder doch nur mangelhaft erfüllt zu werden pflegt. Rann die Geographie, in die gehörige Berbindung geset mit ben angrenzenden Lehren der Aftronomie und Geologie und in naturwissenschaftlichem Sinne behandelt, als intellektuelles Bildungsmittel mit Recht einen hoben Anspruch nehmen, so gilt nicht das Gleiche von ihrem politischen Teile, der im Grunde ein bloges Aggregat von größtenteils statistischen nütlichen Renntnissen, nur durch feine Beziehung zur Geschichte wichtig wird und hauptfächlich, nur um den Stoff nicht au febr au gerreißen, mit der naturwissenschaftlichen Geographie in Berbindung zu feten ift. Die politischen Grenzen der Länder und Bölker weichen von den natürlichen vielfach ab und diefe bedeutenden physitalisch zufälligen Abweichungen und beren Wechsel werden durch historifche Ereignisse herbeigeführt: ber Lehrer ber Beschichte findet sich häufig genötigt, auf sie Beziehung zu nehmen, er muß vielfach auf die politische Geographie eingehen oder zurudtommen; deshalb ist es zweckmäßig, die weitere Ausführung und Bervollständigung des Unterrichtes in derfelben ihm zu überlaffen, nachdem die Hauptlehren berfelben zwar durch den besonderen geographischen Unterricht selbst, jedoch mehr gelegentlich mitgeteilt und unmittelbar aus ber Rarte gelernt worden find.

Demnach wird die politische Geographie in keinem Falle zur Hauptsache und zum eigentlichen Zielpunkt des ganzen geographischen Unterrichtes gemacht werden dürfen, vielmehr wird sie wegen ihrer geringeren Bildungskraft für die Intelligenz stärker zurücktreten und wegen ihrer verhältnismäßig unerheblichen Schwierigkeiten fogleich auf ber erften Lehrstufe sich an die tobische Erdbeschreibung anichließen konnen, welche ein allgemeines, ficheres Bild von dem Buftande ber Erdoberfläche ju entwerfen, die allgemeine Orientierung auf derfelben zu bewirten hat. Das Biel biefes ganzen Rurfus ift nur das Berftandnis, die Einbrägung und der richtige Gebrauch der Landfarte, welche außer den topischen Gigentumlichkeiten der Erdoberfläche zugleich bas Saubtfächlichfte aus der politischen Geographie Um dieses Berftandnis anzubahnen und der Beschäftigung entbält. mit der Landfarte Intereffe zu verleihen, wird man die nötigen Borübungen nicht verfäumen dürfen; sonst ergeht es dem Rinde mit seinen Borftellungen wie Rousseau treffend andeutet: qu'est co que le monde? un globe de carton. Jene Borübungen bestehen vorzüglich einerseits in bildlicher Darftellung und Erläuterung von Grundriffen bekannter Gebaude, Dorfer, Stadte und Landichaften. andererseits in Berdeutlichung der geographischen Borftellungen, welche die Landfarte zuführen wilt, burch Uhnlichfeiten und Analogieen mit Bekannten. Es liegt in biefen Borübungen fein Grund bafür, daß man den geographischen Unterricht mit der Beimatstunde beginne; benn ber pabagogische Grundsat, bag man immer vom Raben jum Fernen, bom Ginfachen jum Bufammengefetten fortgufcreiten habe (was neuerdings erfinderifc fogar babin migdeutet worden ift, daß man mit dem Bilbe ber Bufte als bem Ginfachften anfangen muffe!), darf nur fo verstanden werden, daß alles Reue fich möglichft eng an bas Borgebildete anschließe und mit Bulfe desfelben verständlich werde. Die Auffassung der Erde als Ganzen, aus welchem dann die einzelnen Teile hervorzutreten haben, als deren Romplex fie erscheint, wird vielmehr in den geographischen Unterricht einzuführen sein, sobald die nötigen Borbegriffe bis zur Deutlichkeit entwickelt sind, zumal da der Fortschritt vom Teile zum Ganzen, die medjanische Synthesis, überall ihren Wert verliert, wo es unmöglich wird, von wirklichen ober auch nur icheinbaren, für die Anschauung aber bestimmt abgegrenzten Elementarteilen ausaugeben, wie 3. B. beim Lautieren von den Lautelementen, beim

grammatischen Unterricht von den Flexionsformen u. dergl.; Ühnliches ist in der Geographie offenbar nicht möglich. Allerdings wird die Heimat größere Ausmerksamkeit und Aussührlichkeit beanspruchen dürfen, als das Fremde, namentlich das Entlegene, aber so sehr es auf der einen Seite zu mißbilligen ist, wenn die europäischen Länder die Träger der Kultur, gegen die außereuropäischen der Untultur oder Halbkultur zurückgestellt werden, so wenig darf doch der geographische Unterricht, welcher die Aussaliung der Erde in ihrer Totalität vermitteln soll, die kleine Heime deimat als den Mittelspunkt der Erde oder der Welt erscheinen lassen, was leicht dadurch geschieht, daß er sie zum Ausgangspunkte der Betrachtung macht.

Sind nun zuerst das Gesamtbild der Erbe und die Hauptteile berfelben an ber Landkarte zum Berftandnis gebracht, so handelt es fich um die Ginpragung berfelben. Hierzu ift folgendes Die Leichtigkeit des Merkens der Geftalten-, Lagenau bemerken. und Größenverhältnisse, welche die Karte zeigt, hängt vorzüglich von der Bestimmtheit ihrer Auffassung durch die Anschauung ab, diese aber wird um fo größer sein, je mehr der Anschauungsunterricht fich um die Lösung der ihm zufallenden Aufgabe bemüht bat. Fleißiges Lefen und mehrfaches Zeichnen der Karten aus dem Ropfe, die sich ähnlich zu einander verhalten, wie das Lefen und das Sprechen einer fremden Sprache, find die Mittel ju möglichst genauer Einprägung. Das Lefen ber Rarte aber barf fein Lefen ber Namen, sondern ber Gestaltenbilber fein, ju benen fich, wenn fie gefaßt find, die Namen von selbst als passende Anhaltspunkte hinzufinden. Der Lehrer darf überhaupt nicht glauben, daß fich biefes Lefen bon felbft mache; gerade bagu muß ber Schüler mit besonderer Der Unterricht wird bemnach zuerst Sorafalt angeleitet werden. ben Umrig eines maffenhaften Gestaltenbildes, vor allem die Begrenzung des Festlandes durch das Wasser auffassen laffen, und zwar dadurch, daß die Gestalt, obwohl für den Anfang nicht zu betailliert in Worten beschrieben, daß ihre Uhnlichkeiten mit betannten Gestalten, die Analogieen ihrer einzelnen Teile, die harakteriftischen Buntte berfelben aufgesucht werden u. f. f. hierauf wird

die Zerlegung der Gestalt in ihre natürlichen Teile vorgenommen. welche burch die Haubtzuge ber Gebirge und Stromgebiete gegeben find. Diese muffen junachft aus bem Gangen berausgehoben werben. um das Gange dann wieder aus ihnen zu fombinieren und es wiederholt sich dasselbe Berfahren an kleineren Teilen, so weit es fich als zwedmäkig erweift 1). Man bemerkt leicht, daß diese Bortschreitung nach Gebirgszügen und Müssen den wichtigen Borteil gewährt, daß fich dem Schuler sogleich bon Anfang berein ein annähernd richtiges Bild ber Oberflächenverhaltniffe ber Erbe nach Sobe und Tiefe dadurch geben läßt - ein Bild, das er allmählich felbst aus der Rarte berauslesen lernen muß. Die politischen Grenzen, welche mit ben natürlichen häufig wenigstens nabe ausammenfallen, die wichtigsten Städte und anderen statistischen Angaben bann in dieses Bild leicht eintragen. lassen fid Erst wenn ein solches Lesen lange und genau fortgesetzt ift, darf das Zeichnen beginnen, in welchem allein ein zuverläffiger Makstab für den Brad von Sicherheit und Bollftandigkeit gegeben ift, den das eingeprägte Bild besitt. Ein mechanisches Abzeichnen ber Rarte ift natürlicherweise hierbei von keinem oder nur sehr untergeordnetem Werte, denn man tann sehr wohl ein Ganzes Teil für Teil nachmachen, ohne ein beutliches Bilb von der Zusammenordnung ber Teile im ganzen zu haben. Man wird sich daher bemühen, alle mechanischen Sulfsmittel beim Zeichnen so viel und so früh als möglich zu entfernen. Ift das entworfene Bild auch noch fo unpolltommen, so nötigt es doch zu einer lebhafteren Reproduktion der Karte, als sich auf irgend eine andere Weise erreichen läßt; die Rebler und Mängel besielben werden durch Bergleichung leicht erkannt und die Berichtigung ober Erganzung hat dann keine erhebliche Schwierigkeit.

Ift man mit der Aneignung des Topischen und dem Anschlusse Bolitischen in der bezeichneten Weise auf der ersten Lehrstufe

<sup>1)</sup> Die geographischen Karten dürfen nicht mehr Detail erhalten, als wirklich gelernt werden soll. C. H.

verfahren, so hat man damit eine sichere Grundlage für die zweite gewonnen, welcher die physitalische Geographie zugehört. für jene Gestalt, Lage und Broge, Die geometrifden Gigenschaften ber Erbe und ihrer Teile ber Sauptgegenstand ber Beschäftigung, so wendet sich diese zur Betrachtung der physitalischen Gigentumlichteiten berfelben, fo jeboch, bag fie jugleich bie Beftatten im eingelnen weiter auszeichnet und in Beziehung auf ihre Sauptbestandteile, beren Berfciedenheit, Bechselwirkung und gegenseitigen Berbaltnisse auffassen läßt, mahrend es anfangs bei einer allgemeinen Orientierung bleiben mußte. hier ift es benmach zuerft bie Beschaffenheit des Bodens, die Gliederung des Landes durch die Gebirge und Aluksosteme im einzelnen, die Wechselbeziehung beider aufeinander und beren verschiedener Charafter, welche den Gegenstand ber Beschäftigung ausmachen. Hiermit tritt bann (zwedmäkiger als mit der Physik) die Betrachtung der meteorologischen Berände= rungen und die Schilderung der klimatischen Berhältnisse in natürliche Boden und Klima bedingen wiederum die eigen= tümlichen Brodutte des Landes und führen damit zu Schilderungen aus der Bflanzen = und Tiergeographie, bis das Charafterbild endlich noch burch ethnographische Stizzen vervollständigt wird. Auf diese Weise entsteht aus den allgemeinen tobischen Umrissen der erften Lehrstufe allmählich ein lebendiges Bild von der Physiognomie ber einzelnen Länder, bei welchem es vorzüglich darauf ankommt, baß ber Schüler nicht mit einer Maffe zerftreuter Rotigen uber= schüttet werde, sondern diese möglichst nach ihren inneren Beziehungen aruppiert und zu einem Gesamtbilbe verbunden erhalte 1). Es ergiebt sich baraus zugleich, weshalb es notwendig war, die topische Auffassung nicht neben ber physikalischen zu betreiben oder dieser gar erft nachfolgen ju laffen; benn bie lettere will nur bas allgemeine Bild erganzen und beleben, das die erstere darbot, beide

<sup>1)</sup> Die gewöhnliche Lehrweise der Geographie ist notorisch langweilig, leere Romenklatur. Geographie lernt man leicht und mit Interesse durch Reisebeschreibungen oder eigene Reisen. Dann halt auch das Gemerkte gut.

vereiniat aber wurden ben Schüler burch bie Maffe bes Stoffes erdrücken. Nicht minder folgerecht wird man es finden, daß die aeoloaische Belebrung erft an dieser Stelle eintritt, ba die innere Gefdichte au ihrem Berftandnis ftets eine bobere allgemeine Reife ber Intelligenz boraussest, als die außere, und die ber Erbe ins. besondere ohne mannigfaltige physitalische und einige demische Remninifie umfaglich bleiben muß. Erft burch die Entwickelungsgeschichte ber Erbe aber tritt ein Teil ber inneren Begiehungen unter den geographischen Thatsachen beutlich und bestimmt berpor, während fie ohne jene bochftens geahnt werden konnen: beshalb ift geologisches Wiffen zum Abschluß bes geographischen unentbehrlich. Auf diefe Weise wird die phyfitalische Geographie amar nicht au einer "Enebtlopabie ber Raturwiffenschaften" (wie Rageburg will "die Naturwissenschaften als Gegenstand des Unterrichtes." Berl. 1849. p. 62, deffen affgemeiner Blan p. 74 aus früher entwidelten Gründen durchaus nicht annehmbar ift), aber allerdings jum zwedmäßigen Bereinigungspunkt der bisher vereinzelt fteben gebliebenen naturwiffenschaftlichen Renntniffe, jum allgemeinen Berbindungsgliebe und resumierenden Abschluß berselben, welcher natürlicherweise nur im höheren Unterrichte moglich und an seiner Stelle ift. - Die Erbe felbst ift wiederum Blied eines noch größeren Gangen: bieß brangt uns zu einer noch größeren Erweiterung unferer Befamtansicht ber äußeren Welt bin. Sie geschieht burch bie mathematische Geographie, welche die Erbe als Weltforper betrachtet, und burch die mit ihr natürlich und notwendig verbundene Lehre vom Weltgebäude überhaupt. Beibe Gebiete laffen fich einigermaßen befriedigend nicht behandeln ohne die Hülfe der Trigonometrie, die auch ihrerseits die hauptfächlichsten und interessantesten Anwendungen ihnen verdankt. Deshalb ericeint es, wie icon früher ermähnt. als zwedmäßig, den genannten Zweig des Raturstudiums mit diesem Teile der Mathematik in unmittelbare Berbindung zu seten und an ibn anzuschließen.

War die Geographie mit dem, was sich als Ergänzung unmittelbar an sie anschloß, zwar imflande, eine übersichtlich richtige Bath, Padagogit. Gesamtanficht der äußeren Welt zu geben, so beruht doch bei weitem der größte Teil ihrer Lehren auf biretten Beobachtungen. und zwar auf folden, die ber Schuler nicht einmal felbft anftellen, fondern nur überliefert erhalten tann: fie bermag teinen Begriff von experimenteller Raturwiffenschaft zu geben, sondern bleibt abnlich ber Geschichte gröftenteils beschreibend. Sie halt sich in ihrer Betrachtung zu fehr an ben Zusammenhang größerer Grubben und Maffen von Erscheinungen, als daß sie bis zu scharfer Analyse des Einzelnen fortgeben konnte, und ift beshalb nicht fabig, es zu ber Genauigkeit des Ausdruckes bestimmter Naturgesetze zu bringen, welche erforderlich ift, um die Natur im ganzen wie im einzelnen als einen äußerst verwidelten, aber bon mandellos gleichmäßigen Gesehen beherrichten Romplex weniger einfacher Agentien erkennen ju laffen. Dies zu leiften, bermogen bagegen bor allem bie Bhpfit und Chemie, teils als Grundlagen ber erklärenben Raturwiffenschaften überhaupt, teils als diejenigen unter ihnen, beren Theorieen am weitesten ausgebildet und auf die icharfften Ausdrude gurudge= Bergleicht man beibe Wiffenschaften in ber eben erfübrt find. wähnten Beziehung untereinander, so überzeugt man sich leicht von ber größeren theoretischen Ginheit ber Physit, mahrend bie Chemie in geringerem Grade fich ber spftematischen Form nähert und mehr als eine Summe loder verbundener, auseinander großenteils nicht ableitbaren Renntniffe erscheint. Berbindet man hiermit die weitere Erwägung, daß sich die Physit mit den allgemeinen Eigenschaften der Rörper und mit denjenigen Materien und Aräften insbesondere beschäftigt, welche als die überall gegenwärtigen Mitbebingungen jedes Naturphänomenes einen allumfassenden Einfluß ausüben, die Chemie dagegen nur die besondere Natur der Rörper betrachtet. namentlich in Rudficht ber Gesetze ihrer Trennung und Berbindung. so wird man bereit sein, ber ersteren eine höhere Wichtigkeit für ben Unterricht und beshalb größeren Raum zuzugestehen als ber letteren. Diese aber vom Unterrrichte gang auszuschließen, verbietet bie mesentlich neue Betrachtungsweise ber außeren Dinge, welche fie in unfere Naturansicht einführt, die höchst notwendige Berichtigung einer ganzen

Reihe von wichtigen Begriffen, der sie bewerkstelligt, der großartige Aufschluß, den sie durch die Schärfe und Sicherheit ihrer analytischen Wethode über die einfachen und umfassenden Grundgesetze gewährt, welche die materielle Welt beherrschen. Daß der Unterricht in der Chemie die Entwidelung dieser Grundgesetze im Gegensatz zur bloßen Aneignung zerstreuter chemischer Kenntnisse zu seiner Hauptaufgabe machen müsse, daß er sich ausschließlich mit den am allgemeinsten verbreiteten Stossen zu beschäftigen habe, um an ihnen die wichtigsten chemischen Processe tennen zu sernen, daß er sich von dem organischen Teile um dessen iheoretischer Unvollkommenheit und der bedeutenden Schwierigkeiten willen fast ganz fern halten müsse und selbst die quantitative Analyse nur beispielsweise berücksichtigen dürfe — dies Alles wird nach dem Obigen keine ausführliche Rechtsertigung mehr verlangen.

Erging an den mathematischen Unterricht die Forderung, das Bedürfnis nach streng spstematischer Entwidelung einzelner Begriffe durch logisches Rasonnement allein und ohne jede empirische Zuthat zu erregen und für beffen Befriedigung ein ausgearbeitetes Borbild vor Augen zu stellen, so muß die didattische Aufgabe ber experimentellen Naturwissenschaft in mehrfacher hinsicht als eine entgegengesette Diefe läßt fich nämlich turz dabin zusammenfassen, daß ericeinen. unter Boraussehung ber Gultigkeit ber Denkgesete, an welche fich das gemeine Bewuftsein gebunden findet, allein aus unserer Anschauung der Naturphanomene heraus die Ginsicht in deren Kaufalzusammenhang gewonnen und allmählich zu einer naturwissenschaft= lichen Theorie fortentwickelt werde. Der Unterricht wird fich deshalb auf diesem Gebiete alle begriffliche Spstematisierung und alles abstratte Rasonnement versagen muffen, außer insofern beibe sich auf einen festbegrenzten Rreis embirischer Daten von bekanntem Inhalt beziehen, aus benen felbft fich die Pringipien bes Syftematifierens ober die Boraussekungen des Rasonnements, welches versucht wird, recht-Es muß im naturwissenschaftlichen Unterrichte bei fertigen lassen. einer ungezwungenen, gut geordneten Gruppierung ber ausammengebörigen Thatsachen sein Bewenden haben, die vom jedesmaligen

Standpuntte ber miffenschaftlichen Forschung abhangig fich mit diesem felbst mehrfach verändert. Sämtliche naturwissenschaftliche Beariffe bürfen nur auf Anschauungen gestütt und nur für den Rreis von Anschauungen geltend gemacht werden, aus welchem sie selbst abgeleitet sind, sie konnen nur so weit als gerechtfertigt betrachtet werben, als der Nachweis gelingt, daß die empirischen Thatsachen ohne Ausnahme den Folgerungen entsprechen, die aus ihnen gezogen worden sind. Durch diesen hphothetisch erklärenden Charafter, der es schwer oder unmöglich macht, eine Boraussekung nicht blok als höchst unwahrscheinlich, sondern als geradezu absurd darzuthun. weil das Reich der Möglichkeiten von naturwissenschaftlicher Seite durchaus unerschödflich ift, tritt die experimentelle Naturwissenschaft in kontraren Gegensat zu ben streng begrifflich rasonnierenden Berfahren der Mathematik, ein Gegensat, welcher bem Schüler icon fruh fühlbar gemacht und allmählich zu bestimmtem Berständnis gebracht werden muß.

Dem Borigen zufolge tann es nur als ein verderblicher Digariff erscheinen, wenn der naturwissenschaftliche Unterricht von einem allgemeinen Teile ausgeht, der sich absichtlich oder durch Ungeschick ben Anschein giebt, als rube er auf allgemeinen Begriffen, die auf irgend eine Weise in sich selbst die Burgschaft ihrer Richtigkeit trügen, ohne der Kontrolle durch erfahrungsmäßige Thatfachen zu bedürfen, als könne es überhaubt eine allgemeine Naturwiffenschaft a priori geben, die erst durch ihre allgemeinen Begriffe die specielle Naturforschung möglich mache und zu begründen habe. Allerdinas kann ber naturwissenschaftliche Unterricht mit einem allgemeinen Teile beginnen, jeboch nur in dem Sinne, daß diefer die am allgemeinsten verbreiteten Eigenschaften ber Rorver betrachte, Die nicht minder als die speciellen aus der Beobachtung entnommen werden muffen, fei es mit oder ohne Sulfe bes Experiments; & wird aber alsdann auf diese Bedeutung des Allgemeinen und deffen Ursprung aus dem Empirischen besonderes Gewicht zu legen sein, damit es feine Mikdeutung durch den Schiller erfahre.

Es ist nur eine weitere Anwendung besselben Grundsages, bak

ber Unterricht in ber Physik und Chemie so weit als möglich durch Experimente geschehen muß, ju denen die mundliche Rede nur erläuternd, beutend und folgernd bingutritt. Bu große Mühfeligkeit jener tann teinen Grund abgeben, fie zu unterlaffen, benn fie find für biefen Unterrichtszweig bas Wefentliche. Überlieferte Beobachtungen lehren weder felbst beobachten, noch bleiben sie lebendig und richtig genug im Gedächtnis, um als eine wahrhafte Bereicherung ber Einsicht betrachtet werben ju konnen. Gleichwohl ift auf ber anderen Seite nicht zu leugnen, daß auch zu viel experimentiert werden fann, und daß nicht bloß die Experimente unterbleiben burfen und follen, die fich durch unverhaltnismäßigen Zeitverluft oder zu große Rompliziertheit des Apparates verbieten, sondern auch alle diejenigen, welche nur zu benfelben ober analogen Folgerungen führen würden, wie die bereits angestellten. Es macht sich daber eine sorgfältige Auswahl der Experimente nötig, bei welcher vorzüglich der Gesichtspunkt festzuhalten ift, daß zuerst die einfachsten und leicht verftändlichsten Erscheinungen einer bestimmten Art vorgeführt werden muffen, aus denen fich die zu ziehende Folgerung (ber Lehrsat) rein und unzweideutig heraustefen läßt, um dann in geordneter Stufenfolge zu ben schwerer erkennbaren Modifikationen und Berwidelungen fortzuschreiten, in welchen dieselbe Erscheinung auftritt, fo daß ber Schüler nach und nach ben gangen Umfang des Preises von Erscheinungen verzeichnet erhält, die aus demselben Grundphanomen zu erklaren find, und fie unbeirrt burch zerftreuende Nebenumftande in ben verschiedensten Gestalten als innerlich gleich= artig wiedererkennen lernt. Bei einem folden Berfahren ift nicht zu fürchten, daß die Experimente als bloße Schauftude der Unterhaltung dienen und die Aufmerksamteit von dem Rasonnement als bem Wefentlichen abziehen, beffen Trager fie zu werden bestimmt sind. Allerdings läßt sich nicht alles physitalische Rasonnement an Experimente anknupfen, die man dem Schuler unmittelbar vorführt, aber man muß fich ftets hüten, ihn jum blinden Glauben an Lehr= fate zu gewöhnen, die bloß gefolgert find, wenn der echte natur= miffenschaftliche Sinn bei ihm gewedt und erhalten werben foll.

ı

Lassen sich die Thatsachen, auf denen eine Reihe von Schlüssen beruht, nicht alle seiner Anschauung darbieten, so bleibt freilich in Bezug auf sie nichts übrig, als mit gehöriger Benutzung der Analogieen, die sich in seinem Ersahrungstreise zu ihnen sinden, sie ihm bloß zu beschreiben; die Schlüsse aber, welche aus diesen erzählten und erklärten Beobachtungen anderer sich ergeben, müssen so weit als möglich dem Schüler selbst zum Berständnis gebracht, nicht als Resultate historisch mitgeteilt werden, weil Fähigkeit und Sinn für das Naturstudium nur dadurch gebildet werden, daß man den Weg von den Beobachtungen durch das auf sie gestützte Räsonnement hindurch zur Theorie so weit als möglich sersolgt.

Um die eigenen Beobachtungen aufs Genaueste mit den Schlüffen und theoretischen Unfichten zu verknüpfen, die sich aus ihnen entwideln follen, ift burchaus erforderlich, daß ber Schuler die außeren Gegenstände felbst unter ben Sanden habe, an denen er lernen foll, daß er selbst experimentiere; benn nur dadurch prägt er sich ben zu beobachtenden Borgang und die feineren Gigentumlichkeiten der einzelnen Stadien feines Berlaufes gehörig ein, nur dadurch lernt er die Reihenfolge, Art und Große der von feiten des Erperimentators nötigen Eingriffe und beren Wirkungen fennen und die begleitenden Rebenumftande beachten, von denen das Gelingen oder abhängt. Miklingen des Experimentes Der Mangel eigenen Experimentierens, felbst durch die großen praktischen Schwierigkeiten, bie ihm entgegenstehen, nur ungenügend entschuldigt, setzt ben Schüler der Gefahr aus, daß er bloge Worte behalte, zu benen ihm die Anschauungen und deshalb auch die Begriffe fehlen, die erft auf diesen beruhen. Damit verlieren alsdann die naturwissenschaftlichen Renntnisse ihren Wert völlig, weil die Gegenstände, auf die sie fich beziehen, nicht mehr mit Deutlichkeit vorgestellt werben konnen. Der Unterricht wird deshalb besonders darauf achten muffen, daß alle Anschauungen, so bestimmt sie anfangs auch sein mogen, sich boch bald wieder verdunkeln und (ba fie durch Rasonnement und eigenes Nachbenken sich nicht wiedergewinnen lassen) immer bon Zeit zu Zeit einer Anfrischung burch wiederholtes Erverimentieren und

Beobachten bedürfen. Namentlich ist dieser Punkt für die Repetitionen von Wichtigkeit, bei denen man sich nie damit begnügen darf, daß der Schüler die Ursachen und den Hergang einer Naturerscheinung oder die Bedingungen und Erfordernisse eines Experimentes bloß auf allgemeine Weise in Worten anzugeben wisse; denn die Sicherheit der gesamten Naturansicht, wie der methodische Wert des Naturstudiums hängt ganz und gar von der Bestimmtheit ab, mit welcher das Einzelne erkannt wird.

, 

## II.

Rleinere pädagogische Schriften.

1848-58.

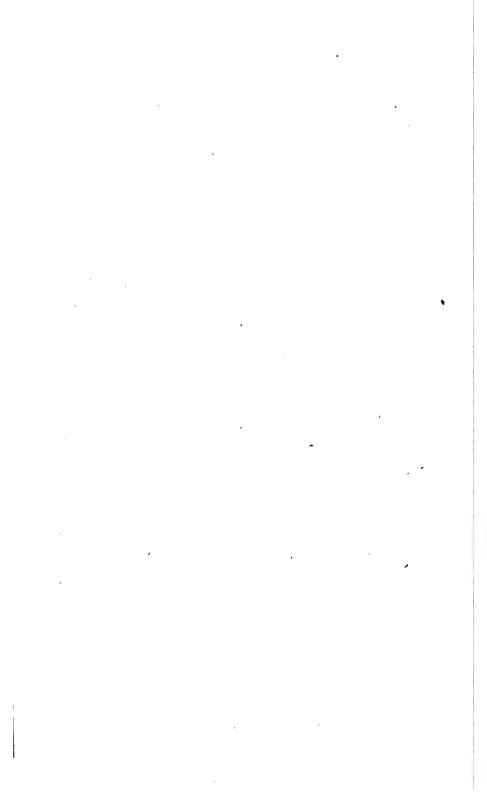

# Welchen Anteil foll der deutsche Reichstag an der Organisation des Unterrichtswesens nehmen?\*)

Ohne Ameifel ift berjenige Staat ein beklagenswerter, welcher sich in zwei Teile von der Art scheidet, daß deren einer als ordnendes und gebietendes Brincip dem anderen als einer trägen, toten Maffe gegenüberftebt; benn felbst in bem Falle, daß jene herrschende Macht den volltommen guten Willen befäße, ihre Rraft nur in Thatigkeit ju feten jum Wohle bes Gangen, ja borausgefett fogar, es konime ju dem Willen noch der höchste Berftand - ein Glud, das für menschliche Verhältnisse kaum jemals erwartet werden kann — so wurde doch immer die unendliche Summe von Widerständen ju übermältigen bleiben, welche die trage Maffe ber Beberrichten diefer Wirksamkeit des edeln und von der höchsten Einsicht geleiteten Willens lähmend und hemmend entgegensett. Unter allen Umftanden daher ist es ein Unglud für den Staat, wenn die herrschende Macht eine blinde Masse sich gegenüber hat, sei dieser Staat eine Republit, die neben den Freien auch Stlaben besitt, ober eine Monarchie, in welcher Bureaufraten auf ber einen Seite steben und beschränkter Unterthanenverstand auf ber anderen.

Hoffen wir, daß diese Zeit für Deutschland eine vergangene sei — benn verbergen dürfen wir es uns nicht, daß der beschränkte Unterthanenverstand nicht ein bloßes Wort, sondern eine Wahrheit, eine traurige Wahrheit nur zu lange gewesen ist. Soll aber auch

<sup>\*)</sup> Marburg, Elwert'iche Universitätsbuchhandlung 1848; übergegangen in den Berlag von Bölder in Frankfurt a. M.

bie Rückehr einer solchen Zeit unmöglich werden und die angestrebte höhere Entwickelung des Staatslebens gedeihen, so liegt die wesentliche Bedingung darin, daß das Starre in Fluß gebracht, daß jeder Teil des Volkes, von den höchsten Schichten der Gesellschaft bis zu den niedrigsten herab, zu einer lebendigen Staatskraft herangebildet werde, welche bereit sei, das öffentliche Leben in der Bahn zu erhalten und sortentwickeln zu helsen, die es betreten hat. Dies zu vollbringen ist der Zweck der Volkserziehung im weitesten Sinne.

Dieses Ziel zu erreichen und damit die Hauptaufgabe der Gegenwart zu lofen, find politische Inftitutionen für fich allein unvermögend. Die politischen Mächte mogen Staatseinrichtungen treffen, welche fie wollen, ihre Dube muß der erwunschten Früchte verluftig geben, wenn fie nicht Sorge tragen, zugleich die Intelligenz ber Maffen zu bilben, beren Wille unsere Zufunft gestalten wird ob man felbst bas Princip der Bolkssouveranetat als Princip anertenne ober nicht. Mogen immerbin Gefete die Schranten und die Freiheiten menschlicher Thätigkeiten innerhalb des Staates beftimmen, die Bereitwilligkeit, sich in diese Formen zu fügen, die Schranken nicht zu durchbrechen, die dargebotenen Freiheiten in geeigneter Beise zu gebrauchen, die Teilnahme für öffentliches Leben, Die geistige Regsamteit, Die ben Menschen über feine egoistische Beschränktheit hinausführt, sie lassen fich nicht pflanzen in die Bergen ber Menschen durch außere Gesete, die man an sie heranbringt, fondern finden fich nur bann ein, wenn ihr Inneres von Jugend auf burch Erziehung und Unterricht so bearbeitet worden ist, daß es später bem Erwachsenen nicht fehlen tann an Fähigkeit zu eigener Fortentwickelung vermittelft der gesetzlich bestimmten Formen des öffentlichen Lebens.

Ein Staat, in welchem die Massen einmal einen Willen haben, giebt seine Entwickelung, ja seine Existenz dem Zusalle Preis, wenn er die Organisation und die Überwachung des Unterrichtswesens aus der Hand giebt. Eine Korporation, die sich desselben zu bemächtigen verstände — seien es Jesuiten, Lichtfreunde oder was

sonst — würde früher oder später eine gewaltsame Umgestaltung des Staats zu erzwingen vermögen, sei es zum Besseren oder zum Schlechteren. Richts untergräbt die Herrschaft eines politischen Spstems sicherer als ein ihm widerstreitendes Spstem der Erziehung.

Roch neuerdings ist gesagt worden, nicht die Schule mache ben Menschen, sondern die Menschen machen die Schule. Dieß klingt geistreich, aber wie alles, was nur geistreich ift, ist es bloß halb wahr. Keine Anstalt, kein Schicksalt, kein Lebensverhältnis macht für sich allein einen Menschen six und fertig, daß aber die Schule durch die Gedankenreihen und Thätigkeitsformen, die sie der Jugend aneignet und habituell macht, durch die geselligen Berührungen und Personenverhältnisse, in die sie versetzt, einer der allgemeinsten und wichtigsten Faktoren ist, die zur Gestaltung des innern Lebens der Menschen zusammenwirken — wer ist so kurzssichtig, dies zu leugnen?

Die Wichtigkeit des Unterrichtswesens wird meiftens von Staatsmännern zu gering angeschlagen, und zwar beshalb, weil fie tein tieferes Berftandnis besselben besigen und sich, wie die große Maffe der Gebildeten, ziemlich allgemein in dem Wahne befinden sowohl die theoretische Ginficht in die Grundsätze der Erziehung, als auch die prattische Ausübung derselben seien so einfach und leicht, daß sie bem sogenannten gesunden Berftande des gereiften Mannes von selbst sich barboten. Ihre eigenen Rinder widerlegen dies zwar in der Regel, da die Privaterziehung gewöhnlich ganz andere als die erwarteten Früchte trägt, aber man läßt sich badurch fo wenig irre machen, als burch ben schreienden Wiberspruch, in welchem sonft einsichtige Männer so oft in Ansehung ihrer Erziehungs= grundfate untereinander fieben. Jeder glaubt im Rechte ju fein, und obwohl man sich der Albernheit schämen würde, zu behaupten, es verstehe einer ein Handwerk, ohne je es gelernt und die Mittel zur Ausführung einmal überlegt zu haben, so ift man boch geneigt, in Rudficht ber Erziehung weit weniger ftreig zu benten. Pflanze bedarf Luft, Licht, Regen und die geeigneten Nahrungs= ftoffe bes Bodens jum Gedeihen bes Reimes, aber vom Geift und

Gemüte des Menschen behauptet man dreist, es werde aus ihnen doch nichts anderes, als was von Natur in ihnen liege, jeder bilde sich selbst, die Erziehung sei größtenteils eine überstüssige Mühe, man ziehe ja aus einem Kirschterne keinen Apfelbaum. Freilich wahr, aber gerade oder krumm kann man den Baum ziehen, ihn veredeln oder verwildern lassen, kurz, alle Bedingungen des Gedeihens ihm zusühren oder entziehen — oder auch leichtsinnig seinem Schickfale ihn ganz überlassen.

# 1. Die Bolfsichule.

Es ift mehrfach als charatteristisch für unsere Reit aufgeftellt und anerkannt worden, daß nicht einzelne herborragende Personen es find, die ber hiftorischen Entwidelung ihre Richtung anweisen, sondern dan die Massen bies felbst thun. Diese sind lebendia geworden und der Ginzelne bermag in den Gang der Geschichte nur einzugreifen als Erklärer, Bildner, Träger ber 3beeen, welche bie Massen bewegen. Ist dies richtig, so stellt es sich als unmittelbare Folge davon bar, daß unsere Zeit mehr als jede andere die Pflicht hat, ber Massenbewegung Sicherheit, Stetigkeit, Klarheit zu geben. Dies kann nur geschehen durch Bildung ber Intelligens und Beredelung des Willens, denn des Unverftandes und der Unsittlichkeit giebt es vielerlei, fie gerathen untereinander felbst in Streit, Berftand und Sittlichkeit bagegen find bei allen um fo mehr biefelben, je weiter sie sich ausbilden: Einheit in die gesamten Bestrebungen und hauptintereffen tann in die Maffen nur badurch tommen, daß fie gleichmäßig zur Sittlichkeit erzogen werden.

Daher hat ber Staat die Pflicht der Erziehung gegen die Einzelnen, und er hat sie um so mehr, als er bon ihnen verlangt, daß sie sich einerseits in den gesetzlichen Schranken halten, die er ihnen vorschreibt, und andererseits von den Rechten und Freiheiten Gebrauch machen, die er ihnen gestattet. Moge er bedenken, wie von kommunistischer Seite ber nicht mit Unrecht ibm ber Borwurf gemacht wird, daß er felbst es sei, ber die Lafter ber Gesellschaft pflanze und großziehen belfe - biefelben Lafter, Die er später auf bas Bartefte bestraft. Will man unter biefen Umftanben gleichwohl ihm das Recht einräumen, Berbrecher zu ftrafen, so ift dieses Recht wenigstens unbillig, es ift eine Grausamkeit. Es giebt für ihn nur ein Mittel, Diesem Borwurfe zu entgeben, es ift Die Anerkennung seiner Pflicht der Erziehung gegen die einzelnen. Rann man sich einreben, schon burch bie bloße Promulgation bes Strafgesets habe ber Staat bas Mögliche gethan, um Berbrechen zu verhüten? Gewiß nicht! Erst durch die Erziehung der Jugend löft er diese Berbflichtung. Durch biese kann er vorbeugen, durch fie kann er überdies allmählich eine Menge bon Strafen unnötig machen, fich bas Geschäft ber Berwaltung und den einzelnen die Folgsamkeit gegen feine Befete erleichtern.

Sollen die Maffen zur Entwidelung des Staatslebens etwas beitragen, so muffen ihnen bom Staate die Mittel dargeboten werben, burch die fie fich bagu befähigen. Wollen die Maffen burch ihren Willen das Schicffal des Staates entscheiden, so muffen fie fich gefallen laffen, daß Ginheit und Gefittung fo weit in fie gebracht werbe, als es nötig ift, damit sie ihn nicht in sich selbst entameien und zu Grunde richten. Daber ber Schulgmang. Man fann ihn von zwei Seiten ansehen: von ber einen als einen pom Staate gegen die einzelnen ausgeübten 3mang, ihre Rinder erziehen zu laffen, von der anderen als eine Berpflichtung des Staates zu einer Wohlthat gegen die Unmundigen. Ift ber Staat mehr als ein Spftem rechtlicher Graufamteiten, das auf dem absolutiftifchen Princip der Selbsterhaltung ruht, hat er eine sittliche Basis und ein sittliches Ziel, so wirb - vorausgesett, daß Schulen überhaubt ber Bilbung gur Sittlichfeit forberlich find - Die erftere Unficht ber zweiten weichen muffen. Der Schulzwang ericeint bann als das Recht, das die unmundigen dem Staate gegenüber auf Erziehung haben, und es geht dieses Recht in einen Zwang über nur gegen diesenigen, welche mit souveranem Unverstande das Ihrige thun wollen, um dem Bolke die Unfähigkeit zu weiterer Entwickelung zu erhalten. Hier wie überall richtet sich der Zwang des Gesehes nur gegen Thorheit und Böswilligkeit einzelner, die der Fortbildung des Ganzen schädlich zu werden drohen.

Wer den Schulzwang als eine Beeinträchtigung der persönlichen Freiheit zu betrachten geneigt ist, frage sich doch, auf welcher Seite die Last größer sei, ob auf Seiten des einzelnen, der belehrt wird, oder auf Seiten des Staates, der die Kosten für den Bollsunterricht aufzudringen hat? Auch ist dabei zu berücksichtigen, was sogleich von der Unterrichtsfreiheit gesagt werden wird.

Das Recht und die Psiicht des Staates, für die Erziehung der Unmündigen zu sorgen, kann, wie schon angedeutet, nicht ins Unbegrenzte gehen; denn die Gewalt der Herschenden würde die Entwicklung der Zukunft hindern und ihr vorgreisen, wenn sie den Massen eine bestimmte Richtung ihrer geistigen Bildung vorzeichnen wollte, aber sie darf auch andererseits die Erziehung, welche sie ihnen giebt, nicht unterhalb desjenigen Punktes stehen bleiben lassen, an welchem sie erst fähig werden, als lebendige Staatskräfte zu wirken. Es ist daher für die Bolksschule ein Lehrziel als Minimum sestzusehen, daß zu erreichen der Staat von allen sordert, die in seinem Berbande zu leben und frei zu wirken berechtigt sein sollen. Darüber hinauszugehen oder nicht, bleibt dem Willen des einzelnen überlassen, darunter stehen bleiben darf keiner, weil er sonst für die weitere Entwickelung des Staatsledens nur unnütz oder schällich sein könnte.

Das geforderte Lehrziel wird sich für unsere jetigen Zustände etwa auf folgende Weise angeben lassen: klare Auffassung der sittlichen Hauptbegriffe und richtige Beurteilung einzelner Fälle nach denselben, Gewandtheit und Präcision des Ausdruckes in der Muttersprache innerhalb des durch den Unterricht zugänglich gewordenen Gedankenkreises, fertiges Lesen der Muttersprache nach dem Sinne des Gelesenen, Fertigkeit in der Ausführung der im gewöhnlichen

Berkehr vorkommenden Rechnungsarten im Ropfe, geographische und historische Baterlandskunde nebst den nötigsten allgemeinen geographischen Borbegriffen, anschauliche Remutnis der wichtigsten vaterländischen Naturprodukte und Bekanntschaft mit deren Gebrauch, richtige Auffassung der zunächst liegenden Naturphänomene, leserliches Schreiben.

Bebe Entwickelung erforbert ju ihrem Gebeiben einen freien Raum und muß innerhalb gewisser Grenzen fich felbst überlassen und bor allen Eingriffen bon außen geschütt bleiben. organische Naturgebilde zeigt uns bies: dasselbe gilt für das Erziehunaswesen in seinem Berhältnisse zur Staatsgewalt. erreichende Minimum ber Bildung darf und foll ber Staat festsehen und durch die ihm zu Gebote ftebenden Mittel ermirten; wenn aber die Einzelnen, ohne die Staatsanstalten zu benuken, diesen Grad ber Bildung wirklich erreichen, den er von jedem seiner Glieder fordern darf, so hat die Staatsgewalt dagegen nichts einzuwenden. benn es kann ihr nur um das Resultat, nicht um die Art seiner Entstehung zu thun fein, b. b. ber Staat barf Schulgmang nur fo weit ausüben, als ohne benfelben jenes Minimum der Bildung in den meiften Fällen voraussichtlich nicht erreicht werden würde. Dagegen steht ihm tein Recht zu, Erziehung und Unterricht von Brivaten durch Brivate zu hindern, oder auch nur zu beschränken und vorzugsweise jum Besuche ber von ihm eingerichteten Schulanstalten zu nötigen. Den Unmundigen stehen Mündige zur Seite. welchen die leibliche und geiftige Sorge für fie übertragen ift. gegenseitigen Thätigkeiten und Berhaltniffe beider überwacht ber Staat, aber es liegt in seinem eigenen Interesse, daß er die Individualitäten Aller gegen einander so weit gewähren laffe, als sich mit Rudficht auf das Wohl des Ganzen nur irgend thunlich zeigt.

Bollständige Unterrichtsfreiheit im aktiven und passiven Sinne ist ein notwendiges Prinzip jedes Staates, der überhaupt eine progressive Tendenz in sich trägt und sich nicht durch seine bloße Existenz an der Zukunft der Menscheit vergehen will. Zede Beschränkung dieser Freiheit ist ein Ansak zum Despotismus, ein indirekter Überzeugungszwang, eine Art der Bevormundung, die jeder, der die Kraft dazu hat, von sich abzuschütteln moralisch verspflichtet ist.

Nur Eins ist dabei zu bedenken, nämlich dies, daß keine Freiheit im Staate eine absolute ist, denn alles, was im Staate besteht und was dieser innerhalb seiner selbst soll dulden können, steht unter der Bedingung, daß es nicht auf die Bernichtung des Staates unmittelbar ausgehe und das Prinzip der sittlichen Fortentwickelung zu vernichten strebe, auf das er gegründet ist. So wenig daher jemals das Recht der freien Meinungsäußerung bis zu der Erlaubnis eines Aufrufs zu offener Empörung gehen kann, so wenig kann die Unterrichtsfreiheit dahin ausgedehnt werden, daß sie vielmehr die Freiheit sei, die geistig Unmündigen zu Lastern zu versühren, welche die öffentliche Meinung (der Ausdruck der dermaligen Bildungsstufe des Bolkes) als verabscheuungswürdig verdammt, ihre sittlichen und namentlich ihre politischen Begriffe durch Sophismen zu verwirren, sie zu künstlicher Umgehung der Staatsgesetze anzuleiten.

Die Beurteilung, ob dies im einzelnen Falle wirklich geschehen sei oder nicht, kann oft sehr schwierig sein, doch schützt vor verseberblichen Übergriffen der Staatsgewalt in die Lehrfreiheit der Grundsat, daß keine Lehre unter dem Vorwande der Staatsgefährlichefeit unterdrückt werden dürfe, deren Befolgung von der öffentlichen Meinung nicht unzweiselhaft als verbrecherisch verdammt wird. Die Staatsgewalt, weil sie dabei selbst Partei ist, darf in diesen Fällen nicht selbst das Urteil fällen, sondern hat dieses von der öffentlichen Meinung zu erwarten. Wo diese schwankt, ist jene nicht berechtigt zu verdammen.

Es folgt aus Obigem, daß der Staat ein durchgängiges Recht und zugleich eine Pflicht der Beaufsichtigung alles Unterrichts besitzt, sowohl des öffentlichen als des privaten. Die Beaufsichtigung trifft jedoch beim Privatunterrichte nicht die Lehren selbst und die Methoden des Lehrens, sondern nur die Resultate des Unterrichts, denn diese allein sind es, die auf seine Fortentwickelung und den Bestand des Staates einen

Einfluß gewinnen: er soll bafür einstehen, teils daß das Minimum der Bildung, das er als Norm aufgestellt hat, überall wirklich erreicht werde, teils daß nicht durch seine Nachlässigiesteit in seinem eigenen Innern ihm der Untergang bereitet werde.

Durch die geeignete Ausübung dieses Aufsichtsrechtes vermag fich der Staat hinreichend zu schützen vor den destruktiven Tendenzen folder Rorporationen, in beren Sande man ben Schulunterricht fallen zu sehen fürchtet, wenn vollkommene Unterrichtsfreiheit als Prinzip anerkannt wird. Mag er durch Schlauheit fich verteidigen gegen die Liftigen, mag er feine Staatsunterrichtsanftalten um fo vorzüglicher einrichten, je mehr er sich vor fremder Geschicklichkeit fürchtet, jedenfalls ift es eine Ungereimtheit, dem Bolke, das man für mündig halt, um über bie Staatsform ju entscheiben, in welcher es leben will, nicht einmal so viel gesunden Sinn und sittlichen Ernft zuzutrauen, um geiftiger Knechtschaft und Berdummung fich zu entziehen, um fich bon Heuchlern nicht migbrauchen und um feine bochften Guter betrugen zu laffen. Glaubt man an eine gefunde politische Entwickelung im Bolke, so vertraue man doch darauf, daß fein Blid fich schärfe, fein Gefichtstreis fich erweitere, seine sittliche Kraft sich stärke. Die großen Politifer haben von jeher auf den edeln inneren Kern der Menschennatur gebaut und ihm vertraut. Wenn wir noch fürchten muffen, daß bas deutsche Bolk fich mit Lift und Berichlagenheit von Egoiften beberrichen laffe. so haben wir wahrlis wenig Ursache, uns der errungenen Freiheiten zu freuen, ja wir hatten es dann nur als einen dummen Streich zu bedauern, daß wir nicht alles beim Alten gelaffen haben.

Um eine Garantie dafür zu geben, daß das vorgesteckte Lehrziel durchgängig erreicht werde, ist gesetzlich zu bestimmen, daß nur vom Staate geprüfte und als tüchtig befundene Lehrer in der Bolksschule angestellt werden dürfen. In katholischen Ländern, wo der Unterricht ganz in den Händen der Geistlichen liegt, kann die Anstellungsschigkeit eines Lehrers nicht an die Bebingung des Besuchs eines Schullehrerseminars geknüpft werden. Um so nötiger macht sich daher die obige Forderung, die ebenso

als prinzipiell gerechtfertigt, wie als praktisch unerläßliche Bedingung der Unterrichtsfreiheit erscheint.

Die Trennung der Schule bon der Rirde murbe hiermit ausgesprochen sein, und in der That erscheint diese Trennung icon aus dem Grunde als notwendig, weil das Berhältnis jener zum Staate ein gang anderes ift, als das Berhaltnis diefer. Das Reich der Kirche ift, wie sie selbst anertennt und anertennen muß, nicht ein Reich von diefer Welt. Wollte fie dies fein, fo würde der Staat die Berpflichtung baben, fie in ihrer ganzen Thätigkeit weit ftrenger zu überwachen, als fie von jeher bat leiden mogen, ja er wurde die Berpflichtung haben, überall, wo fie Bringibien ins Leben einzuführen ftrebt, die nicht die seinigen find. einen Rampf auf Leben und Tod mit ihr zu beginnen. Die Rirche ift die Gemeinschaft der Gläubigen, ein inneres Band in den Herzen der Menschen, über das dem Staate nicht einmal eine Kontrolle aufteht, solange die Glieder dieser Gemeinschaft teine Zwede berfolgen, die über dieses Riel einer geiftigen Bereinigung der Menichen im Glauben hinausgreifen. Der Staat als solcher bat mit der Rirche nichts zu thun, außer wenn entweder er von ihr angegriffen wird, oder wenn fie feinen Schut in Anspruch nimmt, denn es versteht sich von selbst, daß sie wie jede andere Brivatgesellschaft und gang in demselben Dage einen solchen Anspruch zu erheben berechtigt ift.

Wird die Trennung der Kirchevom Staate verlangt, soll es teine Staatstirche mehr geben, so folgt ganz von selbst, oder vielmehr es ist damit identisch, daß jede Kirche innerhald des Staates eine bloße Privatgesellschaft sei. Ist sie dies, so folgt wiederum, daß der Staat ihr das Aufsichtsrecht über die Schule nicht vorzugsweise zugestehen tann, wenn er teine Ungereimtheit begehen will — es sei denn, daß sich die Kirche ihrerseits entschließe, lediglich Zweden zu dienen, die ihr vom Staate vorgeschrieben werden. Es liegt demnach am Tage, daß die Trennung der Kirche vom Staat teinen Sinn haben würde ohne die der Schule von der Kirche, und daß umgekehrt, wenn die letztere unterbleibt, die erstere unzulässig ist.

Daß fich die Geiftlichen zu einer folden Alternative ichwer entschließen, ift begreiflich.

Der einzig mögliche und zugleich für beide Teile wünschenswerte Ausweg liegt nahe: es ist der, daß die, Diener der Kirche sich in Rücksicht ihres Berhältnisses zur Schule und ihrer Thätigkeit für sie ganz und gar der höheren Kontrolle durch den Staat unterwerfen. Es würde dies ein gegenseitiges Zugeständnis sein, das sich beide machen: die Geistlichen erhalten einen gewissen Einfluß auf die Schule, aber sie werden sich eine Prüfung ihrer Tüchtigkeit zur Beaufsichtigung derselben gefallen und den Staat bestimmen zu lassen, wie weit diese Aussicht gehen soll.

Was man auch gegen die Beaufsichtigung der Boltsschule durch Geistliche sagen möge, es bleibt gewiß, daß sie auf dem Lande notwendig ist, wenn man nicht die Schule ohne alle unmittelbare Aufsicht lassen will. Und was kann von dieser Aufsicht zu fürchten sein, wenn eine Oberschulbehörde, nicht eine geistliche Korporation, ihre Grenzen bestimmt und überwacht? Wenn überdies der Staat ein bestimmtes Waß pädagogischer Bildung von den geistlichen Schulaufsehern fordert? Und wenn nun auf diese Weise das Verhältnis der Geistlichen zu den Bolksschulen angeordnet wäre, wird man die erziehende Wacht der Religion aus der Volksschule verbannen wollen?

Hiepe ber konfessionellen Streitigkeiten. Gestehen wir uns von vornherein, daß es in dieser Rücksicht unmöglich ist, alles zu beseitigen, dessen Beseitigung wünschenswert wäre, so dürste sich als der einzige Weg, zu einer annähernd bestriedigenden Lösung zu gelangen, dies herausstellen, daß der Schulmann durch Entwickelung der sittlichen Begriffe dem Religionsunterrichte vorarbeite, den der Geistliche dann selbst giebt. Es würde dies ein Zugeständnis des Staates gegen die Kirche mehr sein, das sich aber, troß mancher übelstände, die es mit sich bringt, überall da als unvermeidlich zeigen wird, wo bisher die Schule in gänzlicher Abhängigkeit von der Kirche gestanden hat. Sine allgemeine, für ganz Deutschland

gultige Bestimmung über diesen letteren Punkt zu treffen, durste entschieden unzwedmäßig sein.

Eine fernere Bedingung für das Gedeihen der Bolksichule liegt darin, daß die Anzahl der Kinder nicht zu hoch steige. wird daber ein Maximum diefer Ungahl festzusegen fein. Ωäkt. man sich hierbei von padagogischen Grundsäten allein leiten, fo tann man nicht geneigt sein, basselbe bober als auf 60 zu bestimmen. Sieht man nämlich ab vom wechselseitigen Unterricht, der sowohl der Theorie nach, als auch durch die Resultate, die er liefert, als ein bloker Notbehelf sich darstellt, so läßt sich selbst von einem vorzüglichen Schulmanne billiger Weise nicht mehr verlangen, als daß er gleichzeitig 60 Kinder unterrichte. Da jedoch ftille Beschäftigung eines Teiles ber Schüler fich einführen läßt, mährend die übrigen vom Lehrer unterrichtet werden, da überdies wegen der zu großen Ungleichbeit der Fähigkeiten eine Absonderung der Kinder etwa vom sechsten bis neunten und vom neunten bis vierzehnten Jahre ftattfinden tann, so daß der eine Teil, je nach den gunftigeren oder ungunftigeren Berhältniffen der Schule, vorzugsweise ober auch allein Vormittags, der andere Rachmittags Unterricht erhält, fo wird sich, weil die gesekliche Bestimmung des allgemeinen Schulzwanges ohne dies schon die Errichtung einer großen Menge von Schulen nötig machen wird, die Maximalzahl ber Rinder auf 100 ftellen laffen.

Ist für die Tüchtigkeit der Lehrer vom Staate Sorge getragen und wird es ihnen durch die Anzahl der Kinder nicht unmöglich gemacht, das Nötige zu leisten, so ist noch die Art und Weise in Betrachtung zu ziehen, auf welche die Lehrer angestellt werden. Daß die Gemeinden ihre Lehrer frei wählen, ist hauptsächlich aus zwei Gründen nicht ratsam: es pflegt nämlich die Umsicht der Gemeindebehörde nur selten so weit zu gehen, daß sie die besonderen Qualitäten eines Schulmannes gehörig zu würdigen verstünde, vielmehr wird sie größtenteils in ihrem Urteile nach Äußerlichkeiten sich richten, und zweitens besitzt die Gemeinde kein Mittel, die verschiedenen Leute, unter denen ihr die Wahl frei stehen würde,

gehörig kennen zu lernen, wenn man nicht zu Probeleistungen und Schaustellungen mehrerer seine Zuslucht nehmen wollte — zu einem Mittel, das die Bewerber leicht zu unwürdigen Künsten verleitet und das sonst unbefangene Urteil der Gemeinde nur unsicher macht und besticht. Auf der anderen Seite ist zu bedenken, daß ein großer Teil der Wirksamkeit des Schulmannes sogleich ansangs paralysirt wird, wenn die Gemeinde ihn mit Widerwillen bei sich aufnimmt, ihn mit Mißtrauen betrachtet oder gar eine gehässige Gesinnung gegen ihn hegt. Der Lehrer muß Vertrauen genießen, ohne dieses vermag er nichts; daher darf er der Gemeinde nicht aufgedrungen werden: deshalb möge die Bestimmung getrossen werden, daß diese ein stets zu berücksichtigendes Veto gegen seine Anstellung habe.

Fast nur nachteilig kann es wirken, wenn der Lehrer in Gelbgeschäften mit der Gemeinde steht, sei es, daß diese ihn wirklich als
interessiert kennen lernt, oder nur Verdacht gegen ihn schöpft. Es
kann nicht sehlen, daß in vielen Fällen der Eigennutz auf beiden
Seiten zu Tage kommt und daß - darunter die Wirksamkeit des
Schulmannes auf die Gemeinde leidet. Schon aus diesem Grunde
ist es zum Besten der Schule höchst wünschenswert, daß der Lehrer
in seinen pekuniären Verhältnissen von der Gemeinde unabhängig
sei. Die Bezahlung von Schulgeld an den Lehrer giebt überdies
der Volksschule den Charakter einer Privatanskalt, bei deren Erhaltung
der Staat nur subsidiarisch eintritt. Soll sie Staatsanskalt sein,
so müßte das Schulgeld entweder in eine Staatskasse sließen oder
ganz wegfallen.

Für die Beibehaltung des Schulgeldes scheint hauptsächlich dies zu sprechen, teils daß gerade in den Freischulen über unregelmäßigen Schulbesuch disher die meiste Klage zu führen war, teils daß gerade diejenigen Klassen der Gesellschaft, denen die Unentgeltlichkeit der Bolksschule am meisten zu Gute kommen würde, diese Wohlthat am wenigsten zu schäften wissen und gewohnt sind, den Wert jedes Dinges lediglich nach dem Preise zu beurteilen, für den man es kaufen kann. Die Beseitigung dieses letzteren

Übelstandes hängt jedoch, wenn nicht ganz, boch großenteils vom Staate felbst ab, nämlich von der Art, wie er die Schule ansieht. pon dem Werte, welchen er ihr beilegt, durch die Gesetze, die er in Rudficht auf sie giebt, von der Stellung, welche er ihr und ihren Lehrern in der öffentlichen Meinung verschafft. Stellt er den Schulmeister dem Handwerker gleich, der an der Erlernung traditionellen Routine genug hat, wie sollte er wohl erwarten können, daß die Gemeinde und namentlich die niederen Stände die Schule und das Schulamt achten und hochhalten? Um Schule und Lehrer in den Augen der Menge zu heben und eine richtige Burdigung der Wohlthat des Volksunterrichts allgemein herbeizuführen, wird ber Staat durch umfaffende Borforge, die er für das Boltsichul= wefen trifft, nur zu zeigen haben, daß ihm diese Angelegenheit zu den wichtigsten gebort und wahrhaft am Herzen liegt: es hangt daber von ihm selbst ab, einen großen Teil der Übelstände zu beseitigen, die aus ber Abicaffung bes Schulgelbes allerdings hervorgeben können. Es sprechen für diese lettere außerdem haupt= fächlich folgenbe Gründe.

Ift die Bollsschule Staatsanstalt und erkennt der Staat die Pflicht ber Bolkserziehung an, so tann er sich bie Rosten, die sie verursacht, nicht erstatten laffen von den Einzelnen, welche diese Wohlthat gerade genießen, sondern diese können nur bestritten werden durch eine Schulfteuer, die am billigften eine progreffibe Bermogensfteuer fein wurde. Sieht man jene Berpflichtung des Staates als einen Zwang an zum Schulbesuch, so hat es vollends feinen Sinn, daß fich der Staat den Zwang, den er ausübt - wenn er nicht eine Strafe ift - noch von benen bezahlen laffe, gegen die er fich richtet. Es ift nichts mehr und nichts weniger, als ein bloger Att ber Gerechtigkeit, wenn ber Staat die Erreichung ber Bildungsftufe, auf die er alle feine Glieder gehoben ju feben verlangt, auch für alle in gleicher Weise möglich macht. und Reichtum burfen in biefer Rudficht so wenig einen Unterschied begründen, als bor dem Strafgefet. Wird ber Arme in ber Bolfserziehung dem Reichen nicht vollkommen gleichgeftellt, fo barf er

nach den Grundsäßen der Billigkeit auch größere Nachsicht vor dem Richter in Anspruch nehmen. Durch Einrichtung von Freischulen aber — abgesehen davon, daß diese gewöhnlich eine Stufe tiefer stehen als die übrigen — wird eine solche Gleichstellung deshalb nicht erreicht, weil diese nur als Ausnahmen dastehen, deren Gestattung in jedem Falle als eine bloße Vergünstigung angesehen werden kann. Daszenige aber, wozu der Staat verpflichtet ist, darf er nicht als eine Gunst erst von sich erbitten lassen, so wenig, als er je die Einzelnen bitten wird, ihren rechtlichen Verbindlichkeiten gegen ihn nachzukommen.

Durch eine progressive Schulftener würde ber Staat in den Stand gefett werden, die für die Boltserziehung erforderlichen Ausgaben ju bestreiten. Ein weiterer Nugen berfelben liegt barin, bag burch sie den Privaterziehungsanstalten, die im allgemeinen doch nur auf Eigennut gegründet find, ein bedeutendes hindernis in den Weg gelegt wird - ein Umstand, ber zugleich gegen die Furcht vor der Ausbeutung der Unterrichtsfreiheit durch reaktionare Rorporationen geltend zu machen ift. Überdies durfte biefe Magregel leicht bas wirksamste und zugleich einfachste Mittel sein, die Unterschiede ber Stände so weit als möglich auszugleichen, beren egoiftische Absonderung unserer nationalen Ginheit wahrlich ein größeres Sindernis ift als irgend etwas anderes. Nur mußte bann ber Staat feine Schulen fo einrichten, daß auch die fogenannten boberen Stande fich nicht au icheuen brauchten, ihre Rinder ihnen anzubertrauen. Gine notwendige weitere Folge der Schulfteuer und der Abschaffung des Schulgeldes wurde daher die fein, daß in den Städten durchgängig neben ben eigentlichen Burgerichulen Befferungsichulen mit ftrengerer Disziplin und ausgedehnterer Beaufsichtigung (an der Stelle ber jetigen Freischulen) errichtet würden, in welche alle Rinder sogleich zu versetzen waren, welche durch Ungesittetheit ober körperliche Unreinlichkeit eine solche Trennung ebensowohl für das Gedeihen der Erziehung selbst, als für die Erhaltung des Bertrauens ju ben öffentlichen Schulen nötig machten.

Das Wesentliche ber ganzen Sache kommt immer darauf hinaus,

daß der Staat eine Hebung der Volksschule in der öffentlichen Meinung als wichtig und notwendig erkenne und bedeutende Geldsopfer, ohne welche eine solche Hebung nicht zu bewirken ist, nicht schwe. Er würde sich aber der Volksschule als einer von ihm gegründeten und versorgten Anstalt zu schämen haben, er würde sie in den Augen des Volkes selbst herabsehen und dadurch ihre moralische Wirksamkeit unter der Gemeinde brechen, wenn er den Lehrer nicht so ausstatten wollte, daß er sorgenfrei mit seiner Familie leben und die nötigsten Mittel zu seiner Fortbildung beschaffen kann. Daher ist es unumgänglich notwendig, daß der Staat ein Gehalts minimum für den Volksschullehrer sestimmung in ganz Deutschladsicht auf die Ausschlebarkeit dieser Bestimmung in ganz Deutschlad sund sür jest nicht größer wird sein können, als 250 Gulden (144 Thaler).

Bebor wir unsere Betrachtung dem höheren Schulmefen guwenden, moge hier eine Bemerkung Plat finden, die fich auf die Lehrer aller Unterrichtsanstalten in gleicher Weise bezieht. Es ift ein seltener Kall, daß ein mehr als 65jähriger Lehrer noch diejenige Frifche und Claftigitat des Geiftes befigt, welche jur gebeihlichen Ausübung feines Berufs erforderlich find. Neue Gedankenreihen pflegen sich in diesem Alter nicht mehr zu bilden, die Lehrmethode ift zur festen Manier geworden, der Lehrstoff ift bis ins Ginzelne erstarrt; die Behandlung desselben richtet sich nicht mehr nach den jedesmal vorliegenden Umftanden, sondern bleibt sich nach so vielen Wiederholungen immer gleich, der mancherlei sonftigen Schwächen gar nicht zu gedenken, die den Greis zum Lehrer der Jugend ungeeignet machen. Daber erscheint es im allgemeinen als zwedmäßig, daß Lehrer von mehr als 65 Jahren penfioniert werden. jedoch Umftande eintreten können, welche die Aktivität felbst eines hochbejahrten Lehrers noch wünschenswert machen, so wird die allgemeine Bestimmung nicht weiter geben durfen als dabin, daß

UNIVERSITY

OF CALHORN'
459

an ber Organisation bes Unterrichtswesens nehmen?

die Pensionierung mehr als 65jähriger Lehrer als allgemeine Regel zu betrachten sei, wobei die Billigkeit erfordert, daß ihr Gehalt ihnen ungeschmälert bleibt.

#### 2. Die höheren Schulanstalten.

Das gesamte höhere Unterrichtswesen steht zur Staatsgewalt in einem wesentlich anderen Verhältnis als die Volksschule; denn zur Volkserziehung ist der Staat bis zu einem gewissen Grade verbunden; bietet er dagegen Gelegenheit zu höherer Ausbildung, so ist dies eine freie Wohlthat, an deren Genuß weder alle gleich unmittelbar noch in gleichem Maße Anteil haben können. Es folgt daraus, daß er zur Venuzung der höheren Vildungsanstalten weder zwingen noch allgemein sie frei geben könne. — Gelingt es seiner Fürsorge, in diesen Anstalten einen Geist und eine Gesinnung zu pstanzen, die seiner eigenen Fortentwickelung günstig sind, so darf er unter allen Umständen vertrauensvoll der Zukunft entgegensehen, denn seine Zukunft ruht auf der Jugend. Bedarf es da wohl einer besonderen Empsehlung des Eisers, der Vorsicht und Sorgfalt für diese Ansgelegenheit?

Aus dem Kreise von Aufgaben, die auf dem Felde des höheren Unterrichtswesens von der Neuzeit ihre Lösung erwarten, und zwar eine solche, die für unser Gesamtvaterland gelte, kommt uns als die erste der Streit zwischen Gymnasien und Realschulen entgegen. Es kann nicht die Absicht dieser Blätter sein, diesen Streit vollständig zu entscheiden oder gar seiner vollskändigen Entscheidung vorgreisen zu wollen, sondern nur das Resultat auszusprechen, das als dis jest gewonnen betrachtet werden kann, und die wenigen Hauptpunkte hervorzuheben, die hierbei eine wesentliche Berücksichtigung verdienen.

Es tann nicht zwei, durch ihre Basis wie durch ihre Organi= fation verschiedene Arten böberer Bildungsanstalten (Gymnafien und Realichulen) geben, welche gleich gut geeignet waren, benfelben Zweck ber Borbildung für die Universitätsstudien und durch diese mittelbar für den höheren Staatsbienft ju erfüllen, wenn jur Befähigung für diesen nicht bloß eine gewandte praktische Routine innerhalb eines als festbegrenzt gegebenen Gesichtstreises, sondern vor allem eine theoretische Ausbildung zu verlangen ift, durch welche es erft möglich wird, sich in der Pragis zu orientieren und die Zielpunkte berselben richtig zu bestimmen. Der entscheidende, obwohl oft nur dunkel ge= fühlte Grund, warum die Realschulen jur Erreichung diefes Zweckes im allgemeinen nicht tauglich find, liegt barin, daß die sogenannte realistische Bildung teine harmonische ift für Geift und Berg, sondern in ihr die wahrhaft gemütsbildenden Elemente entweder vernachlässigt, ober boch auf Rosten ber Berftandesbildung, die alsdann leicht eine materialistische Richtung nimmt, zu weit in den Sintergrund gedrängt werden. Raturwissenschaften und Mathematik bürfen aus diesem Grunde nie jum Mittelpunkte des Unterrichts auf höheren Bildungsanstalten gemacht werden: hierin liegt das Recht der Symnasien den Realschulen gegenüber; ihr Unrecht liegt in der über= großen Bernachlässigung jener Unterrichtszweige bei einseitiger Berporhebung grammatischer Studien, die es nicht dazu kommen läft. bag ber an ber Augenseite festgehaltene Schüler in ben Beift bes Altertums eingeführt werde; benn die Philologie als rein formale Wiffenschaft ift ihrerseits ebenso wenig befähigt, dasjenige für Gemütsbildung und besonders für afthetische Erziehung des Menschen zu leisten, was man von den höheren Bildungsanstalten fordern muß.

In der Frage, ob neuere Sprachen oder die altklassischen nächst der beutschen den Borzug haben sollen, dürfte sich die besonnene und vorurteilsfreie Beurteilung, wenn ihr die nötigen Kenntnisse zur Seite stehen, leicht dahin entscheiden, daß den letzteren der Borzug gebühre, wenn sie als Bildungsmittel padagogisch richtig behandelt werden. Der Hauptgesichtspunkt für diese Entscheidung ist dahin anzugeben, daß der Charakter und gesamte Bildungsstand der Bölker,

bie wir durch die modernen Sprachen kennen lernen, und diese selbst ihrem Idiome nach dem inneren Leben unseres Bolkes und seiner Sprache zu ähnlich sind, als daß durch deren Erlernung unser Inneres sehr wesentlich bereichert würde; wir nehmen durch sie nicht einen uns ursprünglich fremden Bolksgeist und mit ihm eine neue von der unsrigen ganz verschiedene Gemütswelt in uns auf, durch die unser daterländisches Bewußtsein eine bedeutende Erweiterung und Bertiefung erführe — ein Gewinn, der durch die Aneignung der altklassischen Sprachen in um so höherem Grade uns zu Teil wird, je ursprünglicher, großartiger und durchgebildeter der Geist und Charakter jener alten Bölker uns entgegentritt.

Dies Alles zusammengefaßt begründet die Ansicht, daß die Realschulen teils in höhere Bürgerschulen mit vorzugsweise nationalen Zwecken, teils in Gymnasien zu verwandeln sind, jedoch so, daß diese letteren ein größeres Gewicht auf den naturwissenschaftzlichen und mathematischen Unterricht, ein geringeres dagegen auf die formal=philologische Seite der altztlassischen Sprachen zu legen verpflichtet werden müssen als bisher.

Als Lehrer dürfen an Symnasien und Realsschlen nur solche angestellt werden, die sich über ihre theoretische und praktische Befähigung zum höheren Schulfache durch eine besondere Prüfung ausgewiesen haben, welche von einer teils aus Theoretikern, teils aus Praktikern bestehenden Rommission zu leiten ist. Am besten würde eine solche Kommission an einer Universität herzustellen sein. Nur der Religionsunterricht dürste, um konsessionelle Streitigkeiten zu vermeiden, einem Geistlichen übertragen werden, der zugleich Lehrer ist. Die angesührte Forderung motiviert sich von selbst durch den Mangel an pädagogischer Bildung, der bei angehenden Gymnasialund Realschullehrern etwas ganz Gewöhnliches ist. Der Unterricht, den sie geben, läuft anfangs in der Regel auf ein bloßes Probieren hinaus und bringt es auch späterhin selten weiter als zu einer

oberflächlichen Routine, die den alten Schlendrian fortgeht, ohne sich über Mittel, Zwecke und Methoden des Unterrichts oder gar der gesamten Erziehung Rechenschaft zu geben. Ein weiterer Beweis dafür liegt in der geringen Teilnahme, welche pädagogische Vorlesungen auf den Universitäten meistens finden und in der schlechten Einrichtung und Benutzung der pädagogischen Institute auf den Universitäten, wo überhaupt dergleichen existieren. Sie pslegen fast überall als bloße Nebensachen selbst von denen betrachtet zu werden, die sich dem Schulfache widmen wollen.

Dem Lehrerkollegium ftebe bas Recht gu, bas Schulgeld frei gu geben, bas mie bie Schulfteuer in bie Staatstaffe fließt. Unmittelbare Berteilung des Schulgeldes an die Lehrer führt ben Übelftand herbei, daß diefe in ihren pekuniären Berhältnissen nicht fixiert, sondern jum Teile bon bem wechselnden Bestande ber Schülerzahl abhängig find. Außerdem ift ein völlig unparteiisches Urteil darüber, ob Befreiung vom Schulgelde in einem gegebenen Falle zwedmäßig sei oder nicht, nur von ben Lehrern selbst zu erwarten, wenn biese als nicht interessiert dabei vorausgesett werden können, da nächst dem Vermögenszustande die Befähigung des betreffenden Schülers dabei wesentlich mit in Frage tommt. Beides zusammengenommen begründet die obige Bestimmung. - Befoldungsminima für die an höheren Schulanstalten beschäftigten Lehrer allgemein festzusegen, scheint nicht zwedmäßig, weil dieselben für die im Borbereitungsdienste Stehenden und für die sonstigen Lehrergehülfen, die eine selbständige Stellung noch nicht haben follen oder nur ausnahmsweise zur Aushülfe gebraucht werden, wieder ungultig werden wurden.

Was die inneren Angelegenheiten der höheren Schulanstalten betrifft, so scheinen es hauptsächlich folgende Punkte zu sein, die eine allgemeine Bestimmung zulassen:

Die Schuldisziplin erstreckt fich auf die Übers wachung des Betragens der Schuler an öffentlichen Orten. Richt selten tlagen die Eltern über Eingriffe der Disziplinargewalt der Schule ins Privatleben und wollen die Schuler

jeder Kontrolle durch eine Schulbehörde entzogen wiffen, sobald fie die Raume der Unftalt verlaffen haben. Der Grund diefes Buniches mag hauptsächlich in einer Gifersucht der Eltern auf die Dacht ber Schule liegen, durch welche die ihrige beschränkt wird; benn über unbillige Strenge ober Ungerechtigkeit eines pabagogisch gebildeten Lehrerkollegiums gegen einen einzelnen Zögling burfte bei Aulaffung bes aufgestellten Grundsages wohl weit seltener zu klagen sein, als über Nachlässigkeit und Unverstand in der nötigen Beaufsichtigung durch die Eltern. Das Entscheidende in dieser Rudficht ift in dem oft übersehenen ober doch nicht hinreichend gewürdigten Umftande zu fuchen, daß der Schule in der Erziehung des Rnaben zum Junglinge ein um fo größeres Gewicht über die Macht bes Saufes und der Familie zuzugesteben ift, von je höherer Wichtigkeit für die Bildung der Gefinnung und des Charafters das forporative Element ift, das durch die Schule in die Erziehung kommt. Bier muß der Anabe zuerst als Glied einer Korporation sich fühlen lernen, an deren gesekliche Ordnung er wie alle anderen gebunden ift. Beise tann er durch das Schulleben für das spätere Staatsleben porbereitet werden. Geht aber die Macht der Schule jenseits der Schulräume zu Ende, treten etwa gar die häuslichen Erlaubnisse, Rlugheitsregeln und Lebensansichten in Widerspruch gegen den Geift, welchen die Lehrer in der Korporation zu weden streben und gegen Die Bestimmungen, benen sie unterworfen ift, so wird bas Band der Rorporation felbst dadurch sehr gelodert und es entschwindet der Schule gerade dasjenige Erziehungsmittel, welches für den Staat die höchfte Bedeutung hat.

Die Shüler werden ohne Maturitätsexamen zur Universität entlassen, doch steht es ihnen ebenso wie allen Autodidakten frei, ein solches bei einer Universitätsprüfungskommission zu machen. Unfähige und Faule dürfen in die oberste Rlasse des Ghmnasiums gar nicht versett werden.

Es ist bekannt, daß die Maturitätsprüfungen oft nicht die Refultate geben, welche die Lehrer von ihren Schülern erwarten und

mit Recht erwarten durfen. Der Stand der Renntnisse und der Grad der Reife des Charafters ist den Lehrern weit genauer und ficherer bekannt als ein einzelnes Eramen fie ausweisen tann: baber ift ein solches nicht blok bollig unnüt, sondern führt sogar zu Inkonvenienzen, weil es ebenso Unrecht sein wurde, wenn die Lehrer einen ichlecht bestehenden Eraminanden, der nach ihrer Überzeugung zur Universität reif ift, noch auf dem Spmnafium zurudhalten. als wenn fie einen beffer bestehenden, ben fie noch für unreif halten, ziehen laffen wollten. Um aber benen, welche entweder aus Mangel an Kähigkeiten ober an Fleiß für die begonnene Laufbahn fich untüchtia zeigen, alle Hoffnung eines ferneren Erfolgs auf berfelben abaufdneiden, muß es den Lehrern aum unverbrüchlichen Gefete gemacht werden, dergleichen Schüler überhaupt nicht in die oberfte Rlaffe zuzulaffen. Damit nun auf der einen Seite felbft ieder Schein von Ungerechtigkeit vermieden und auch denen, welche kein Chmnasium besucht haben, Belegenheit zum Universitätsstudium gegeben werde," ift es zwedmäßig, auf der Universität felbst eine Brufungstommission niederzuseten, welche die Reife derer für die Universität zu beurteilen habe, die fich auf dem Gymnafium zu fehr zurückgefett glauben, ober auf Brivatwegen die dazu erforderlichen Gigenschaften fich erworben haben.

## 3. Die Universität.

über die Reorganisation der Universitäten sind schon manche Stimmen saut geworden. Es sind bereits die Fragen angeregt worden, ob es ratsam sei, die Universitäten insgesamt zu Nationalanstalten zu machen, die kleineren aufzuheben und die Seminare mit ihnen zu versichmelzen. Alle drei glaube ich entschieden verneinen zu müssen.

Bas den ersten Punkt betrifft, so ist zunächst zu erinnern, daß unter allen Bildungsanftalten die Universitäten am wenigsten den Amed einer vorzugsweise nationalen Erziehung fich seten konnen. sondern weit mehr eine kosmopolitische Tendenz haben; denn die Wiffenschaften gehören nicht vorzugsweise den Deutschen und der Befichtstreis der Studierenden foll teineswegs auf ihr Baterland beschränkt bleiben. — Weit eher murde es im Zwede der Bolfsichule und höheren Bürgerschule liegen, ihnen eine ausschliche Richtung auf nationale Bildung zu geben, in dem der Universität liegt es sicherlich nicht. Ferner würde eine solche Magregel ein tiefer Eingriff in die Rechte der Einzelstaaten, geradezu eine Beeintrachtigung derfelben sein, auch wenn fle nicht bis zur Ausführung des von der Studentenversammlung in Gifenach gemachten Vorschlages fortginge, das Brivatvermogen ber Universitäten einzuziehen und gemeinsam zu verwalten - ein Borfclag, der von einer tommuniftischen Farbung nicht freigesprochen werden tann und fich überdies icon badurch erledigt, daß die meiften Universitäten nur unbedeutendes Privateigentum besitzen und bisher größtenteils aus Staatsmitteln erhalten wurden. Und warum glaubt man überhaupt, daß die Reichsregierung im allgemeinen beffer für die einzelnen Universitäten sorgen werde als die Partifularregierungen? Ift man sich darüber wohl flar geworden? Warum begt man auch für die Zukunft gegen die letteren nur Miftrauen, erwartet von ihnen nur Nachteile und von der Reichsregierung nur Gutes? Warum halt man es für so unwahrscheinlich, daß diese später einmal fich einseitig zeige in ber Verwaltung ber Universitäten, daß fie einmal bei Befetung der Stellen Manner einer besonderen Richtung vorzüglich begünftige?

Hier stoßen wir an die größte Gesahr, der die Universitäten durch eine Umwandlung in Rationalanstalten ausgesetzt werden würden: es wäre dies ein Schritt, der nicht sowohl geeignet wäre, äußere Schranken hinwegzuräumen, welche unser Universitätsleben beengen, als vielmehr das eigentümliche Gepräge und den individuellen Charakter zu verwischen, den eine jede dieser Anstalten an sich trägt. Das innere Leben einer jeden von ihnen ist hervor-

gegangen aus einer eigentümlichen geschichtlichen Entwicklung, die auf den verschiedenen Individualitäten der deutschen Bölkerstämme begründet ist. Diesen Lebensfaden den einzelnen abschneiden heißt nicht deutsche Einheit fördern, sondern es heißt die entwicklungsstähigsten Organe derselben lähmen. Stehen wir ab von einem solchen Nivellirungsspsteme, dessen verderbliche Folgen uns Frank-reichs warnendes Beispiel im großen und ganzen wie im einzelnen gezeigt hat. Eine Nation zur Einheit zu bringen gelingt, wie überhaupt nicht durch Dekrete einer Versammlung, so am wenigsten durch solche, welche die Lebensfähigkeit ihrer einzelnen Glieder an der Wurzel anzugreisen drohen. Die deutschen Studenten werden sich Eins fühlen und gemeinsam zu wirken fortsahren, wo es nötig ist, auch ohne das laze äußere Band einer gemeinsamen Behörde, der sie untergeordnet sind.

Dasselbe gilt gegen die Aushebung der kleineren Universitäten, deren Bestehen einen durch nichts zu ersehenden Reichtum eigentümlicher Lebensformen und Bildungszustände zu Tage fördert. Selbst wenn Deutschland aus einem Staatenbunde ein Reich geworden wäre, würde doch eine Centralisation der Bildung, wie sie durch Aushebung der kleineren Universitäten entstehen müßte, entschieden ein Unglück sein — nicht allein aber ein Unglück, sondern zugleich auch eine schreiche Unbilligkeit, ein aristokratischer Egoismus, durch den eine oder doch wenige Hauptstädte auf die große Majorität des gesanten Bolkes drückt und dessen eigentümliche Entwicklung unverhältnismäßig zurückhält.

Die Seminare in den Universitäten aufgehen zu lassen ist verwerslich, weil der ganze Zuschnitt der Bildung, welche der künftige Bolkslehrer erhalten soll, ein anderer sein muß, als derjenige, nach welchem die Universitätsstudien angelegt sind; denn aller Unterricht, den die Seminaristen erhalten, muß stets so erteilt werden, daß der Gesichtspunkt ihres künftigen Beruses dabei nie aus den Augen verloren wird, die akademischen Vorträge dagegen sollen eine möglichst rein wissenschaftliche Haltung zeigen in ihrer Anlage und Mesthode. Übersicht und Systematik, Abrundung eines wissenschaftlichen Ganzen sind hier die Hauptsache. Es würden daher für die Ses

minaristen durchgängig andere Vorlesungen anzuordnen sein, als für die übrigen Studenten. Abgesehen von den geselligen Übelständen, die vielsach aus einer Vereinigung beider entstehen würden, paßt' die gesamte Universitätsversassung nicht für Seminaristen; denn es wird weder zweckmäßig für sie sein, daß sie sich die Vorlesungen ganz frei wählen dürfen, denen sie ihren Fleiß zuwenden wollen, noch daß der Besuch derselben und ihre ganze Lebensweise einer so geringen Beaussichtigung unterworfen ist, als für die Studierenden sich nützlich und notwendig erweist. Die Disciplin und innere Versassung des Seminars überhaupt wird vielmehr zwischen den Symnassen und der Universität so ziemlich die Witte zu halten haben.

Die hauptsächlichsten Punkte unseres Universitätswesens, welche eine Verbesserung durch allgemeine Bestimmungen zulassen, scheinen folgende zu fein.

Runachft ift es volltommene Lehr- und Lernfreiheit mit Beseitigung alles Rollegienzwanges, welche von allen Seiten gefordert wird. Man barf bem beutschen Studenten gutrauen, daß er seinen wiffenschaftlichen Bildungsgang fich felbst zu mablen fähig ift, und er wird dies ohne Aweifel noch um so mehr werden, je weniger Borschriften man ihm darin macht. Jede Underung der Berufsmahl wird burch Studienzwang aufs äußerste erschwert, indem er den Studenten jum nachträglichen Besuch einer Menge von Rollegien nötigt, Die oft nicht mehr Bedürfnis für ihn find, weil der in allgemeiner Bildung icon weiter Borgefdrittene und Reifere die betreffenden Fächer dann zwedmäßiger durch Privatfleiß nachholt. Will ber Staat vorschreiben, welche Borlefungen gehort werden follen, fo mußte er nicht allein für die bochfte ftrupulofefte 3wedmäßigkeit bes Studienplans (ber jedoch felbst bann nicht für alle gleich aut paffend sein murde), sondern auch für weit beffere Bertretung der einzelnen Wiffenschaften Sorge tragen, als dies namentlich auf den tleineren Universitäten der Fall sein kann. Im Rollegienzwange findet eine Menge von Übelftanden und Migbrauchen ihre Beranlaffung und Entschuldigung: ber ichlechte Befuch ber Borlefungen besonders von seiten der Fähigeren, die Ungewissenhaftigkeit im

Ausstellen der Zeugnisse durch die akademischen Lehrer; fogar zu Geldsbefulationen wird er in vielfacher Weise benutt und nährt den Es ist hohe Zeit, diese Ursache der Demoralisation ju Brodneid. heben, die unsere Universitäten schändet, und zwar um so mehr, als ber Staat, wie schon bemerkt, an der Art der Studien gar fein Interesse hat, sondern nur an den Resultaten derselben. — Daß in der Lernfreiheit auch die Aufhebung der Rötigung Die Landesuniversität zu besuchen mit inbegriffen fei, versteht sich von selbst; denn das Fortbesteben derfelben ift ein Unterrichtszwang, bem bas Streben zu Grunde liegt, ein deutsches Land in seiner Bildung von dem anderen zu ifolieren, ein Bartifularismus, der mit der deutschen Ginheit im Widerspruch fteht. Reine Universität darf gegen Konfurrenz der übrigen einen weiteren Schut finden, als den fie fich felbst giebt durch ihre Borguglichkeit. Jeber andere Schutz verftößt gegen das Interesse ber freien wissenschaftlichen Bildung, dem fie allein bienen foll.

Die gangliche Beseitigung des Studienzwanges giebt den Studierenden die Freiheit, alle und zugleich nur diejenigen Bortrage zu hören, welche nach ihrem eigenen Urteil für sie interessant sind und in ihren Studienplan paffen; auch fteht es in ihrem Belieben, gar keine Borlesungen zu besuchen. Um so nötiger und um so billiger zugleich ist daher die Forderung, daß sie ihren Fleiß wenigstens einiger Kontrolle unterwerfen. Es braucht nur an die leider ichon jest gewöhnliche und unter Boraussegung ber Studienfreiheit jedenfalls noch weit häufigere Erscheinung erinnert zu werden, daß das erfte Jahr von vielen Studierenden bloß jum Bergeffen bes auf ber Schule Erworbenen verwendet wird und daß dadurch nicht selten eine Berwöhnung eintritt, welche einen regelmäßigen Fleiß für spätere Zeit nicht wieder auftommen läßt, sondern zwingt, in einigen Wochen das Nötigste für das drobende Eramen zusammenzuraffen, nach beffen Burudlegung es ebenfo ichnell wieder vergeffen wird. Daher ift eine Garantie dafür durchaus nötig, daß die Studierenben auf das Fach, welches sie sich vortragen laffen, wirklich einen Teil ihres Fleißes verwenden. Es dürfte daher zweckmäßig sein, mit

jeder einzelnen Borlesung ein Repetitorium oder Konverssatorium (für nicht mehrere als 50 auf einmal) zu verbinden, durch das sich der akademische Lehrer von der Thätigkeit des einzelnen in dem betreffenden Fache überzeugt, indem er zugleich die Bersplichtung übernimmt, ein bei der Prüfungskommission für den Staatsdienst niederzulegendes gewissenhaftes Zeugnis auszustellen, nicht über die Regelmäßigkeit des Kollegienbesuchs, sondern über Fleiß und Befähigung der Studierenden für die betreffende Wissenschaft.

Sollten die Studierenden durch eine Ginrichtung dieser Art ihre Freiheiten für zu sehr beeinträchtigt halten? Sollten fie nicht ein= feben, daß die Befreiung von allem Kollegienzwang eine Garantie des Fleißes unvermeidlich macht und für fie von so hohem Werte ift, um von ihrer Seite die Bereitwilligkeit gur Unterwerfung unter diese Kontrolle zu verdienen? Mögen sie selbst sich auf ihr Gewissen fragen, ob wohl aus der Mehrzahl der Studierenden berufstuchtige Männer hervorgeben werden, wenn es mahrend der Universitätsjahre an aller Bürgichaft bes Bleifes fehlt. Mögen fie fich fragen, ob wohl die Eriftenz der Universität selbst und des Studentenftandes noch einen Sinn hat, wenn die Studierenden nicht werbende, sondern bereits fertige und ausgebildete, sogar jeder Kontrolle ihrer eigent= lichen Berufsthätigkeit enthobene Manner maren. Ich weiß wohl. wie leicht, zugleich aber auch wie leichtsinnig es ift, diese Fragen zu bejaben und durch ein Lob, das man den Studierenden ins Angesicht wirft, eine wohlfeile Bobularität zu erlangen, aber ich ziehe es vor, im Bertrauen auf ihre Ginficht wie auf ihre Gesinnung, ihnen eine unangenehme Wahrheit zu fagen.

Werden die Repetitorien und Konversatorien von seiten der akademischen Lehrer mit dem gehörigen Takte geführt, so können die guten Früchte derselben in wissenschaftlicher Hinsicht nicht ausbleiben, und es wird nicht nur alles Drückende und Unbequeme derselben bald verschwinden, sondern auch ein geselliger Anschluß der Studierenden an ihre Lehrer herbeigeführt werden, dessen Mangel dis jetzt oft von beiden Seiten schwerzlich gefühlt wurde. An die Stelle der vorgeschlagenen Konversatorien jährliche oder halbjährliche Examina

der Studierenden durch die Lehrer zu setzen, bei denen sie jedesmal gehört haben, würde schon wegen der übergroßen Weitläusigkeit dieser Einrichtung unthunlich sein, und überdies begründet ein Examen nie so vollständig ein Urteil als lebendiger Umgang und ungezwungene Unterhaltung.

Beendigung ber Universitätsftudien tritt Nach für die fünftigen Staatsbiener ein Examen bon rein theoretischer Art ein, das wie alle Eramina unent= geltlich ift. Es wird unter Aufficht einer dazu niedergefetten Rommiffion bon den Lehrern borgenommen, beren Borlefungen ber Eraminand besucht hat. er über einige Fächer ber Brufung feine Rollegien gehört, fo mird bas Eramen von ben betreffenben Bliedern der Rommiffion felbft angestellt. ben Grund der Ronversatorien allein ausgestellten Zeugniffe murden die Entscheidung über die Bulaffigteit jum Eramen motivieren, ieboch fo, daß es dabei feineswegs maßgebend mare, ob deren viele ober nur wenige vorlägen. Auf biefe Beife wurde es möglich fein, durch eine nähere Bestimmung der Art und Anzahl der nötigen Beugnisse zu bewirken, daß der studentischen Freiheit von seiten der akademischen Lehrer nicht zu nahe getreten werde, sondern die Studierenden vor einer schulmäßigen Behandlung in den Konversatorien, bie gang bom Ubel sein wurde, möglichst geschütt bleiben. die Brüfung eine bloß theoretische sei und das eigentliche, zugleich praktische Staatseramen erft nach Beendigung eines etwa zweijährigen Borbereitungsdienstes erfolge, ift eine Einrichtung, Die fich bereits mehrfach als zweckmäßig erprobt hat. Um den indirekten Rollegiender fünftigen Examinatoren unmöglich zu awana bon **Seiten** machen, taun die Beftimmung getroffen werden, daß jeder akademische Lehrer immer nur seine eigenen Zuhörer in dem betreffenden Jache ju prufen hat, jedoch unter Aufsicht einer Rommission, um eine Garantie sowohl gegen zu große Nachficht als gegen zu große Strenge von seiten der Examinatoren zu erhalten. Dak dann auch Privatdocenten zu examinieren hätten, erscheint beshalb als ganz unbedenklich, weil die Prüfung sich nur auf die Fächer erstreckt, welche sie selbst vorgetragen haben, und weil sie von der erwähnten Kommission beaufsichtigt wird.

Promotion und Sabilitation gelten für beutiden Uniberfitäten. Sie muffen nicht notwendig in lateinifder Sprache vorgenommen werben. gleich wurde es zwedmäßig fein, die Habilitation burchaus unentgeltlich zu machen und von der Kapazität allein abhängen zu laffen, ba jede Erfcmerung berfelben burch eine Geldzahlung gegen bas Interesse ber Universität ftreitet. Das Richteramt über bas bei ber Sabilitation bargelegte Mag ber Renntniffe und ber Lehrfähigteit wird es billig fein, allen atademischen Lehrern ohne Unterichied zu übertragen, ba tein Grund vorhanden ift, die Ordinarien ber Universitäten als die vorzugsweise hierzu Befähigten anzuseben. Die Forderungen, welche für die Habilitation zu ftellen find, befteben am beften in einer Probeschrift, die aber immer eine eigene Untersuchung über einen Gegenstand ber betreffenden Wissenschaft enthalten mußte, einigen freien Probevortragen und einer Disputation über Thefen. — Die Koften der Promotion tonnen unbedentlich fortbestehen, da durch sie ein bloger Chrentitel verlieben wird, doch bleibt dabei zu wünschen übrig, teils daß diefe Roften für den Doktortitel jeder Fakultät gleich gesetzt würden (etwa auf 50 Thlr.), da für die Ungleichheit kein haltbarer Grund zu finden ist, teils daß die Erlaffung berfelben durch ein ausgezeichnetes Examen erreicht werden konne, weil die Promotion bis jest noch zur Erlangung mancher Stellen erfordert wird. Es erscheint dabei als ratsam, daß das Urteil über die Befreiung von den Roften nicht benjenigen zustehe, welche einen pekuniären Nachteil durch sie erleiden wurden nicht den Ordinarien der betreffenden Fakultät, sondern der ganzen Rorporation der akademischen Lehrer.

Anstatt der bisherigen Kollegiengelder wird von jedem Studierenden zu Anfang des Semesters eine bestimmte Summe (etwa 25 Thlr.) eingezahlt, die an die sämtlichen akademischen Lehrer gleich= mäßig berteilt wird nach Maggabe ihrer Buborer= gabl und ber möchentlichen Rollegftunben. Es fann jedoch diefes honorar auch gang ober gum Teil erlaffen werben nach bem Urteil ber Brufungstommiffion. Ohne über den mancherlei Unfug ausführlicher zu sprechen, zu welchem die jett in Rudficht der Honorare bestehenden Einrichtungen Beranlaffung geben, foll nur barauf aufmertfam gemacht werden, daß der ungleiche Ansatz derfelben in den verschiedenen Rakultaten sich nur auf einen alten Migbrauch ftütt, da von ungleichen Auslagen auf seiten ber Dozenten für die Borlesungen teine Rede fein fann, sobald die nötigen Inftitute und Sammlungen vorhanden find und beren gleichmäßige Benutung ermöglicht ift. fallen alles Honorars wurde die gangliche Abhangigkeit der Lehrer von den anstellenden Behörden, Aushebung des Brivatdozentenstandes und — wir muffen es gestehen — Faulheit eines Teils der Professoren in ihrer akademischen Thätigkeit zur Folge haben. Daß die Befreiung von der Honorarzahlung nicht von dem dabei dirett interessierten Lehrer abhänge, sondern von einer möglichst unbeteiligten Behörde, erscheint als hochst notwendig; denn bald spielen dabei in der That unlautere Motive eine große Rolle, bald entsteht wenigstens der Schein derselben, wenn nämlich der Lehrer nicht ohne weiteres die Zahlung erläßt, sobald er darum angesprochen Durch die vorgeschlagene allgemeine Sonorarzahlung ju wird. Anfang des Semesters wurde (ber dadurch entstehenden Bereinfachung der Geschäfte nicht zu gebenten) zugleich die durch bie Unterrichtsfreiheit gegebene Befahr fo weit als nötig beseitigt werden, daß ben akademischen Dozenten burch Ronkurrenz nicht habilitierter Brivatlehrer, welche durch oberflächliches Blendwerk ober sonftige Anziehungsmittel eine Anzahl von Schülern um sich zu versammeln müßten, mehr als billig geschadet murde.

Die Senatssitzungen sind öffentlich für alle atabemischen Lehrer und Studenten, wenn nicht ein Drittteil der ordentlichen Professoren auf geheime Sitzung anträgt. Die außerordentlichen Professoren haben

im Senat eine beratende Stimme. Rechte und Privilegien werden nur von einzelnen, nicht von Rorborationen freiwillig auf-Die neueste Reit hat Dies jur Genuge gelehrt. Rur Die Studenten wollen dabon eine edelmütige Ausnahme machen. den akademischen Senaten wird man dies schwerlich erwarten Sie find die Rorborationen, bon benen Borichlage gu freieren, entwickelungsfähigen Institutionen ausgeben follten, aber gerade sie find es, die sich wohl befinden bei den alten Gin= richtungen, bei ber Ausschlieklichkeit und Gebeimhaltung ihres Ginflusses auf die Berwaltung der Universität, bei den Examinations= und Bromotionsgeldern u. bergl. m. Gin Sengt als Korporation wird daber schwerlich beantragen oder begutachten, daß es zwedmagig fei, fein Beiligtum "jungeren" Leuten zu öffnen, wenn auch nur jum Buboren, obwohl ichon biefe Buborericaft burch ihre bloke Gegenwart vielfach nüklich wirken murde. Es bleibt deshalb nichts übrig, als daß die einzelnen Regierungen ober der Reichstag selbst die Thure aufschließe im Interesse der Universitäten.

Wird der Besuch der Landesuniversität nicht mehr zwangsweise gefordert, so kann es leicht geschehen, daß kleinere Universitäten
sehr herabsinken. Da man nun den Lehrerbestand einer Universität
nicht wohl geringer als 25 Personen stark wird annehmen können,
so bedarf es einer Borsorge dafür, daß Universitäten nicht mehr
fortbestehen, für welche voraussichtlich der Auswand unverhältnismäßig größer sein würde, als die durch denselben erreichten Resultate, wie dies z. B. in der Schweiz der Fall ist, wo Basel aus
Eisersucht gegen Bern und Zürich seine Universität sorterhält, obgleich die Anzahl der Studenten nicht selten unter die der Dozenten
herabgesunken ist. Dies giebt das Motiv zu der Bestimmung:
jede Universität soll eingehen, welche vier Jahre hindurch weniger als 100 Studenten zählt.

Über Duellgesetze, das Schuldenwesen der Studierenden und die Universitätsgerichtsbarkeit, deren gleichmäßige Einrichtung auf den deutschen Universitäten als ein wirksames Mittel zu deutscher Einheit erstrebt werden nung, wird es ratsam sein, unter Berücksichtigung der hierher gehörigen studentischen Beschlüsse sich erst dann zu entscheiden, wenn die Berhandlungen der Bersammlung akademischer Lehrer zu Jena in diesem Herbste vorsliegen werden.

Indem wir die Fragen, ob die Errichtung akademischer Lehrstühle für Ariegswissenschaften und der Besuch der Universitäten durch die künftigen Offiziere, so wie die Verschmelzung der Kadettenschulen mit den Realschulen zweckmäßig sei, anderen zur Entscheidung überlassen, wollen wir nur noch des Wunsches erwähnen, daß eine Reichsuniversität und eine allgemeine deutsche Akademie gegründet werde, welche, einmal errichtet, die Freiheit genössen, sich vollkommen selbständig zu kooptieren.

# 4. Solug und überficht.

Nachdem wir im Obigen die Grundsätze besprochen haben, nach denen es wünschenswert ist, das deutsche Unterrichtswesen gestaltet zu sehen, wenden wir uns zurück zur bestimmten Beantwortung unserer Hauptfrage:

Welchen Anteil foll ber beutsche Reichstag an der Organisation bes Unterrichtswesens nehmen?

Der Hauptgesichtspunkt, aus welchem diese Frage betrachtet werden muß, ist ohne Zweifel der, daß der Reichstag die leitenden allgemeinen Normen aufzustellen habe, durch deren Befolgung die erforderliche Einheit in das deutsche Erziehungswesen gebracht werde und dieses einen nationalen Charakter erhalte. Wenn durch irgend

etwas die deutsche Einheit kräftig gefördert und dauernd gesichert werden kann, so ist es durch ein möglichst gleichmäßiges nationales Erziehungsspstem. Die Einheit und deren starke Bertretung nach außen kommt von selbst, wenn die Menschen im Herzen durch gleichmäßige Bildung und Denkungsart sich verbunden fühlen und als zusammengehörig betrachten. So wenig eine Staatsverfassung für sich allein, selbst die solideste, vor politischen Umwälzungen zu schüßen imstande ist, so wenig bermag sie für sich allein den einmal vorhandenen Vartikularismus für immer zu beseitigen.

So geneigt man nun auch sein mag, die Einrichtung bes Shulmefens fo gleich und allein fo zu treffen, wie es vom Begriffe der Schulerziehung felbft verlangt wird, fo muß doch bier, wie bei allen brattischen Anordnungen, das Bernünftige dem Zwedmäßigen und Erreichbaren weichen. Gegen die Ausführbarkeit der oben beibrochenen Borfcbläge durfte fich im allgemeinen tein gegründeter Ameifel erheben laffen, ja man murbe noch weiter geben konnen, ohne sich dem Borwurfe eines revolutionären Idealismus auszufeten, wenn nicht zwei große Gefahren babon gurudhielten: bie eine besteht darin, daß der Reichstag durch zu tiefes Gingreifen in die Bartifulargesetzgebung das Interesse der einzelnen Regierungen für die Schule lähmen und badurch diefer felbft einen empfindlichen Nachteil zufügen würde; die andere darin, daß er die besonderen Bedürfniffe ber einzelnen Länder durch ein tief greifendes, all= gemeines Schulgefet ju leicht beeintrachtigen wurde - ein faft unvermeidlicher Schaden zu großer Centralisation. Besonders wird er wohl daran thun, über die eigentümliche Organisation der Schulbehörden teine Beftimmung zu treffen, fo lange noch wesentlich verschiedene Staatsverfaffungen in Deutschland nebeneinander befteben; benn diefe Organisation muß sich überall aufs Engste an die Berwaltungsbehörden und deren Gliederung anschließen und nach ihnen richten. Nur dies wird er, wie oben bemerkt, in dieser Rudficht festsegen durfen, daß nicht Geistliche, sondern eine besondere Schulbehörde überall die oberfte Leitung der Schulangelegenheiten erhalten foll.

Außerdem ist daran zu erinnern, daß der Reichstag selbst keine Schulbehörde ift und fich die Rompeteng gur Entscheidung über bas Unterrichtswesen nur in soweit zusprechen barf, als die Berftellung der Einheit deutscher Nationalbildung dies verlangt. Daber ift es höchst wünschenswert, daß er zur Erreichung dieses Zwedes sich eine besondere Behörde ichaffe, deren Aufgabe es mare, mit umfaffender Berudfichtigung ber eigentumlichen Bildungszustände der Einzelstaaten moglichfte Einheit in die Verfassung und Verwaltung aller deutschen Unterrichtsanstalten zu bringen. Eine Reichsichul= behörde würde imftande sein, gar manche gemeinsame Magregel im Einvernehmen mit den einzelnen Regierungen vorzubereiten und anzubahnen, die unmittelbar von seiten des Reichstages sich nicht ausführen läßt, weil diefer sich felbst nicht erlauben darf, über die inneren Angelegenheiten ber Schule abzuurteilen. Er murbe fich babei gang und gar auf bas Urteil Sachverständiger verlaffen und sich überdies vielfach darauf beschränken muffen, seine Wünsche den Einzelregierungen mitzuteilen und zur Berüchfichtigung anzuempfehlen, das heißt, er wurde sich gezwungen seben, gang und gar aus der Rolle einer konstituierenden Bersammlung zu fallen.

Fassen wir mit Rücksicht darauf schließlich die allgemeinen Bestimmungen zusammen, welche unserer Ansicht nach zur Organisation des Unterrichtswesens vom Reichstage in Verbindung mit einer zu diesem Zwecke zu schaffenden Reichsschulbehörde sich würden feststellen lassen, so sind es folgende:

## I. Die Volksschule.

- 1) Der Staat hat die Pflicht, für die Erziehung aller seiner Glieder durch die Volksschule zu sorgen, deren Lehrziel näher zu bestimmen ist (S. oben), doch gewährt er zugleich volle Freiheit des Unterrichts im aktiven und passiven Sinne.
- 2) Die Boltsichule ift Staatsanstalt. Die Lehrer und Aufseher, welche an berselben vom Staate angestellt werben, unterliegen

vorher einer Prüfung, sowie einer fortwährenden Kontrolle ihrer Amtsführung durch eine besondere Schulbehörde. Jeder Gemeinde steht das Recht zu, gegen die Anstellung eines ihr zugewiesenen Lehrers zu protestieren. Auch der Privatunterzicht unterliegt einer obersten Kontrolle durch die betreffende Schulbehörde.

- 3) Ein Lehrer foll nie mehr als 100 Rinder in der Schule haben.
- 4) Die Besoldungen der Bolksschullehrer werden aus Staatsmitteln gegeben. Nach Aufhebung des Schulgeldes wird eine progressive Schulfteuer erhoben. Der Minimalgehalt des Volksschullehrers soll 250 Gulden (144 Thaler) betragen.
- 5) Alle mehr als 65jährigen Lehrer, an niederen wie an höheren Unterrichtsanstalten, sollen mit vollem Gehalte pensioniert werden, wo nicht besondere Umstände die Fortdauer ihrer Attivität erfordern.

## U. Die höheren Schnlanftalten.

- 6) Die Realschulen sollen teils in höhere, den Gymnasien ähnliche Bildungsanstalten, teils in höhere Bürgerschulen mit vorzugs= weise nationalen Zwecken umgewandelt werden.
- 7) Als Lehrer an Chmnasien und höheren Bürgerschulen werden nur solche angestellt, die sich über ihre Befähigung zum höheren Schulfache durch eine besondere Prüfung ausgewiesen haben.
- 8) Das bei den höheren Schulanstalten eingehende Schulgeld soll tein Bestandstud der Lehrerbesoldungen sein.
- 9) Die Schuldisziplin erstreckt sich auf die Überwachung des Betragens der Schüler an öffentlichen Orten.
- 10) Die Maturitätsprüfung ift aufgehoben.

## III. Die Universität.

- 11) Auf den Universitäten herrscht vollkommene Lehr = und Lernfreiheit. Die Rötigung zum Besuche einer Landesuniversität für künftige Staatsdiener ist aufgehoben und der Besuch aller deutschen Universitäten ihnen gleichmäßig gestattet.
- 12) Mit den akademischen Borlesungen werden Repetitorien und Konservatorien in geeigneter Weise in Berbindung gesetzt.
- 13) Die Examina auf den Universitäten geschehen jedesmal durch diejenigen akademischen Lehrer, deren Bortrag der Examinand über die betreffende Wissenschaft gehört hat, unter Aussicht einer dazu bestellten Prüfungskommission. Die Examina sind unentgelklich.
- 14) Jede Promotion und Habilitation gilt gleichmäßig für alle beutschen Universitäten. Die Anwendung der lateinischen Sprache bei denselben ist kein notwendiges Erfordernis.
- 15) Anstatt der bisherigen Kollegienhonorare wird von jedem Studierenden zu Anfang des Semesters eine gleiche, bestimmte Summe eingezahlt, die lediglich nach Maßgabe der jedesmaligen Zuhörer- und Stundenzahl an die akademischen . Lehrer verteilt wird.
- 16) Die Sitzungen des akademischen Senats sind öffentlich für die Lehrer der Universität und für die Studierenden, wenn nicht ein Dritteil seiner Mitglieder auf geheime Sitzung anträgt.
- 17) Jede Universität wird aufgehoben, welche vier Jahre hindurch weniger als 100 Studierende zählt.

## Π.

## Reform des Unterrichts \*).

- 1) Curtman, die Reform der Boltsschule. Frankfurt 1851.
- 2) Grube, der Elementar- und Bolksschulunterricht im Zusammenhange dargestellt. Erfurt und Leipzig 1851.

Die beiden vorstehenden Schriften haben sich, obwohl unter allgemeinerem Titel, die Beantwortung der von Zurich aus gestellten padagogischen Preisfrage zur Aufgabe gemacht: "Wie fann der Unterricht in ber Boltsschule bon ber abstrakten Methode emancipiert und für die Entwidelung der Gemütsfräfte fruchtbarer gemacht werden?" Die Frage fordert von selbst auf zu näherem Eingehen nicht allein auf die Reform des Unterrichts, sondern auf die des Erziehungs= wesens überhaupt; sie verdient schon barum eine nähere Erwägung, weil sie dazu veranlagt, nicht an äußere, sondern an innere Reform ber Schule zu benten - in einer Zeit, welche Beispiele in Menge dafür gegeben hat, daß denkende Schulmanner unter der Schulreform, von ber fie fprechen, nur eine unveränderte aufere Stellung der Schule zur Gemeinde, zum Staat, zur Kirche und verbefferte Lehrerbesolbungen verftanden, alle inneren Angelegenheiten ber Schule bagegen in den Hintergrund treten ließen, deren Berbesserung als felbstverftandliche Folge ihrer außeren Bebung binftellten oder auch gang vergagen. Mochte dieser traurige Umftand gar manchen in bescheidener Stille wirkenden, tiefer blidenden Mann mit Indignation erfüllen und zu

<sup>\*)</sup> Beröffentlicht in ber Allgemeinen Monatsichrift für Wiffenschaft und - Litteratur. Salle 1851. S. 141 f.

resigniertem Schweigen auch für die Zukunft bestimmen, so hat eine allerdings nicht geringe Anzahl anderer die Sache der Schulresorm so aufgesaßt und behandelt, daß sie als das Wesentlichere die Versbesserung der Methode und der Führung des Unterrichtes selbst, die Hebung der Lehrerbildung, die Organisation eines eigentümlichen Schullebens (Scheibert) und andere in das Innere der Schule eingreisende Maßregeln hervortreten ließen, ohne darum eine Umzestaltung ihrer äußeren Verhältnisse für minder dringend und wichtig zu halten.

Es hat in der letten Zeit nicht an Beranlassungen gesehlt, sich nach den Früchten umzusehen, welche die bedeutenden Anstrengungen getragen haben, die von so manchen Staaten seit einer längeren Reihe von Jahren für die Bolksbildung gemacht worden sind; man hat sich gestehen müssen, daß diese Früchte den Erwartungen nicht entsprochen haben. Hier liegt ohne Zweisel die Quelle der obigen Frage, die ein tieferes Gingreifen des Unterrichts in das Gemütsleben des Bolkes dringend verlangt und die Schuld seiner bisherigen relativen Unwirksamkeit dem zuschreibt, was sie "abstrakte Methode" nennt.

Was unter dieser "abstrakten Methode" zu verstehen sei, bezeichnet Curtmann (S. 10) treffend mit den Worten: "daß man mit Berkennung der kindlichen und volkstümlichen Bedürsnisse sowinterrichtet, als mache man Mitteilungen an reise und bereits gebildete Personen". Es ist dies dasselbe, wogegen Diesterweg u. a. so vielsach geeisert hat, wenn er darauf drang, der Schulmann dürse nicht dozieren, sondern er müsse errzieren und üben, dasselbe, was diesen wie so manchen anderen tüchtigen Pädagogen gegen die Theorie eingenommen hat, um an die Praxis durch Entseruung womöglich aller abstrakten Begriffe und Gesichtspunkte sich allein und vollständig hinzugeben, um nur auf Ersahrungen zu bauen — die man ohne seste Begriffe freilich überhaupt nicht machen oder nur so machen kann, daß sie so gut als gänzlich wertlos bleiben.

Abstratte Methode ist diejenige, welche die individuellen Gigentümlichkeiten der Schüler, die Berschiedenheit der jedesmaligen Um=

ftände, die besonderen Rudsichten überhaupt unbeachtet läßt, nach denen in jedem einzelnen Falle das badagogische Handeln modifiziert werden muß, wenn es seinen 3med nicht verfehlen foll. Erft in der neueren Beit hat man ben Lehrgang von dem Gange ber miffenschaftlichen Darstellung bestimmter unterscheiden gelernt, mabrend sonft beide zusammenfielen, so daß ohne Beachtung ber Bedürfniffe des Schülers jeder Unterrichtszweig in der Ordnung gelehrt wurde, welche die wissenschaftliche Stellung bes einzelnen darbot: man lehrte auf abstrakte Weise Grammatik, Naturgeschichte, Mathematik u. f. m., abstrahierend nämlich von der Eigentümlichkeit der kindlichen Anicauungs- und Auffassungsweise. Der Lehrer beschäftigte sich nicht sowohl mit dem Schüler, als mit dem Unterrichtsgegenstand, den er nach einem vorher ausgedachten Plane in ber Schule vortrug. unbefümmert um die etwa eintretenden Hindernisse des vollen Berftandniffes für den Schüler ober die fonftigen Zwischenfälle. In eben so abstrakter Weise wurden Zucht und Regierung in der Schule gehandhabt, man handelte mechanisch nach festen, allgemeinen Regeln, man individualisierte die Behandlung nicht.

Ohne Aweifel trifft demnach die Frage nach den Mitteln, durch welche sich die abstrakte Methode beseitigen lasse, die wahren und tiefften Schäden unseres Unterrichtswesens. Nur wird man sich billig darüber wundern, daß gerade ber Schule der Reuzeit vorzugs= weise dieser Tadel wiederfährt, da es doch am Tage liegt, daß gerade fie es ift, welche bedeutende und zum Teil erfolgreiche Anstregungen gemacht hat, um von dem loszukommen, was man abstraktes Berfahren nennen tann: sie läßt nicht mehr buchstabieren, sie lehrt nicht mehr rein mechanisch rechnen, fie fangt die Grammatik nicht mehr mit totem Deklinieren und Konjugieren an, sie beginnt die Geschichte nicht mehr mit einem toten Jachwert von blogen Namen und Zahlen, sondern mit biographischen Darstellungen, fie schickt jedem Unterrichtsgegenstand eine Borftufe voraus, die den Schüler in den Anschauungen sich bewegen läßt, von denen aus er sich zu den betreffenden Begriffen erheben soll u. s. w. Und doch jene Rlage! — Ift sie begründet, so muß jene Preisfrage wohl noch einen weiteren,

tiefer liegenden Schaden unseres Erziehungswesens in sich verbergen, als den eben besprochenen, den sie in den Bordergrund gestellt hat. In der That läßt der zweite Teil derselben dies deutlich genug erkennen.

Schon Peftaloggi hat mehrfach barüber geklagt, daß unfer Erziehungswesen in ein "Dunkel des Runftnebels" gehüllt sei, er fpricht von einem "Berkunftelungsverderben" besfelben. darunter versteht, wird aus folgenden Stellen klar. "Wir haben jest ben Schein bes Blaubens ohne Glauben, ben Schein ber Liebe ohne Liebe, ben Schein der Weisheit ohne Weisheit und leben in bem Blendwerk unseres Seins wirklich ohne die Rrafte unserer Bater, indes diese, im Besit ihrer Krafte, burchaus nicht, wie wir, mit sich felbst zufrieden waren." "Die Bater bildeten ihre Dentfraft allgemein einfach und fraftvoll, aber wenige von ihnen bemübten fich mit Nachforschungen über höhere, schwer zu ergründende Wahrheiten; wir aber thun gar wenig, ber Bildung einer allgemeinen und tiefen Dent= und Nachforschungstraft fähig zu werden; aber wir lernen alle von erhabenen und fast unergründlichen Wahrheiten viel schwagen und ftreben febr eifrig barnach, burch populare Wortbarftellungen die Resultate des tiefften Denkens in Ralendern und täglichen Flugschriften zu lesen zu bekommen." Bestaloggi icheint in diesen Worten, die vielleicht noch mehr auf unsere Reit als auf die seinige ihre volle Anwendung finden, einen Kommentar zu der Rlage des Fragestellers im boraus gegeben zu haben, dag bie Bildung, welche die Bolksschule gewähre, durch ihre zu abstrakte Haltung sich "für bie Entwidelung der Gemütsfräfte nicht fruchtbar genug" erweise. Der Borwurf, der fie trifft, ift demnach dieser: fie lebrt Renntnisse, sie bringt eine Fähigkeit hervor, über eine Menge von Gegenständen zu reflektieren, aber sie erwärmt nicht das Berg, sie pflanzt keine tiefen Interessen, die nachhaltig wirken im Leben und das Streben des Menschen würdigen Zielpunkten mit Festigkeit und für immer zuwenden. Das Streben der Menschen bleibt vielmehr auf den eigenen, unmittelbarften Borteil gerichtet, trop aller Schulkenntnisse und Schulbildung; Sittlickfeit und Religiosität

nehmen im Bolke nicht zu durch die Erweiterung und Berbefferung des Unterrichtes.

Büten wir uns bor der argen Übertreibung, mit welcher Curtman fogleich der Erfahrung und Geschichte, die er anruft, sowie allen gesunden psphologischen Anfichten zum Trope den allgemeinen Sat aufftellt: "Die Sittlichkeit eines Menschen, wie eines Bolkes ift seiner Intelligenz durchaus nicht proportional", hüten wir uns nicht minder, mit ihm ben Sat, daß der Unterricht an sich eine erziehliche Rraft besitze, geradebin für eine Fittion zu erklären, so find diese Fehlgriffe von feiner Seite boch gang geeignet, gunachft die Bermutung zu erregen, daß die Unfruchtbarkeit des Schulunterrichtes für die Gemütsbildung nicht von ihm allein verschuldet fein moge, daß man vielleicht sogar eine überspannte Forderung an ihn stelle, wenn man bon ihm berlangt, er folle burch bloke Methodenber= befferung dem Boltsleben einen festen, sittlichen Rern und Mittel= puntt erst geben, d. h. daß der Fragesteller zu viel auf die "abstratte Methode" gewälzt und in der Faffung des von ihm gestellten Problems selbst fehlgegriffen, sie zu eng gemacht hat, als daß dieses von seiner Boraussekung aus in dem ganzen Umfange lösbar wäre; den er doch seiner Frage wahrscheinlich hat geben wollen. Wohl wird idlecte Methode des Bolksunterrichtes - eine Methode, die nur klua, nicht weise macht, die nur abstrahieren und ressektieren, kombinieren und vergleichen lehrt — einen Teil ber Schuld tragen, wenn das innere Leben des Bolkes fester, sittlicher Interessen entbehrt; ob aber die Schule, felbst im Besite der besten Methode, nur ben größeren Teil dieses Ubels wird heben können? Was insbesondere der Unterricht dafür zu thun imstande ift und wie er sich zu den übrigen Fattoren verhält, welche auf die Gemütsbildung von wefentlichem Einfluß find, das wird bor allem erwogen werden muffen, um die rechten Gesichtspuntte für die Beantwortung der obigen Frage und für die Reform des Unterrichtes überhaupt zu gewinnen.

Das Gemut bes Menschen zu bilben, ihm sittliche Intereffen einzupflanzen, die als fefte Zielpuntte des Strebens alle niederen Funktionen des inneren Lebens von sich abbangig und dienstbar machen, ift nicht durch Unterricht allein, es ift felbst nicht einmal vorzugs= weise durch Unterricht möglich — es sei benn, daß man den Begriff bes letteren fo fart über feine natürlichen Grenzen erweitere, daß man zu ihm alles rechnet, wodurch der Gedankenkreis des Rindes ju höherer Ausbildung hingeführt wird. Freilich murbe es bann selbst keine Rucht und Regierung ohne Unterricht geben, jene wären nur besondere Arten von diesem, jeder Berkehr des Rindes mit Bersonen ober Sachen, sogar bessen Spiel, sei es auch mit seinen eigenen Bhantgfieen, ware eine Art des Unterrichtes. man dagegen den Begriff desfelben auf die planmäßige, jufammen= hängende Mitteilung besjenigen, was den Gedankenkreis des Rindes zu erweitern und zu vertiefen bestimmt ift, so wird man bei forg= fältiger Erwägung nicht einstimmen können in die Behauptung, Die neuerdings freilich vielen als ein Axiom keines Beweises dürftig scheint, daß der Unterricht unter allen Erziehungsmitteln das hauptfächlichfte und wesentlichfte sei. Allerdings ift es vollkommen richtig, wenn Berbart fagt, daß die Bestimmung des Gedantenfreises alles sei, worauf es in der Erziehung ankomme, denn alle Gefühle, Strebungen und Gefinnungen wurzeln erft im Gedankenfreise, aber mit Unrecht folgert man baraus, daß bas Beil ber Erziehung allein oder auch nur vorzugsweise in verbessertem Unterrichte ju fuchen fei. Die burchgreifenoften Bestimmungen des Gedantentreises nämlich tommen aus Gewöhnungen und Neigungen, aus Erfahrungen an Berfonen und Sachen, aus Beispielen, fie tommen aus dem Leben, nicht aus dem Lernen. Durch Unterricht wird ber Gedankenkreis gewöhnlich erweitert, abgeklärt, vertieft; die Interessen aber innerhalb besfelben berändert er oft nicht wefentlich, Gefinnung und Charatter vermag er oft nicht umzubilden, sondern diese ent= mideln sich nicht felten trop bes Unterrichtes gang in berfelben Babn fort, die sie einmal eingeschlagen haben.

Es gehört nur geringe Menschentenntnis und Beobachtungs=

fähigkeit dazu, um zu bemerken, wie ausgebreitet der Ginfluß von Gewöhnung und Reigung auf die Lebensüberzeugungen und Motibe. mittelbar auf Gefinnung und Charafter ber Menichen ift. und Erwachsene, besonders häufig die Frauen, bilben nach ihnen fich ihre Ansichten und schaffen sie mit ihnen um, balb rafcher, balb Wie Glud und Unglud 'nach Gewöhnungen und Neigungen verschieden geschätzt werden, so auch Wahrheit und Irrtum. Wie ftart spricht ein lebhafter Bunfc für die Thunlichkeit. Erlaubtheit, ja sonderbarerweise bisweilen für die Pflichtmäßigkeit einer Sandlung! Wie gieht vollends die Gewohnheit, wenn berfelbe Bunich icon öfter befriedigt wurde, gang unwillfürlich gur Berteidigung von Bringipien und Maximen bin, die, mit theoretischer Rälte und Nüchternheit betrachtet, auch so gar nichts für fich haben! Was jeder zu begehren, zu wollen, zu thun sich gewöhnt, das hält er mit immer machsender Sicherheit wenigstens für erlaubt; mas er fich und andern als wahr darzustellen und gegen Einwürfe zu verteidigen sich gewöhnt, das halt er für wahr. Au lieu de pratiquer ses maximes, qui ne cherche à maximer ses pratiques? hier liegt bas Entscheidende für die Entwicklung ber Gesinnung und des Charafters der meisten Menschen. damit nicht in Abrede gestellt werben, daß die Erweiterung des Gefichtsfreises und die Vertiefung der Erkenntnis durch den Unterricht einen so bedeutenden Einfluß zu gewinnen vermag, daß schädliche Gewohnheiten und Reigungen beseitigt und eine allmähliche Umbildung pon Gesinnung und Charafter dadurch angebahnt wird; aber die Källe, in denen dies geschieht, find icon deshalb felten, weil der rechte Erfolg des Unterrichtes, das Eindringen desselben in das Gemüt durch widerstrebende Gewohnheiten und Neigungen selbst gewöhnlich gehindert bleibt, überdies aber ein gewiffer Grad bon ernster Energie und sittlicher Strenge gegen sich felbst bem Zögling noch unverloren sein und sich bei ihm mit einer noch selteneren Regsamkeit und Lebendigkeit bes Geiftes zusammenfinden muß, wenn es noch möglich sein foll, burch Unterricht, ber ihn zum Nachbenken über fich felbst und zur Selbstbeobachtung binführt, in verhältnismäßig später Zeit burchgreifend auf seine Gemütsbildung einzu= wirken.

Was ferner die Entwickelung des Gemütslebens weit mächtiger zu bestimmen pflegt, als der Unterricht, das find die stets sich erneuernden, ungählbaren Einwirkungen, die das Rind von den Gliedern ber Kamilie, von dem Sauswesen und der Sausordnung erfährt, ferner von der Schule als folder, durch die Berfonlichkeit des Lehrers und in den fameradicaftlicen Verhältniffen, endlich von dem größeren Gefellicaftstreis und ber öffentlichen Meinung, unter beren Berricaft Alle diese Mächte zusammengenommen üben einen so es lebt. entscheibenden Einfluß auf die Gestaltung des kindlichen Gemütes aus, daß felbst ein vollkommen wohl organifierter Unterricht nicht imstande ift, ihnen das Gleichgewicht zu halten, wenn die Interessen, die er selbst zu pflanzen und zu befestigen bemüht ift, durch jene betämpft werben, ja er wird icon bedeutende Schwierigkeiten finden, das Gemut wirklich ju ergreifen, wenn er von jener Seite her kein positive Unterstützung erfährt. Mag ein solcher Konflikt ber gangen Tendeng der Schule mit dem Leben für den Lebrer hart und brudend genug sein, so barf er fich boch burch ihn um so weniger in mutlose Resignation stürzen lassen, als die traftigfte Gegenwirtung gegen jene Mächte alsbann nur um fo notwendiger ift.

Bei diesem nicht leicht ganz ruhenden Kampfe der Schule und ihres Unterrichtes mit der Macht des Lebens über die Richtung, welche der Zögling mit seinem Herzen, mit Gesinnung und Charakter nimmt, ist es im hohen Grade wichtig, alles dasjenige sorgfältig zu benußen, was sich durch den Unterricht selbst für die Entwickelung der Gemütskräfte thun läßt. Wir werden die Hauptpunkte, auf welche es hierbei ankommt, kurz hervorheben, wenn wir zuvor auf das Resultat noch einen Blick geworsen haben, das sich aus dem Bisherigen ergibt — es ist folgendes.

Das Gedeihen der inneren Reform des Erziehungswesens wird so lange unmöglich sein oder doch sehr großen Abbruch erfahren, als man die Hauptsache derselben in irgend einer Reform der

Schule und namentlich des Unterrichtes sucht, ohne zugleich mit derfelben Energie die reformatorische Thätiakeit auf alle jene Raktoren mit auszudehnen, welche die Wirksamteit ber Schule auf die Entwidelung des Gemütes so wefentlich modifizieren. So viel Richtiges nämlich auch die Anficht Berbarts in fich schließt, daß aller Unterricht seine vädagogische Bedeutung erst durch die in ihm liegenden erziehlichen Elemente erhält und so gern man auch den in neuerer Reit so oft erhobenen Reben vom "erziehenden Unterricht" im gangen beiftimmt, die burch jenen großen Denter hauptfächlich veranlaßt sein mögen, so hat doch leider der "Runftnebel" unserer beutigen Bädagogif zu einem großen Teile gerade bier seinen Bas wurde Bestaloggi bagu fagen? Ginfach und Ursprung. richtig das, was er immer gesagt hat: Mutter- und Baterliebe. ectes Familienleben ift das einzige, mahre Fundament der Erziehung, nicht, was ihr erziehenden Unterricht so gern und so vornehm und jo schulmeisterlich eingebildet nennt. "Umsonft liegt Dir die Beredelung Deines Geschlechtes am Berzen, wenn Du die Rundamente berselben nicht hier suchft, fie sind nur hier, Du findest sie sonft Dag der Lehrer und Erzieher auf diesen Bunkt, von niraends." bem alle Gemütsbildung ausgeht, wohlthätig zurudzuwirken suche burch sein Leben in der Gemeinde, durch Umgang und Beispiel, dies ift daber die erfte Bedingung für das Gedeihen seiner Thätigkeit in der Schule.

Ohne Zweifel ist es in hohem Grade lobenswert und verdienstlich, die Methoden des Unterrichtes zu verbessern; die Hauptsache aber für den Erfolg desselben in Rücksicht der Gemütsbildung,
für die Erweckung und Befestigung der sittlichen, religiösen, intellektuellen
und ästhetischen Interessen wird immer auf dem sehr einsachen
Umstande beruhen, daß man den Schüler für den betressenden Gegenstand-kräftig zu interesseren und so zu leiten verstehe, daß er
selbst in ihn eindringt, nicht die Ressezionen des Lehrers über den Gegenstand bloß wiederholt, nachmacht, überhaupt weniger den fremden Gedankengang passiv aufnimmt, als nach eigenen Gedanken suchen lernt und sich mit diesen gehörig abmüht. Wie die eine Art des Lehrens mit bemienigen nabe jusammentrifft, was wir oben als das Charatteristische ber "abstratten Methode" bezeichnet haben, fo zeigt sich leicht die andere als diejenige, welche für das Gemüt bes Röglings fruchtbar werden muß, weil sie mit dem Fortschreiten ber Erfenntnis unfehlbar jugleich eine Liebe zur Sache, eine bobere Richtung des Strebens auf die Idee der Wahrheit mitteilt, welche im späteren Leben auf die Gesamtheit der Interessen hebend und tragend zurückwirkt — mag dabei nun der Umfang der erworbenen Renntnisse etwas mehr ober minder weit reichen. Dies ift es, was man unter dem sogenannten erziehenden Unterricht zu verstehen bat, einen Unterricht, der den Gegenstand zu einer Gemütsmacht im Böglinge werden läßt, durch ben ein festes, höheres Interesse in ihm erzeugt wird: durch Mathematik und Naturwissenschaft hauptsächlich das Interesse theoretischer Erkenntnis nächst dem Berständnisse der Anforderungen, welche von ihr befriedigt werden follen; burch Sprachen und Geschichte außer ber Bilbung bes Ge= schmackes die Ausbreitung des Interesses teils auf die eigene Nation und ihren Charakter, teils auf die fremden Bölker, beren Civilisation vorzugsweise des Studiums wert ift, endlich auf die ganze Menschheit und die Kontinuität ihrer Entwickelung; durch Religionsunterricht die Gemütskraft des Glaubens und die Befestigung des idealen Sinnes in der Auffassung des Lebens überhaupt.

Aber bermag das jeder Lehrer? Freilich nicht. Es bermag es nur, wer das Herz doll Liebe zur Jugend hat und zugleich den rechten Eifer für den Gegenstand, in den er sie anleiten will, sich hineinzuarbeiten. So kommt die ethische Wirkung des Unterrichtes, die Fruchtbarkeit desselben für die Entwickelung der Gemütskräfte, wie es die Preisfrage nannte, nicht sowohl oder wenigstens nicht so start aus dem Gegenstande selbst oder gar aus der Methode und Lehrweise, als aus der Persönlichkeit des Lehrers. Auf das Gemüt des Menschen wirkt zunächst immer nur der lebendige Mensch, und zwar gilt dies ganz vorzüglich von den Kinderjahren, während das Jünglingsalter allerdings, je weiter es sich intellektuell und gemütlich entwickelt, um so mehr den Einwirkungen zugänglich

wird, die aus der Sache selbst kommen, aus der Wissenschaft und dem Unterrichte als solchem. Ein Kind durch den Lehrstoff und dessen methodisch richtige Behandlung, durch den Gedankeninhalt, und dessen Fortschritt für sich allein gemütlich zu bilden oder auch nur einige Zeit zu sessen, aller Anregungen und Reizmittel aber sich dabei zu enthalten, die aus der Persönlichkeit als solcher kommen, kann nie gelingen. Die Methode allein ist es eben nicht, auf der alles oder auch nur die Hauptsache beruht.

Nous instruisons sans inspirer, sagt Mab. Neder ("De l'éducation progressive." Paris 1844) sehr treffend. Wir begeistern nicht, weil wir selbst zu wenig Begeisterung haben oder sie nicht auf die rechte Weise von uns zu geben wissen, falsche und gemachte Begeisterung aber sich auch dem Schüler leicht verrät und lächerlich wird. Da kommt denn das Jünglingsalter heran und es sehlt an der rechten Tiefe des Gemütslebens, an sesten höheren Interessen. Die verständige Reslegion wird im glücklicheren Falle wohl noch ein Zaum für die Leidenschaften, aber große Interessen schafft sie nicht mehr. Sonst erzog man vorwiegend durch das Beispiel und seste damit die Verstandesbildung der Bildung des sittlichen, resigiösen und ästhetischen Sinnes nach, jest macht man es umgekehrt.

Hier liegt der wesentlichste Schaben unseres Schul- und Erziehungswesens. Wohl ist er in Deutschland hier und da richtig erkannt worden, aber doch haben Männer von großer Strebsamkeit und pädagogischem Scharfblick, wie z. B. Curtman ("Die Schule und das Leben") und Scheibert ("Das Wesen der höheren Bürgerschule") sich mehr darauf eingelassen, eine Reihe von einzelnen Maßregeln in Borschlag zu bringen, durch welche geholfen werden soll, anstatt geradezu zu bekennen, daß hier weder Methodenverbesserung hilft, noch eine eigentümliche Organisation des Schullebens, sondern nur die Concentration der ganzen Kraft eines jeden auf den eigenen Schul- und Lebenskreis, nur das lebendige Beispiel der Liebe zur Sache und des begeisterten Eifers für sie. Wir brauchen Schulmänner von Pestalozzis Begeisterung, keine

Borschläge zu neuen Maßregeln und Einrichtungen. Die Lehrerseminare sind ganz allein die Stätten, von denen eine solche Wirksamkeit ausgehen kann.

Die Gefinnung bes Schülers tommt nicht aus ber Lehre als folder, obwohl fie durch diese heilsam verstärkt, befestigt und ausgearbeitet werden tann, fie tommt jum größten Teile aus Persönlichkeit des Lehrers, die fich ihm barftellt. Wo daber die Lebenserfahrung des Röglings, die öffentliche Meinung feines gegeselligen Rreises und das öffentliche Beispiel gegen die Lehre spricht, da kann nur der Lehrer von großem und reinem sittlichem Charakter als Gegenbeispiel die rechte Gesinnung in ihm erweden und beren Entwidelung einigermaßen ichuten, ber Lehrer, beffen eigenes Leben in voller Übereinstimmung mit seiner Lehre offen baliegt vor bem Auge bes Schülers. Der Unterricht bleibt babei nur das Begleitenbe, mahrend die Selbstdarftellung der Berfon des Lehrers die Gefühle unmittelbar erzeugt, welche bie sittlich religiose Gefinnung herborrufen. Beht er nicht mit voller hingebung auf die Rinder ein, zeigt er sich schläfrig, verdroffen, ungeduldig, beweift er nicht die aufopfernde Berufstreue und Bunttlichkeit, Die man bom Schulmanne fordern muß, fehlt es ihm an Wärme in der Behandlung der Geschichte und Religion, so mag seine Methode und die gesamte Schuleinrichtung so vortrefflich sein als fie will, für die Gemütsbildung bleibt seine Thätigkeit notwendig unwirksam.

Nicht selten übersieht der Lehrer und sogar die theoretische Päbagogik das wichtige Moment, das in dieser Selbstdarstellung des
Erziehers liegt. Berechnet in dem Sinne, daß sie zeigt, was nicht
da ist, oder zu verbergen stredt, was da ist, darf sie freilich nicht
sein, aber es ist eine Übertreibung, wenn Schleiermacher überhaupt alle Absichtlichkeit der Einwirkung auf die Gesinnung verwirft — eine Übertreibung, welche indessen das Richtige enthält,
daß die unwillkürliche Darstellung der sittlichen Gesinnung in ihrer
Unmittelbarkeit eine erziehende Macht von hoher Bedeutung ist. Als
noch versehlter aber muß die zweite mit jener Ansicht nahe zusammenhängende Behauptung bezeichnet werden, daß bei vollkommen sitt-

lichem Zustande der Gesellschaft alle absichtliche Erziehung überhaupt entbehrlich werden würde; denn so mächtig das Beispiel in der Erziehung auch wirten mag, so fehlt doch viel daran, daß wir ihm gewissermaßen eine padagogische Allmacht beilegen dürften.

Haben wir als die beiden Hauptpunkte, auf welche es ankommt, wenn der Unterricht eine gemütsbildende Kraft entwickeln soll, disher das eigene Hineinarbeiten des Schülers in den Unterrichtsgegegenstand und die Entfaltung der Persönlichkeit des Erziehers vor dem Zögling herausgehoben, so müssen wir als die weiteren Hauptbedingungen des sogenannten erziehenden oder gemütsbildenden Unterrichtes dies bezeichnen, daß die Reihe von Gefühlen, die sich bei Gelegenheit des Unterrichtes erzeugen, der Aufnahme des betreffenden Gegenstandes in das Gemüt günstig sei, und daß Lebenseansicht und Interessen des Schülers durch den Unterricht einen sesten Mittelpunkt erhalten.

Darf man zwar als eine allgemeine ethische Wirkung jedes quten Unterrichtes die größere Festigkeit und Bestimmtheit der einzelnen Gedanken, die größere Stetigkeit und Ordnung ihres Rufammenhanges, die bobere Energie der Überlegung betrachten, die er herbeiführt, fo konnen boch auch alle diese schätzbaren Gaben in ben Dienst eines bosen Willens treten, sie konnen zur Entschuldigung des Unfittlichen und jum Raffinement desfelben verwendet werden. Noch häufiger läßt sich bemerken, daß die Unterrichtsgegenstände, die gang besonders dazu bestimmt find, gemutsbildend zu wirken, daß die Lehren der Geschichte und Religion, die theoretische Entwidelung der sittlichen Begriffe ohne alle versittlichende Wirkung am Schüler vorübergeben. Diefer lernt bis zu einem gewiffen selbsttbätia diese Gegenstände nachdenken, Bunkte über Dieses Nachdenken wirkt nur febr fcwach ober gar nicht ein auf feinen Willen und beffen Motive. Er befitt eine lange Reihe moralischer und religiofer Begriffe, er tennt ihren Zusammenhang bis auf einen gemiffen Grad genau, aber in die Uberlegungen, Die fich auf fein eigenes Sandeln beziehen, greifen fie nicht ein. Diese für den Charatter so verderbliche Uneinigkeit von theoretischer



und praktischer Überlegung zu verhüten, kann dem Unterrichte nur gelingen, wenn er zugleich mit der verstandesmäßigen Aneignung des Gegenstandes durch den Schüler und unmittelbar an diese angelehnt, solche Gefühle in ihm erzeugt, die ihn das Gewicht des Gegenstandes empfinden lassen, und ein dauerndes Interesse an ihm erwecken. Erst durch diese Gefühle wurzelt das Gelernte im Gemüte fest, erst durch sie entsteht ein Ansah zu eigener Lebens= überzeugung aus dem Unterrichte.

Außer dem Gefühle gelingender Thätigkeit, das dem Schüler aus der Anftrengung der eigenen Berfuche am Gegenstande entspringt, sind es die sittlichen, religiosen und afthetischen Gefühle. welche hauptsächlich ben Unterricht in der Geschichte, der Religion und den Sprachen bald leifer, bald lauter begleiten muffen. einzige Mittel, fie ficher zu erzeugen, ift dies, daß ber Lehrer sein eigenes Gemut in ben Unterricht hinein legt und vor bem Schuler aufthut, daß er seine Gefühle aus dem Unterrichte sprechen läft nicht als ob feine Darftellungsweise eine gemutliche, gefühlsmäßige sein sollte, oder als ob er sich salbungsreich ergießen sollte, sondern fo, daß er einfach die Gemutsauftande offen und rein lebendiges, personliches Bild vor dem Schüler zu Tage treten läßt, zu beren Entstehung die Beschaffenheit des Gegenstandes jedesmal Veranlassung aibt. Daran bildet sich das Gemütsleben Schülers, baburch bermachsen in abnlicher Beise feine Gefühle und Interessen mit ben Objekten bes Unterrichtes, so bag die theoretische Überlegung bann fortwährend eingreift in die praktische und umaekehrt. Der Lehrer muß bor allem felbst Gemut haben, feine Intereffen, Reigungen und Werturteile muffen wirklich mit ben Gegenständen seines Unterrichtes verflochten sein und er muß fie an ber rechten Stelle und auf die rechte Weise auszusprechen wiffen, nur bann tann er gemütsbilbend wirten.

Endlich muffen alle diese Gemutszustände, durch welche der Unterricht den Schuler hindurchgehen läßt, einem festen Mittelpunkt sittlich religiöser Gesinnung zugelenkt werden. Diese muß überall im hintergrunde liegen und durch alle einzelnen Beschäftigungen

hindurchscheinen, während er nur seltener und immer ungesucht in voller Kraft hervortreten darf; denn sittlich religiöse Erhebung wird nicht durch fünstliches Pathos bewirkt, nicht durch lange und breite Reden, die gewohnheitsmäßig an bestimmten Stellen hervortretend das Gemüt des Schülers stumpf sinden und stumpf lassen.

Herbart hat Vielseitigkeit des Interesses als solche zum Zweck des Unterrichtes gemacht. Leichter läßt sich Vielseitigkeit, schwerer Interesse durch Unterricht hervorrusen, und oft genug geht gerade über der Vielseitigkeit und Vielsörmigkeit des Unterrichtes das Interesse verloren. So stellt sich die Sache in der Praxis, wie Herbart selbst sehr wohl wußte, aber freilich kann dies nicht hindern, jene Forderung in der Theorie als Ideal aufzustellen. Nicht allein die Vielheit der Interessen, sondern "gleichschwebende Vielseitigkeit" soll der Unterricht erstreben, aber weit unerläßlicher noch ist die Fordezung der Einheit in dieser Vielheit, sie ist es in dem Grade, daß die Vielseitigkeit des Interesses, wo sie nur auf Kosten der Einheit und der Festigkeit des Mittelpunktes aller Strebungen erreichbar sein würde.

Die Genußinteressen regen sich von selbst im Menschen, das Streben nach Wohlsein und Besitz, nach Ehre und Macht und äußerer Unabhängigkeit bedarf des Zügels durch höhere Interessen, durch die Entwicklung der Teilnahme an anderen von dem engen Kreise der Familie an dis zur umfassenden Gemeinschaft des Staates und der Nation, durch die Erweckung des Eisers zur Arbeit und des Sinnes für nütliche Thätigkeit überhaupt, durch die Kräftigung des Interesses an Kunst und Wissenschaft, durch die Ausbildung der religiösen Gefühle. Kann es demnach an der Mannigkaltigkeit der Interessen kaum sehlen, die sich teils von selbst erzeugen, teils absücklich herangebildet werden, so sehlt es dagegen desto leichter an der Disciplinierung der niederen durch die höheren, an der richtigen Kangordnung der Interessen und Abhängigkeit derselben von einem gemeinsamen höchsten Kunkte, der den Kern der ganzen Lebensanssicht bildet.

Allerdings ift die Schule für sich allein dieser Aufgabe nicht gewachsen: fie beherrscht die Borftellungsmaffen, die fich im Schuler allmählich beranbilden, nicht in der Weise, daß sie die Rolation berfelben voneinander, ein falfches Aneinanderschlieken und Gingreifen berfelben ineinander berhuten und fie mit Sicherheit ju ber rechten Gesamtansicht bes Lebens verarbeiten laffen könnte: fie beberrscht die Interessen des Schülers nicht so weit, daß sie die Entstehung und Befestigung folder Wertbestimmungen zu verhindern vermöchte. Bollte man ihr nach Scheiberts Borichlag fogar gestatten, ben Bögling gang in Beichlag zu nehmen, um der Wirtsamteit auf beffen Gefinnung ficher ju fein - eine bedenkliche Zumutung, wenn nicht bas Schulleben eine sittlich religiose Tiefe und Kraft entwickelt. wie wir sie bis jest an ihm noch nicht kennen, obwohl auch dann noch die Entfernung des Rindes von Bater, Mutter und Geschwiftern hart zu tadeln bliebe, die dadurch allmählich berbeigeführt werben müßte — wollte man der Schule felbst einen so allumfassenden Einfluß gestatten, man würde sie boch nicht klösterlich gegen bas Leben abschließen wollen, und es würden bann gleichwohl bie Beifpiele, die Werturteile, die Gewohnheiten und Grundfate, die im praktischen Leben der Zeit sich zeigen, fehr bald der Dacht der Schule bas Gleichgewicht halten, ja fie überwiegen.

Das Wesentlichste, was die Schule dafür thun kann, um dem inneren Leben ihrer Zöglinge einen festen Mittelpunkt sittlich religiöser Gesinnung zu geben, besteht darin, daß ihre ganze äußere und innere Einrichtung dis ins einzelnste unter sich zusammenhängend und zusammenstimmend auf diesen Zweck angelegt ist, der überall als der Eine Geist, zugleich als der Geist des Lehrers selbst sich zeigen muß, der die Schule regiert: "Der Mensch muß in seiner Vildung, wenn man ihn nicht durch dieselbe schlechter machen will, als er ohne Einmischung irgend einer Art künstlicher Vildungsmittel hätte werden können, als ein selbständiges Ganzes ins Auge gesaßt und behandelt werden." (Pestalozzi.)

Treten wir schließlich mit den gewonnenen Gesichtspunkten an die oben genannten Schriften von Curtman und Grube heran, so müssen wir leider gestehen, daß jene Gesichtspunkte größtenteils von beiden Versassern versehlt worden sind. Sie suchen beide das übel nicht tief genug, und meist nicht an der rechten Stelle, für so groß und dringend es auch namentlich der erstere hält.

Curtman hat offenbar in Gile und mit einer gewissen Leidenschaftlichkeit geschrieben, die, eine Nachwirtung der Revolution, ihn zu manchen Übertreibungen und Miggriffen fortgeriffen und feinen sonft so klaren, praktifden Blid getrübt bat. Wie schon in seiner Breisschrift: "Die Schule und das Leben", erwartet er vom Eingreifen des Staates in die Schulangelegenheiten zu viel, denn der Staat kann immer nur äußere Makregeln nehmen, innerlich der Schule zu helfen ift er geradezu unfähig, und man barf icon ziemlich zufrieden sein, wenn er ihr die nötigen Subsistenzmittel gewährt und ihre Entwidelung nicht drudt. Weder die Bermehrung ber Rleinkinder- und Fortbildungsschulen, noch die Überlaffung der inbividuellen Organisation ber Schule an die Gemeinde, ober die noch bedenklichere teilweise Berlegung des Schulunterrichtes in Die Rasernen, in denen die Borbildung der kunftigen Schullehrer flatthaben soll, wird belfen. Beidrantt man bann vollends die Seminarbilbung auf ein Sahr, um nur eine prattifche Anweifung zum Lehren bes Gelernten zu geben und eigene Lehrversuche machen zu laffen. — nun so mag man abwarten, mas dabei berauskommt. Durch ihre Unbillig= feit tief verletend ift die kurze Forderung an den Lehrer, sein Amt aufzugeben, wenn er mit der Ansicht "der Auftraggebenden" in religiösen Dingen nicht übereinstimmt. Bobl herrn Curtman, wenn er fich in diefer Übereinstimmung mit "ben Auftraggebenden" befindet. Wenn diese nur nicht wechselten! Ginem denkenden Manne ift es fower, mit einem ober einigen andern fich in burchgangiger Übereinstimmung über diese Dinge ju finden. Ober soll es viel= leicht mit dieser Übereinstimmung so genau nicht genommen werden? Und wie genau benn? Soll sich ber Lehrer in der That nur als ben bezahlten Bedienten eines anderen betrachten, deffen Auftrage er vollzieht? Dann wird die Fruchtbarkeit seines Unterrichtes für die "Entwidelung der Gemütskräfte" wohl lange auf sich warten lassen. Und welcher sittlich nicht verwahrloste Mensch wird sich einen Lebenssberuf wählen, der ihn so leicht in die Alternative versetzen kann, seiner Überzeugung untreu werden, oder seine Berussthätigkeit aufgeben zu müssen?

Doch genug des Tadels! Curtman ift für eine febr ausgebehnte Bevormundung der Schule durch Kirche und Staat, und diese porausgesett, werden die Reime der Gemutsbildung schwerlich au der Kraft tommen, die er ihnen wünscht, so zwedmäßig und beachtenswert auch ein großer Teil der Vorschläge ist, die er für die Reform der Schule macht. Wunderbar aber bleibt es, daß man noch immer auch in ben befferen Schriften, über diefen Gegenftand faft nur bon der Anordnung der Berhältniffe der Schule, bon dem Maß, dem Stoff und der methobischen Behandlung des Unterrichtes u. bal. geredet findet, nachdem man so häufig von "erziehendem" Unterricht und von der Schule als "Erziehungsanstalt" gelesen hat, was boch beutlich genug barauf hinweift, bag jede wesentliche Schulreform fast allein auf besserer Lehrerbildung beruht, — nicht in der Art, daß die Lehrer eine größere Maffe von Renntniffen oder arokere technische Gewandtheit sich aneignen sollten (benn dies findet sich bann). sondern in der Weise, daß wir ein sittlich und religiös kräftigeres Gefclecht von wirklichen Erziehern erhalten, die beim Unterrichte ein reiches Gemütsleben aufzuthun haben, beren Blick für das Leben geschärft, beren Energie und Fähigkeit gebildet ift, auf die rechte Weise in dasselbe einzugreifen, die als musterhafte Beispiele bes Eifers und der Berufstreue ben Schülern und ber Gemeinde bor Augen stehen; benn barauf beruht hauptsächlich ber Erfolg ihres Unterrichtes für die Gemütsbildung — das Übrige find Nebendinge.

Die Arbeit von Grube ist von wesentlich andrer Art. Er sucht den bisherigen Mangel gemütsbildender Kraft des Unterrichtes darin, daß die ästhetische Seite desselben vernachlässigt worden sei, in welcher er "die Einheit der religiös hristlichen und sittlich nationalen Bildung" sieht. Ohne Zweisel hat er hiermit einen Punkt getrossen, der für

bie gemütliche Wirkung des Unterrichts von Wichtigkeit ift, benn die Anschauung des Schonen ergreift das Gemüt unmittelbar, weil es feinen Gegenstand selbst in finnlicher Lebendigkeit dem Schüler barbietet, nicht bloße Reflexionen über den Gegenstand, die dieser wiederum Es leuchtet jedoch ein, daß mit ber Bervornachzumachen batte. bebung dieses äfthetischen Elementes die Frage nach den Mitteln jur Gemütsbildung durch Unterricht bei weitem nicht erschöpft ift - am wenigsten bann, wenn man fich nicht hinreichend flar gemacht bat, was unter der äftbetischen Einwirkung auf den Rögling zu verstehen sei, und viel von "äfthetischen Gemutszuftanden" redet, die durch den Unterricht hervorgebracht werden sollen. Man fiebt, was man leider nur zu oft in unserer babagogischen Litteratur zu feben bekommt: es kann einer ein febr tuchtiger Schulmann sein, ohne gerade viel Fähigkeit zur Untersuchung allgemeiner und schwieriger bipchologischer und badagogischer Fragen zu besiten. Wer aber freilich durchaus lehren will, wo er lernen follte, wird fich immer in einer üblen Lage befinden, die auch nicht einmal auf Nachsicht großen Anspruch bat.

Als die Hauptgegenstände, welche für die afthetische Seite ber Erziehung zu wirken haben, treten bei Grube die Religion, die Weltkunde, die Sprache, ber Gefang und das Zeichnen auf. das Rapitel über die Weltfunde betrifft, so mare es, wie icon die Inhaltsangabe zeigt, beffer unter die brei lettgenannten Rapitel verteilt worden, zumal da niemand im Ernfte behaupten wird, daß das zerstreute Allerlei, das unter dem Namen "Weltkunde" zusammengefaßt zu werden pflegt, eine "äfthetische und religiöse Weltanschauung" wirklich zu vermitteln im ftande fei. In Rüdsicht der Religion aber bleibt es in hohem Grade bedenklich, den afichetischen Gesichtspunkt so ausschließlich in ben Borbergrund zu ftellen, wie der Berfaffer gethan hat, weil mit der gefamten biblischen Gefdichte alsdann ber religiofe Glaube überhaupt als icone Dichtung und dadurch leicht als ideale Schwärmerei sich darstellt, die für die Jugend gang erhebend und erbaulich fein möchte, für bas wirkliche Leben aber keine Bedeutung mehr hatte.

## III.

## Über die Methoden des Unterrichts im Lesen und Schreiben.

Eine pfpcologifche Unterfuchung \*).

1852.

Unter den Methoden des Lese= und Schreibunterrichts haben fich in neuerer Zeit bekanntlich brei besondere Geltung verschafft. minder erheblichen Modifikationen beruht das Abgesehen bon Wesentliche ber einen barauf, daß sie ben Unterricht mit bem Schreiben begonnen wissen will, um das Lesen erft nachkommen au laffen (Schreiblesemethode), während die beiden anderen in der Umtehrung diefer Ordnung zwar übereinstimmen, darin aber ihren Sauptunterschied haben, daß die eine im Lesen bon eimelnen Buchftaben als Lautzeichen ausgeht, die fie anfangs nur zu bebeutungslosen Silben zusammensett, die andere dagegen sogleich einen ganzen Sat vorlegt, um ihn in Wörter, Silben, einzelne Lautzeichen zu zergliedern: Die eine betrachtet Die Elemente als das ursprünglich Gegebene, die andere das aus ihnen Zusammengesetzte (Lautiermethobe - Jacototsche Methode). Im Schreiben verfteht es fich bann für beibe von felbft, daß von einzelnen Buchftaben angefangen wird, es geht nicht anders, aber wer der einen der letteren beiden Methoden geneigt ift, wird auch bier gern bei den einzelnen Zeichen und Silben verweilen, der Anhänger der anderen bagegen wird sobald als möglich Wörter schreiben laffen.

<sup>\*)</sup> Beröffentlicht in der Padagogischen Redue 1852. Bb. XXVII. Ar. 2. S. 101—115.

Wenn man es unternimmt, diese drei Methoden zu prüsen, so muß man zunächst auf den Einwurf gesaßt sein, daß nur die Ersahrung, nicht die Theorie über die Güte derselben entscheiden könne. Wohll Wie aber, wenn der Ausspruch der Ersahrung, wie es hier wirklich der Fall ist, dahin lautet, daß ein tüchtiger Lehrer mit einer jeden dieser Nethoden ziemlich dieselben Ersolge erreiche? Wird man sich dann nicht gestehen müssen, daß die Ersahrung nur dann über Methoden entscheiden kann, wenn die Resultate ihrer Anwendung sehr bedeutende Verschiedenheiten zeigen? Oder wird man sich dabei beruhigen, daß, wenn sie alse drei ungefähr das Ersorderliche leisten, die Auswahl keiner weiteren Rechtsertigung durch Gründe bedürse? Dies wäre die Ansicht der Denksaulen, die keiner Widerlegung wert ist.

Beubtheit in der Handhabung einer Methode, Liebe zu ihr, Geschick in den anzuwendenden Sulfen fichern oft einer an fich minder vorzüglichen Methode bas Gebeihen. Der gute ober folechte Erfolg einer Methode, der allein Erfahrungssache ift, kann in vielen Fällen wenigstens jum Teil von anderen Umftanden, nicht von ihr selbft, herbeigeführt fein, 3. B. durch ben unmittelbaren mitwirkenden Einfluß ber Berfonlichkeit des Lebrers, burch ben besonderen Standbunkt und die Vorbereitung des Schülers - benn nicht auf jeder Stufe ift jede Methode gleich wirkfam — durch bas Ineinandergreifen ober Außeinanderfallen der verschiedenen Lehrgegenstände und ihrer Behandlung - benn ahnliche Methoden, auf verschiedene Gegenstände angewendet, erleichtern den Gebrauch derselben durch die Anglogie. welche der Übertragung zu Hülfe kommt —, ja selbst die Tagesftunde des Unterrichts ift wegen der Stimmung, die der Schüler, wie ber Lehrer jum Unterrichte mitbringt, bom erheblichen Ginfluß auf bas Gelingen besselben. Gine Methode tann für fich allein minder aut sein als eine andere, aber durch ihre Verbindung mit anderen Es tann Methoden geben, die, wenn nicht voll= gehoben werden. tommen gleich gut, doch nabe gleich gut zum Ziele führen; benn daß es "nur eine bildende, weil nur eine naturgemäße Methode" gebe, ift eine Behauptung, die, gang ber ftarren, in fich abge500 über bie Methoben bes Unterrichts im Lefen und Schreiben.

schlossen Theorie entnommen, vom umsichtigen Theoretiker noch stärker zu bezweiseln ist, als vom umsichtigen Praktiker.

Die porftebenben Bemerfungen follen por zweierlei warnen, teils davor, daß man über die Gute der Methoden lieber und leichter aus erfahrungsmäßigen Erfolgen, als aus genau erwogenen Gründen urteilen zu können glaube, teils davor, daß man eine gegen die Erfahrung intolerante Theorie aufstelle, welche ohne Mücklicht auf die Resultate der Brazis ihre eigene Unfehlbarkeit proklamieren und "die einzig richtige" Methode für sich allein finden und angeben zu können meine. Gegen diese Unduldsamkeit der Theorie, die das eingebildete Befte jum Feinde des Guten, des praktifc Brauchbaren macht, wendet man mit Recht ein, daß in der Theorie wohl wahr sein könne, was sich in der Braris als falsch zeige. Man wendet es mit Recht ein, so falsch diese Behauptung im Grunde Denn wo immer theoretisch für wahr ailt, was sich auð ift. praktisch als unrichtig herausstellt, da ist jedesmal die Theorie selbst unvollständig, sie hat einen oder mehrere Umstände in Erwägung au gieben vergeffen, die in der Braris mitwirken. Sat die Theorie 3. B. nur den Privatunterricht im Auge und wagt von diesem Besichtspunkte aus ein allgemeines Urteil über eine bestimmte Unterrichtsweise, so kann es leicht geschehen, daß in der Praxis der Schule dieses Urteil als falsch gefunden wird. Hätte die Theorie bie eigentümlichen Umftande und Berhaltniffe bollftandig mit erwogen, welche die Schule herbeibringt, so würde ihr Urteil anders und richtig ausgefallen fein.

Dies also bleibt wahr: je umsichtiger und vollständiger, je besser die Theorie, desto richtiger und vollwichtiger ihr Urteil über die Praxis. In dieser Überzeitzung suchen wir eine rein theoretische Betrachtung über die Güte der Methoden, welche im Lese- und Schreibunterricht angewendet werden.

Es ist von den Vertretern aller drei Methoden jest anerkannt, daße dem Unterrichte im Lesen und Schreiben selbst Sprechübungen vorausgehen mussen; denn einerseits ist es ein Jrrtum, daß das Kind durch das Lesen von selbst sprechen lerne, sowie daß das



über die Methoben bes Unterrichts im Lefen und Schreiben. 501

Sprechen überhaupt sich von selbst mache; und andererseits "ist es naturwidrig, das Kind lesen lehren zu wollen, ehe es die Büchersprache reden kann". Nur diese wird geschrieben und gelesen, also muß sie zuerst gelernt werden. Diese Forderung leuchtet ein. Sie ist offenbar keine Eigentümlichkeit der Schreiblesemethode, wohl aber ist den Anhängern der letzteren das wichtige Berdienst zuzusprechen, sie zuerst theoretisch und praktisch zur gehörigen Geltung gebracht zu haben.

Soll das Berstehen und Üben der Büchersprache auf den Lese- und Schreibunterricht, welcher die elementaren Lautzeichen zu Wörtern kombinieren lassen soll, gehörig vorbereiten, so muß er, sobald einsache Sätze rein und streng artikuliert von den Kindern gesprochen werden, zur Zergliederung derselben in ihre Elemente fortgehen, denn die Kenntnis dieser ist die Bedingung für ein selbstthätiges Kombinieren derselben, wie es vom Lesen und Schreiben verlangt wird. Lautieren im Kopfe ist also eine wesentliche, durchaus unentbehrliche Vorübung für das Gedeihen des Unterrichts im Lesen und Schreiben. Daß bei der Übung im richtigen Sprechen, sobald sie zu einiger Fertigkeit erstarkt ist, die Ausmerksamkeit des Kindes auf den Gebrauch der verschiedenen Sprachformen (besonders auf Deklination und Konjugation) gelenkt wird, ist nicht bloß eine nützliche, sondern für das weitere Verständnis der Sprache und die konkrete Anwendung derselben notwendige Vorarbeit.

Wie soll nun weiter fortgeschritten werden, wenn die Zerlegung bes einfachen Sages in Wörter, Silben und Lautelemente vom Schüler mit Leichtigkeit ausgeführt wird?

Die richtige Beantwortung dieser Frage hängt hauptsächlich von drei Punkten ab:

- 1) Ob Lesen ober Schreiben die einfachere und beshalb leichter zu erlernende Thätigkeit sei; benn vom Einfacheren soll der Unterricht immer anfangen.
- 2) Ob Schreiben stärker das Lesen unterstütze und ihm vorarbeite, wenn es ihm vorausgeht, oder umgekehrt.
- 3) Ob das Lesen oder das Schreiben besser vorbereitet sei durch die bisher angestellten Sprechübungen.

Was den ersten Punkt betrifft, so ift die Lage der Sache Das Schreiben verlangt genaue Renntnis der einzelnen Buchstabenformen durch das Auge, Rachahmung derfelben durch die Sand, Zusammenfügung der Formen zu Wörtern, endlich, wem es nicht ein sinn= und bewußtloses Nachmalen vorgezeichneter Riguren sein soll, feste Assoziation jeder Lautvorstellung mit dem betreffenden Lautzeichen, der Buchftabenform. Das Lefen erfordert dieselben Thätiakeiten, ausgenommen die Nachahmung des Gesebenen mit der Band, also eine Thatigkeit weniger; das Lefen ift also einfacher und muß deshalb dem Schreiben vorausgeben. können die Berteidiger des umgekehrten Unterrichtsganges erwiedern, daß ja beim Schreiben teine absolute Gleichartigkeit jener vier Thätigkeiten stattfinden solle, die dem Rinde zugemutet werden, fo daß also die Schwierigkeit, fie zu tombinieren, eine bloß icheinbare fei; benn die Rachahmung bes Schriftzuges fonne immer erft un= mittelbar nach ber Einprägung bes Gesichtsbildes geschehen. bient jedoch zur Antwort, daß die Schwierigkeit nicht baburch aufgehoben wird, daß sie absolut Unmögliches - völlige Gleichzeitigkeit vieler Thätigkeiten — allerdings nicht vom Kinde verlange, benn bas Schwierige liegt eben barin, bag vieles unmittelbar nacheinander kombiniert aufgeführt werden foll, was einzeln genommen icon erhebliche Mühe macht. Sie können außerdem geltend machen, daß das Schreiben, wenn es vor dem Lesen gelehrt wird, gleich anfangs genauer zu sehen nötigt, weil nur das von der Hand richtig nachgeahmt werden kann, was vollkommen icharf und rein vom Auge aufgefaßt ift. Aber auch biefer Grund ift nicht ftichhaltig, weil eben badurch die weit größere Schwierigkeit bes Schreibens im Bergleich zum Lesen erst recht augenscheinlich und also eben badurch bas Urteil gerechtfertigt mirb, bag es für bas Rind au anftrengend ift, mit dem Schreiben zu beginnen. foll es benn die Buchftabenformen fogleich im Anfange icon fo genau auffaffen und behalten, als für bas Schreiben unumgänglich notwendig ist? Warum genügt es nicht, daß es sich dieselben querft nur so weit einprage, als erforderlich ift, um fie wieder gu

erkennen beim Lesen? — Ist das Schreiben für den Anfang zu schwer, so wird der Fortschritt jedenfalls verlangsamt und dem Lehrer sein Geschäft erschwert. Daher ist auch von manchem Berteidiger der Schreibleselehre eingestanden worden, daß ihr Weg im Anfange langsam geht, so wie auch offen zugegeben wird — ohne Zweisel eine beachtenswerte Thatsache — daß Lesefertigkeit schneller errungen werde, als Schreibsertigkeit und weniger Borübungen erfordere.

Wenden wir uns zum zweiten Punkte. Das Schreiben, hat man gesagt, arbeitet dem Lesen so vor, daß sich dieses dann ganz von selbst macht. Während es früher vorkam, daß Kinder oft nicht lesen konnten, was sie selbst geschrieben oder vielmehr gedankenlos nachgemalt hatten, ist es bei Anwendung der Schreiblesemethode nicht möglich, daß dergleichen vorkommt, weil diese, sobald die einzelnen Buchstadenzeichen gehörig geübt sind, nicht Vorschriften abmalen, sondern aus dem Kopfe die Kinder schreiben läßt, was sie selber vorher gedacht haben. Die Schreiblesemethode will das Kind nur alles mit Bewußtsein thun lassen, anregend zur Selbstthätigkeit, was es sonst völlig "geistlos und mechanisch" vornahm.

Erkennen wir hierin vor allem an, daß diese Rüge gegen die alte Unterrichtsweise richtig und wohlbegründet ist und daß sie ausgesprochen wird von strebsamen Schulmannern, die nicht nach neuen Methoden suchen, um originell zu scheinen, sondern weil sie besserer bedürfen. Sehen wir jetzt auf die Sache.

Wenn es wahr ist, daß das Lesen aus dem Schreiben von selbst folgt, daß jeder lesen kann, was er geschrieben hat, wenn er das Schreiben selbst nicht mechanisch treibt, so folgt jedenfalls, daß das Schreiben nicht rein mechanisch, d. h. nicht als bloßes Nachmalen von Zeichen, sondern so getrieben werden muß, daß überhaupt kein Zeichen gemalt wird, das der Schüler nicht sogleich und fortswährend auf den bestimmten Laut bezöge, den es bezeichnen soll. Aber weiter folgt nichts. Es folgt nicht, daß das Lesen erst mit oder nach dem Schreiben zu lernen sei. Vielmehr ist dies umgekehrt gerade dann zu verwerfen, wenn das Lesen im Schreiben

mit eingeschlossen ist, und gerade darum, weil es darin eingeschlossen ist; denn kann das Schreiben richtig nur so betrieben werden, daß das Geschriebene zugleich lesdar ist und wirklich vom Schreibenden zugleich mitgelesen werden muß, so liegt ja gerade dadurch am Tage, daß das Schreiben eine weit schwierigere, weil kompliziertere Thätigkeit ist als das Lesen und daß eben deshalb mit diesem, nicht mit jenem der Ansang gemacht werden muß. Der Schreibunterricht also ist zu verbessern, aber er ist nicht dem Leseunterricht voranzustellen; sogleich nach Einübung der einzelnen Buchstaben, die immer als Lautzeichen dabei vom Kinde vorgestellt werden müssen, wird es ohne Borschrift zu schreiben versuchen müssen, obwohl das Schreiben nach Borschriften sich nie ganz entbehren lassen wird, wenn eine angenehme, regelmäßige Schrift erreicht werden soll.

Das Lesen nur an das Selbstgeschriebene oder auch nur vorzugsweise daran anzulehnen und erlernen zu lassen, verbietet vor allem der Umstand, daß der Schüler sich dadurch nicht an die normale Bestalt der Schriftzüge gewöhnen, sich nicht diese einprägen, sondern in seiner eigenen schlechten Schrift gleich ansangs recht vollständig zu befestigen angeleitet würde.

Erwägen wir die Frage weiter, ob das Schreiben beffer bem Lefen porarbeite, als dieses jenem - vorausgesett, dag beibe zwedmäßig betrieben werben -, so zeigt sich leicht, daß beide einander vollkommen gleich gut dienen. Das Schreiben lehrt nicht die Druckschrift kennen, das Lesen nicht die Schreibschrift; die burch jenes erlangte übung ber Hand läßt fich als ein paffendes Vorbereitungsmittel für dieses ebenso wenig betrachten, als die Übung im richtigen Gebrauche ber Stimmwertzeuge beim Lefen bem Schreiben Dagegen liegt die wirkliche Unterstützung, die das porarbeitet. Lefen bom Schreiben erhalt, wenn biefes bor jenem getrieben wird, barin, daß bas Schreiben abgefonderte Lautzeichen und beren Rombinationen zu Wörtern kennen lehrt und baburch das Kind, wenn es zu lefen beginnt, eben folche abgesonderte Zeichen, die zu Wörtern tombiniert werben, erwarten läßt; es ist icon barauf porbereitet, dieses zu finden. Genau dieselbe Erwartung und Borüber bie Methoden bes Unterrichts im Lesen und Schreiben. 505

bereitung des Kindes findet aber auch dann statt, wenn es mit dem Lesen anfängt und erst von diesem zum Schreiben übergeht. Da man den Übergang von der Schreibschrift zur Druckschrift oder den von dieser zu jener machen muß, so fragt sich endlich, welche von beiden Arten des Überganges vorzuziehen sei. Auch dies erscheint als durchaus gleichgültig, weil die Ähnlichkeit der gedruckten Buchstaden mit den geschriebenen genau so groß ist, als die Ähnlichkeit dieser mit jenen.

Das Resultat ist bemnach dieses, daß der Leseunterricht den Schreibunterricht genau so gut vorbereitet, als dieser jenen und daß also von diesem Gesichtspunkte aus überhaupt keine Entscheidung darüber möglich ist, ob man mit dem Lesen oder mit dem Schreiben den Anfang zu machen habe.

Man tann versucht sein, von psychologischer Seite bem Lefen als Borbereitung für das Schreiben den Borzug zu erteilen, nämlich beshalb weil ber Gefichtsfinn ber Sauptfinn bes Menfchen ift und wir uns deshalb von frühefter Rindheit an gewöhnen, alles uns nach ber Gesichtsvorstellung zu merken, so daß uns die Anknübfung der Lautborftellung an ein Gesichtsbild und die Reproduktion berfelben durch diefes leichter wird: man konnte baraus ichließen wollen, daß es beffer fei, anfangs ben Laut an das fichtbare Lautzeichen zu knüpfen und durch dieses reproduzieren zu laffen, wie beim Lesen geschieht, als ichon früh (sogleich nach Sinübung der elementaren Lautzeichen) durch vorgesprochene Laute und Wörter zur Reproduktion ber Schriftzeichen zu veranlaffen, worauf die Schreiblefemethobe ein porzligliches Gewicht legt. Diefer Grund ift jedoch beshalb von keiner erheblichen Bedeutung, weil die Affociation von Laut- und Schriftzeichen gleich anfangs möglichft innig werben muß, so daß die Reproduktion eine vollkommen gegenseitige sein und ohne alle Schwierigkeit nach beiben Seiten bin von statten geben muß.

Befremden muß es, wenn man unter den Argumenten für das Vorausgehen des Schreibunterrichts bisweilen sogar nicht ohne besondere Betonung dies anführen hört, daß der Bildungsgang des Menschengeschlechtes vom Sprechen durch das Schreiben zum Lesen,

nicht durch dieses zu jenem gegangen sei und habe gehen müssen; dies sei deshalb das allein Naturgemäße. Die Menschheit nimmt in der Reihe ihrer Erfindungen bekanntlich nicht oft den kürzesten und noch seltener den ebensten Weg. Sinem Anhänger der Schellingschen oder Hegelschen Philosophie dürfte vielleicht jener Grund nahe liegen, da er an jedem einzelnen das Gedankensystem des Weltlaufs im kleinen reproduziert sehen zu können glaubt (denn eben darin soll ja das Erkennen bestehen!); was aber praktische Schulmänner dazu sagen würden, wenn man ihnen zumutete, sie sollten die Lehren einer einzelnen Wissenschaft oder die verschiedenen Unterrichtszweige in derjenigen "naturgemäßen" Folge vortragen, in welcher sie erfunden wurden — also z. B. die Chemie zuletzt! — das haben wir hier nicht zu entwickeln. Wir erwarten es besser von ihnen selbst.

Endlich haben wir zu untersuchen, ob durch die angestellten Sprechubungen und beziehungsweise durch ben gangen Kreis des Wissens und Könnens, den sich das Kind bereits angeeignet bat, beffer das Schreiben ober das Lesen vorbereitet sei. Rudficht kommt uns der Schreibleselehrer sogleich mit dem Geständnis entgegen: "Beim Schreiben kann man natürlich nicht mit bem Sake anfangen. Das Erste, worauf der Schüler zu seben bat, ift allerdings die Form der Buchftaben. "Aber", fest er bingu, um uns auf bas Methobifde seines Ganges aufmerklam zu machen, "wie ein Buchstabe aus dem andern entsteht, so muß auch der Unterricht biefe Folge berudfichtigen und deshalb genetisch getrieben werden." Das Lettere nun ist sehr richtig und gut, wenn man es dabei mit bem Beriffe bes "Genetischen" nicht zu ftreng nimmt, sondern dieses nur so versteht, daß nach gehörigen Borübungen bon den einfachsten Buchstabenformen begonnen und ftufenweise schwierigeren fortgegangen wird. Dies gehört für einen wohlein= gerichteten Schreibunterricht, aber es wird badurch offenbar nichts entschieden über die Frage, ob das Rind früher schreiben oder lefen lernen solle. Was dies betrifft, so haben wir vielmehr auf die erfte Außerung ju feben, die babin ging, daß ber Schreiblefelebrer

ebenso das Schreiben von der Einprägung der einzelnen Buchstabenform anfangen lassen muß, wie man überall das Lesen anfängt,
wo man die Zacototsche Methode nicht befolgt: darin also liegt
ohne Zweisel kein Borzug der Schreiblesemethode, da sie vielmehr
in diesem Punkte den alten Methoden ganz gleich steht.

Wir werden hierdurch auf einen weiteren Mangel ber Schreiblesemethode aufmerksam, nämlich auf den, daß sie dem allgemeinen und allgemein anerkannten Unterrichtsarundsake nicht entspricht, daß fich aller Unterricht möglichst unmittelbar an basjenige anschließen und auf das gründen folle, was bereits zum geistigen Gigentume des Rindes geworden. Dies ift im vorliegenden Falle die Form ganger Sate und Wörter. Die Abtrennung und Riolierung einzelner Silben und Laute durch die vorausgegangenen Sprechübungen nämlich bleibt für das Rind immer etwas Rünftliches, das von ihm nur auf ausdrudliche Beranlaffung bes Lehrers vorgenommen wird. Es bentt nicht in einzelnen Silben und Lauten, sondern immer in Saten. Bon biefen tann ber Schreiblefeunterricht nicht anfangen, sondern ift genötigt, von dem an sich bedeutungslosen Elemente des Sages, vom Buchftaben, auszugehen: er vermag fich also nicht so innig an das anzuschließen, mas im Rinde ichon bor= gebildet ift, als gewünscht werben muß; sein Anfang bleibt ein tunftlicher und er verftögt hiermit gerade gegen bas, worauf er porxugsweise und mit Recht zu bringen geneigt ift, nämlich bagegen, daß das Rind alles mit Bewuftsein thue, daß es sich bei allem, mas es vornimmt, etwas Entsprechendes denke; benn beim Ginüben der Buchstabenformen kann das Rind nichts denken, weil sich eben überhaupt nur in ganzen Sagen benten läßt. Das Schreiben ber blogen Buchftabenformen, fo lange fie nicht als Teil geschriebener ober gebruckter Wörter bekannt find, so lange nicht die Busammensebbarkeit von Wörtern aus ihnen geahnet wird, muß zu einem toten Mechanismus führen und es ist nur der besonderen berfonlichen Geschicklichkeit und Lebendigkeit bes Lehrers juguschreiben, wenn dies verbindert wird.

Denkt bas Rind nur in Sagen, nicht aber in einzelnen Lauten,

und kann das Schreiben nicht von jenen, ja nicht einmal von diesen, sondern nur vom sichtbaren Lautzeichen anfangen, so ist das Lesen ihm vorauszuschicken, wenn sich ein oder mehrere dieser übelstände dadurch vermeiden lassen. Allerdings ist dies beim Lesen möglich, aber nur dann, wenn es nach der Jacototschen Methode betrieben wird, die nicht von dem einzelnen Laut und Lautzeichen, sondern von ganzen Sätzen ausgeht, durch deren Zergliederung sie erst jene heraussindet.

Diese Methode empfiehlt sich außerdem noch aus zwei Hauptgründen. Der eine besteht darin, daß der Gebrauch der rein analytischen Methode beim Lesen wesentlich dadurch erleichtert wird, daß eine ganz ähnliche Methode der Zergliederung bis in die einfachsten Elemente bereits vorher in den Sprechübungen angewendet und durchgeführt worden ist. Die Übertragung vom Sprechen auf das Lesen macht das Kind deshalb nach der Analogie mit großer Leichtigkeit.

Der andere Grund ift umfaffender und von nicht geringerem Er beruht barauf, daß nicht allein alle analptischen Methoden im allgemeinen leichter faglich und anwendbar find, als bie synthetischen, sondern daß insbesondere alle Rlarheit des menfclichen Dentens nur durch Zergliederung (Analysis) ursprünglich rober und verworrener Vorstellungen möglich wird, wie sich namentlich an allen sinnlichen Borftellungen und beren Berbindungen einleuchtend nachweisen läßt. Suchen wir bies an einigen Beispielen flar ju machen. Beder Gegenstand des Anschanungsunterrichtes ift brauchbar: ein Baum, ein Saus, ein Tier ift junachst für die kindliche Borftellung eine undeutliche Zusammenfassung von Ginzelheiten. Man weist auf die einzelnen Teile biefer Gegenstände und benennt sie mit besonderen Namen, das Rind faßt sie besonders auf und nimmt die dadurch bestimmter gewordenen Teilvorstellungen allmählich auf in die Borstellung des Ganzen. Dieses Ganze wird badurch allmählich beutlicher, indem das Rind querft gur Zergliederung und bann zur Wieberzusammenfügung ber Teile (Spnthefis) angeleitet Soll eine abstratte Borftellung verdeutlicht werden, fo wurde.

juchen wir nach den Einzelvorstellungen, durch deren Berbindung sie sich darstellen läßt, nach einer Namenerklärung, wir analysieren und fügen dann die Teilvorstellungen wieder zusammen. Wollen wir ein sinnliches Ereignis erklären, so suchen wir es in seine Teile zu zerlegen, um die Stosse und Kräfte zu sinden, aus deren Zusammenwirken es resultiert. So verfährt durchgängig die experimentierende Natursorschung, so verfährt alle Wissenschaft zu Ansang. Erst wenn dieser Ansang gemacht und hinreichend weit verfolgt ist, läßt sich versuchen, die durch Analysis gewonnenen Elemente wieder zusammenzusügen; denn erst, wenn dies gelingt, ist ein entschiedener Fortschritt unserer Erkenntnis geschehen und eine vollständige Erklärung gewonnen.

Reber innthetische Bersuch fest voraus, daß die entsprechende Analyse schon gemacht sei, und wo die lettere bisweilen nicht zum Borfchein kommt, da ist sie doch vorher geschehen, wenn sie auch unbewußt vorgenommen wurde und deshalb dunkel blieb. Lehrer wenigstens, ber das Schreiben auf synthetischem Wege ju lehren unternimmt, hat jedenfalls die Analyse der Wörter in ein= zelne Laute und Lautzeichen für sich gemacht und er thut Unrecht baran, sie dem Schüler vorzuenthalten, dessen Schreiben so lange ein bloges Abmalen, ein mechanisches Thun ift, als er die Lautzeichen nicht als Teile geschriebener Wörter tennen gelernt bat. Jebe Sonthesis, die mit flarem Bewußtsein vorgenommen werden foll, fest bereits erworbene Herrichaft und einen willfürlichen Bebrauch ber burch Analysis gewonnenen Elemente voraus und sie gelingt immer um so leichter, sicherer und beffer, je volltommener Diese Herrichaft über die zu tombinierenden Elemente ift. So verhalt es sich in der Mathematik, in der Naturforschung, in der Philosophie, wie im Lefen und Schreiben.

Um nichts unerwähnt zu lassen, was bisher zur Berteidigung der Schreiblesemethode angeführt worden ist, muß noch bemerkt werden, daß man mit dem Schreiben deshalb den Anfang gemacht wissen wollte, weil es den Schüler zu größerer Selbstthätigkeit nötige, als das Lesen; dagegen ist zunächst zu erinnern, daß nicht

Die Größe der Selbstthätigkeit, die dem Rinde zugemutet wird als folche, sondern vielmehr das richtige Dag der Anstrengung daßienige ist, wonach der Wert einer Unterrichtsmethode beurteilt werden muß; das richtige Maß aber ist namentlich an der Art erkennbar, auf welche fich bas Reue, das dem Rinde geboten wird, an das in ihm Borgebildete anschliekt und nächst dieser an ber geordneten Stufenfolge des Fortschrittes vom Leichteren Schwereren - über beibes ift oben gesproden worden. Ferner ift zu bemerten, daß die Anregung zur Selbstthätigkeit überhaubt weit weniger von der Methode als vom Lehrton und von den berfonlichen Eigenschaften des Lehrers, bon seiner außeren Erscheinung, von seiner geiftigen Lebendigkeit, endlich von der Runft der Zucht und Regierung abbangig ift, porausgesett nämlich, daß er die Rinder nicht langweilt mit dem, was ihnen bereits trivial geworden ift, daß er sie nicht selbst zerstreut durch Sprünge im Unterricht u. f. f., furz, daß er die allgemeinen Erfordernisse befriedigt, die an einen tüchtigen Unterricht zu ftellen find. Endlich muß darauf hingewiesen werben, daß das Lesen der Drudschrift ja doch einmal und zwar besonders gelernt werden muß und daß dann der Übergang vom Schreiben, das größere, jum Lefen, das geringere, Selbftthatigkeit verlangt, ein erschlaffender Übergang vom Schwereren zum Leichten sein wurde, der sich von methodischer Seite gewiß nicht empfiehlt.

Meint man aber mit der größeren Selbstthätigkeit beim Schreiben nur die körperliche Beschäftigung, die es zugleich mitgewährt, so wird auch der später angefangene Leseunterricht immer noch den Mangel haben, wenn es einer ist, mit keiner körperlichen Beschäftigung verdunden zu sein, und es lassen sich überdies passende Borübungen sür das Schreiben, die unumgänglich nötig sind und ebenso gut körperlich beschäftigen, wie das Schreiben selbst, wenn auch nicht unmittelbar mit dem Ansange im Lesen verbinden, doch neben diesem getrieben werden.

Das Resultat unserer Betrachtung läßt sich jetzt bahin außsprechen, daß mit dem Lesen anzufangen ist und daß das Schreiben erst nachkommt. Wir haben jetzt nur noch einen Blick auf die geeignetsten Methoden der Behandlung dieser Unterrichtsgegenstände zu werfen, wobei es sich zeigen wird, daß wir troz der Zurückweisung des Gedankens, der die Grundlage der Schreiblesemethode bildet, doch mehreres angelegentlich zu empfehlen haben, was von den Vertretern derselben, obwohl nicht in notwendigem Zusammenhange mit dieser Lehre selbst, aufgestellt worden ist.

So wenig bas Lefen mit dem jest veralteten Buchftabieren anaufangen ift, so wenig ift ber awedmäßige Anfang besselben bas Lautieren unzusammenhängender, bedeutungsloser Silben; denn dabei kann die Thätigkeit des Rindes in nichts weiter bestehen, als in einem rein mechanischen Rachsprechen beffen, was ihm vorgesprochen wird; das Rind muß fich dabei aufs Augerste langweilen, es tann tein Interesse für die einzelnen Silben und Lautzeichen als solche Wohl aber ift es möglich, diesen letteren ein übertragenes Intereffe zu geben, nämlich badurch, daß man sie sogleich im Anfange als Teile bon Wörtern und einfachen Sagen bem Rinde erscheinen läßt. In einfachen Saten bentt bas Rind, jedes Lautzeichen, das im Sate gebraucht wird, stellt fich ihm deshalb sogleich bar als ein, wenn auch nicht selbständiges Zeichen für den Gebantenausdruck. Der Lefeunterricht foll beshalb bamit beginnen, daß ein einfacher Sat aus einfilbigen Wörtern burchgängig in kleiner Drudschrift bem Kinde vorgelegt und vorgesprochen wird. Es spricht ibn nach, und bann wird die Bergliederung des Sates in Wörter, endlich in einzelne Laute, die nun auf die einzelnen Lautzeichen bom Rinde bezogen und fest mit ihnen affociiert werden, gang ebenfo vorgenommen am gebrudten Sate, wie dies burch die vorausgegangenen Sprechübungen am gesprochenen Sate geschah, wobei fich bann zeigen wird, daß das zergliedernde Lefen bereits aufs beste vorbereitet ift burch bas zergliebernde Sprechen. Dag babei bie Lesemaschine mit ihren beweglichen Buchstaben die besten Dienste leisten wird, bedarf wohl taum der Erinnerung. Die Fortsetzung und weitere Ausbildung des Lefens geschieht dann ganz nach der gewöhnlichen Lautiermethode. Daß die Rinder beispielsmeise Wörter oder fleine Sate felbst feten, die ihnen durch das Lefen hinreichend bekannt geworden sind, wird eine gute beiläufige Borbereitung für das Schreiben sein. Es geschehe aber nur beispielsweise. Eine besondere Setklasse einzurichten, dürfté leicht zu großen Zeitverlust herbeiführen, da das Setzen später von keinem weiteren Gebrauche ist. Beim Privatunterricht scheint es sich mehr zu empfehlen.

Auf diese Weise wird das zergliedernde Sprechen, wie die Schreibleselehrer wollen, zur Grundlage des ganzen Unterrichts: Diefe Grundlage wird aber auch bei dem angegebenen Berfahren gehörig benutt, was bei der Schreiblesemethode nicht geschieht. ift zu verwundern, daß manche Anhänger der letteren ausdrücklich darauf aufmerksam machen, daß das Lesen so früh als möglich ein Lefen ganger Gedanken (Sate), nicht bedeutungslofer Silben fein muffe, wenn es nicht einem toten Mechanismus verfallen folle, ebenso wie das Schreiben und Sprechen nicht auf ein gebankenloses Nachmachen hinauslaufen burfe, und daß fie gleichwohl fich mit der Nacototichen Lesemethobe, fo wie fie neuerdings von Selksam ausgeübt wird, nicht befreunden wollen. Daß die Beurteilung biefer Methode von seiten ber Schreiblefelehrer nicht immer auf ben triftigften Gründen ruht, wurde, wenn es noch eines weiteren Beweises bedürfte, besonders auch daraus fich entnehmen laffen, daß ein sonft febr bentender und verbienstvoller Schulmann fagt: "Jacotot erhalt seine Schüler in der stetesten geistigen Thatigkeit", nur fünf Zeilen später aber die Jacototiche Methode mit ben Worten verwirft: "Wohl! wir können fie nicht in Schutz nehmen; wir haben bes Majdinenmäßigen fo ichon genug."

Was die übrigen Einwürfe betrifft, die man dieser Methode bisher gemacht hat, so dürften nach dem bisher Gesagten nur noch diesenigen zu berücksichtigen sein, welche sich in Nackes Jahresbericht für Deutschlands Volksschullehrer III. S. 34 zusammengestellt sinden. Der letzte, daß sie für den Lehrer zu anstrengend sei, verbient als ein Argument entweder der Ungeschicksichteit oder der Faulsheit keine Antwort. Wie die Sittlichkeit nicht darnach fragt, ob sie uns bequem sei, so fragen auch die Erziehungs- und Unterrichtsmethoden nicht darnach. Den ersten Einwurf hat Nacke selbst voll-

kommen treffend widerlegt: "Der Borwurf, nicht bilbend, ein bloker Rechanismus zu fein, trifft zulett jede Methode, fobald fie von einem Lehrer angewendet wird, der es nicht versteht, das ihr eigentümlich zugehörende bildende Moment hervorzuheben und zu benuken. Was der jakototierende Lehrer mit dem sichtbar dargestellten Gedanken thut, dasselbe haben wir icon langft in ben Sprachübungen mit ausgesprochenen Säten gethan, ohne es mechanisch zu finden. Es ist eben ein Saubtvorzug der Jakototichen Methode. daß fie es gleich mit Gedanken zu thun bat." Daß fie verwirre und das Rind überfülle mit den verschiedensten Gegenständen, die ohne irgend eine Ordnung vorgeführt würden, läßt sich wohl schwerlich noch behaupten, wenn bei den ersten Lesesätzen binreichend lange verweilt und diese selbst so gewählt werden, daß sie aus einfilbigen Wörtern bestehen, die in kleiner Druckforift basselbe Lautzeichen mehrmals darbieten. Bedentt man, daß ber zum Lesen porgelegte Sat zuerst überhaubt nur einen minder genauen Gefamteindrud als ein Ganzes machen, daß er sich dann erft in kleinere Sanze (Wörter) gliedern soll, die wegen der geringeren Mannigfaltig= feit des der Auffassung Dargebotenen dem Auge schon leichter faglich find, und daß julet erft auch diese kleineren Bangen in ihre ein= fachen Elemente aufgelöst werden sollen, so wird man sich wohl davon überzeugen, daß auch minder begabte Kinder diesem Gange ohne erhebliche Schwierigkeiten zu folgen im ftande fein werden.

Endlich ist dem Einwurfe, der von der ungewissen Stellung des Schreibunterrichtes hergenommen ist, einsach dadurch zu begegnen, daß, wie schon bemerkt, die Borübungen zum Schreiben neben den Leseübungen vorgenommen werden, sobald diese ihre ersten Erfolge errungen haben. Denn darin, daß die Übung der Hand nicht hinter der Übung des Auges, des Ohres und der Sprachwertzeuge zurückbleibe, sondern ihr parallel gehe, ist die Ansicht der Schreibleselehrer nur zu billigen, wegen der innigen Beziehung, in welche diese Übungen im Schreibunterrichte treten müssen.

Der Schreibunterricht kann, wie allgemein zugestanden wird, nur von den einzelnen Buchstabenformen ausgehen, deren jeder vor der Bais, Padagogit.

Einübung genau besprochen werden muß, damit das Auge des Rindes fie moglichft genau auffasse. Von den einfachsten Formen wird zu den schwierigeren fortgegangen. Die Taktichreibemethode empfiehlt fich babei nur bann, wenn die Borübungen der Hand bereits binreichende Sicherheit gegeben haben und das Bild der Buchftabenform, das dargeftellt werden foll, mit volltommener Bestimmtbeit und Genquigkeit vorber dem Gedächtnis eingebrägt worden ift. Unter diefer Boraussekung wird fie zwedmäßig und erfolgreich wirken, teils weil fie fordert, daß das Bild des Buchstabens immer wieder felbstthätig in seiner ganzen Bestimmtheit reproduziert werbe, wodurch der gedankenlose Mechanismus des bloken Abmalens von Borlegeblättern verbannt wird, teils weil sie eine beständige Anregung ju geordneter und regelmäßiger Ausübung einer gemeinsamen Thätigkeit enthält und zugleich eine schätbare Rontrolle der letteren bem Lebrer mit Leichtigkeit barbietet.

Mit Recht ift von den Anhängern der Schreiblesemethode barauf aufmerksam gemacht worden, daß bas Schreiben nicht länger bei den einzelnen Buchstaben verweilen durfe, als unumgänglich not= wendig ift. Es muß balb möglichft zu Wörtern und Sätzen fortschreiten: damit es nicht in unverstandenen Mechanismus ausarte. muß es in diejenige Beziehung und Verbindung mit dem Denken und Strechen bes Rindes treten, burch welche es biefem felbft als Mittel ber eigenen Gebankenbarstellung erscheint, b. h. es muffen, sobald es zur nötigsten Fertigkeit gekommen ift, Wörter und einfache Sate geschrieben werben. Dabei wird es fich freilich oft nicht permeiben laffen, bag neben bem Schreiben aus bem Ropfe auch ein Schreiben nach Borfdriften eintritt, weil die Gedächtnisbilder der Buchstaben bem Kinde leicht wieder undeutlich und schwankend werden und die Sand sich an schlechte Buge zu gewöhnen in Gefahr gerät. Daß jedoch in ber Bolksschule mehr auf eine regelmäßige, gewandte und sichere als auf eigentlich icone Schrift zu feben fei, wird man leicht zugeben.

Ist Fertigkeit und Regelmäßigkeit durch das Schreiben im Takte gewonnen, so wird es ratsam sein, das Taktieren als einen nun

über bie Methoben bes Unterrichts im Lesen und Schreiben. 515 überflüssig gewordenen Mechanismus zu beseitigen, nachdem er seine Dienste gethan hat. Die Beibehaltung besselben auch in späterer Zeit würde namentlich die fähigeren Schüler nur einengen und langweilen. Bom Schüler selbst gebildete und also selbst gedachte Säte ihn abschreiben zu lassen, an welche sich der weitere Sprach-unterricht passend anzuschließen vermag, bildet dann einen zweckmäßigen übergang zu den weiteren schriftlichen Arbeiten.

Es ist im Vorstehenden der Versuch gemacht worden, burch eine Beleuchtung ber verschiedenen Methoden des Unterrichts im Lesen und Schreiben zu einer Kombination ber brauchbaren Elemente zu gelangen, welche fie enthalten, mit Ausschluß der Mangel, an denen fie leiden. Eine folche Rombination mar nur deshalb möglich. weil dasjenige, was man auf diesem Felde als verschiedene "Methoden" zu bezeichnen pflegt, keineswegs Berfahrungsweisen sind, welche aus verschiedenen Prinzipien konsequent entwidelt, fich in ihrem Gange gegenseitig ausschlöffen. Zwar ftellt eine jede von ihnen bestimmte Gesichtspunkte an die Spige, die nicht von den andern angenommen werben, aber bas ganze Berfahren, bas man Schreiblesemethobe, Jakototiche Methode u. f. f. nennt, halt nicht einen folden Sana ein, daß der erfte Schritt den zweiten, diefer den britten u. f. f. mit Notwendigkeit nach sich zöge. Deshalb war eine Auswahl und Rombination der brauchbaren Elemente aller möglich, ohne daß barum eine Bermengung des mit einander Unverträglichen uns zur Laft gelegt werden burfte. — Mogen praktifche Schulmanner versuchen, ob die aufgestellten Sate von der Erfahrung bestätigt werden und fich mit Nugen ins Leben einführen laffen. Bor allem aber munichte ich, daß fie dabei bedenken, wie unter ber Sand eines schlechten Lehrers auch die beste Methode in elenden Mechanismus ausarten muß, mährend fast jede Methode dem tüchtigen Schulmann wenigstens einige Erfolge sichert.

## Bur Frage über die Bereinfachung bes Gymnasialunter= richts, zunächst in Kurheffen \*).

## Norwort.

Die kürzlich von Herrn Dr. H. Thiersch angeregte Streitfrage hat mich veranlaßt manches auszusprechen, was mir schon seit längerer Zeit auf dem Perzen, ich darf wohl sagen, auf dem Gewissen lag. In dem kleinen Raume, auf welchem ich eine große Frage zu behandeln versucht habe, die Sache zu erschöpfen, konnte mir nicht in den Sinn kommen, ich wollte nur die entscheidenden Punkte hervorheben und in gemeinverständlicher Weise besprechen. Die Sache ist dringend und wichtig genug, um den Wunsch zu rechtsertigen, daß die Teilnahme der Gebildeten sich ihr in einer gewissen Allgemeinheit zuwenden möge.

Marburg, ben 4. Nob. 1857.

Th. Wait.

Aufs Reue sind Alagen laut geworden gegen die jetige Einrichtung unseres Gymnasialwesens. Sie betreffen nicht einzelne Schäben und Mängel von nur untergeordneter Bedeutung, sondern die gesamte Organisation. Sie gelten auch nicht den Kurhessischen

<sup>\*)</sup> Marburg, Elwertiche Universitäts=Buchhandlung, übergegangen in ben Berlag von Bolder in Frantfurt a. M.

Bur Frage über bie Bereinfachung bes Gymnafialunterrichts. 517

Symnafien allein, und am wenigsten einem einzelnen unter ihnen, sondern den fast in ganz Mittel = und Norddeutschland ähnlich organissierten Anstalten. Mag auch einiges hier, anderes dort abweichend geordnet sein, die Mehrzahl der Gegenstände, über welche die Klage ergeht, sind überall gemeinsam. Diese Anstalten haben ihre Geschichte; durch diese sind sie geworden, was sie jetzt sind, und so wenig daher der Einzelne das Lob sich aneignen dürste, das man ihrer Einrichtung zollen möchte, so wenig kann der Tadel ihn tressen, der über sie ausgesprochen wird.

Halten wir uns hier nur an die allgemeinsten und folgenreichsten Berhältnisse, die einer Reform bringend bedürftig scheinen — so lodend es auch für den Pädagogen wäre, tieser ins Einzelne einzugehen — so sinden wir in der Schrist des Herrn Dr. H. Thiersch\*) als Hauptpunkte seiner gegen die Gymnasien gerichteten Anklage folgendes hingestellt. Durch die Masse der Stunden (27 dis 32 wöchentlich), der Lehrsächer und der häuslichen Arbeiten wird sowohl geistige als leibliche Erschlassung und Schwächung der Schüler herbeigesührt. Bon einem erziehenden Einslusse auf sie kann dei der jetzigen Einrichtung sast gar keine Rede sein, weil das sogenannte Klassenspiem nicht gehörig durchgeführt ist (denn der Ordinarius einer zeden Klasse hat meist eine zu geringe Anzahl von Lehrstunden in derselben), weil ferner sogar dasselbe Fach in derselben Klasse häusig an mehrere Lehrer verteilt ist und für zeden Gegenstand in der Regel nur zwei wöchentliche Lehrstunden bestimmt sind. Endlich

<sup>\*)</sup> Zurückführung des Symnasialunterrichts zur Einsacheit, eine Aufgabe ber Gegenwart. Marburg 1857. Bgl. Dr. Fr. Münscher, Bemerkungen zu der Schrift des herrn Dr. heinrich Thiersch, Zurückführung u. s. w. ebendas. Haben mir lettere Schrift im folgenden möglichst berücksichtigt, so ist dies dagegen nicht geschehen mit Dr. D. Bilmar, Kritik der Schrift von Dr. Thiersch u. s. f. ebendas, da der Berf. unter einer Kritik nur eine Bershöhnung und Berdrehung zu verstehen scheint. In wie weit er sachverständig ist, ergiebt sich u. a. daraus, daß er Unterrichtsstunden, in denen der Schüler "gar nichts zu thun hat" ebenso in der Ordnung sindet, wie solche, die dem Schüler "eine wilksommene Erholung sind". Unter dem pädagogischen Unsverstand der neueren Zeit gehört dies ohne Zweisel zu dem hervorragendsten.

bleibt ben Schilern kein Raum für geistige Erholung, für Lieblingsbeschäftigungen, für Bildung in der Familie; alles was sie treiben ist vorgeschrieben, sie behalten weder Zeit noch Araft für sich, denn die jezige Einrichtung unserer Symnasien hat den unvereindaren Forderungen der Humanisten, Realisten und Romantiter zugleich entsprechen wollen und deshalb die Summe der Lehrstunden und Lehrgegenstände in einem Grade vermehrt, daß die Schüler dadurch geistig erdrückt werden.

Ob man diesen Borwürfen alle Wahrheit wird absprechen tonnen? Die "Bemerfungen" bes herrn Dr. Municher wenigstens behaupten dies nicht, sondern flellen fich sogleich anfangs, obwohl in Form eines noch zweifelnden Zugeftandniffes, auf den Standpunkt, baß jene Klagen durchaus nicht grundlos, vielmehr in ernste Erwägung zu nehmen seien, wenn auch einiges als thatsächlich zu ihrer Begründung Angeführte eine Berichtigung verlange, und die Schwierigkeiten, welche in lotalen und perfonlichen Berhaltniffen lagen, nicht hinreichend berücksichtigt seien. Ohne Zweifel ift dieses Zugeständnis bon seiten eines prattischen Schulmannes, ber mitten in den getadelten Einrichtungen lebt, ein sachlich ebenso vielsagendes als personlich ehrenwertes; und gerade dies, bag er fich in feiner Entgegnung mehr auf Ginzelnheiten und auf die notwendige Mangelhaftigkeit aller besonderen Einrichtungen und aller Durchführung allgemeiner Grundfäte in der Pragis jurudzieht, und barauf hinweift, wie eben diefe Durchführung deshalb eine milde Beurteilung als allein billig in Anspruch nehmen muffe - gerade dies durfte, wenn ich nicht irre, am beutlichsten bafür sprechen, bag er felbft, wenn nicht einverstanden mit allen erhobenen Alagen, doch ihre Berechtigung in den Hauptsachen anzuerkennen bereit sei.

Treten wir jest unserer Hauptfrage näher, der Frage, ob die bestehende Organisation des Gymnasialunterrichtes an den tiefen und wesentlichen Schäden wirklich leide, die man ihr Schuld giebt, so ist sogleich ersichtlich, daß ihre Beantwortung vorzüglich von den Forderungen abhängt, die man an das Gymnasium stellt, oder von dem Zweck, den man durch dasselbe erreichen will. Über den Zweck

und die Art der Symnasialbildung haben Gelehrte und Schulmanner in Deutschland seit langer Zeit viel und oft febr gelehrt gebacht. gesprochen und geschrieben. Es wurde taum ber Mübe lobnen, ben meist in unklaren Begriffen geführten und auf wenig durchdachten bspchologischen Boraussekungen beruhenden Streit über formale und materiale Bildung, über Humanismus und Realismns zu erneuern. Unzwedmäßig würde dies besonders an diefer Stelle fein, an welcher es fich um nichts weniger handelt, als um theoretische Untersuchungen ber Psphologie ober Padagogit, sondern um die Beantwortung einer rein prattifchen Frage. In Beziehung auf biese aber find wir in bem glüdlichen Falle, ben 3med ber Symnafialbilbung aus ben Bebürfniffen des Staats und des sozialen Lebens unmittelbar entnehmen zu können, und zwar auf so einfache und unzweibeutige Weise, bag wir in diesem Puntte taum von irgend einer Seite einen Widerspruch befürchten: es ift nämlich eine allgemein anerkannte Thatsache, daß bas Symnasium zur Universität, die Universität aber zu ben Berufsarten vorzubereiten hat, welche eine höhere geiftige Ausbildung vorausseten. Aus diesem Grunde und aus diesem 3mede werben Comnafien und Universitäten vom Staate erhalten und von den Staatsbürgern, deren Privatintereffen dadurch zwedmäßig zugleich mit befriedigt werben, zur Ausbildung der Jugend benutt. Wir werden demnach bei ber einfachen Bestimmung fteben bleiben bürfen, daß das Symnasium zu den rein und streng wissenschaftlichen Studien der Universität befähigen und die erforderlichen Brundlagen für diejenigen Berufsarten liefern foll, welche ihrerfeits folde Studien vorausieten.

Demnach liegt der Schwerpunkt der Symnasialbildung einzig und allein in der Befähigung zu streng wissenschaftlichen Studien und in sittlicher Erziehung, denn ohne die letztere ist überhaupt kein Gedeihen der Wirksamkeit in irgend einem Beruse, am wenigsten aber in den höheren Berussarten möglich.

Wir ersparen uns hier eine ausführlichere Auseinandersetzung darüber, welche Lehrsächer sich für das Symnasium infolge der soeben gefundenen Bestimmung seines Zweckes als notwendig ergeben;

benn barüber berricht kein Streit, bak Lateinisch, Griechisch, Geschichte und Mathematit den eigentlichen Rern und Mittelpunkt des Symnafialunterrichts ausmachen sollen - nur beiläufig andeuten wollen wir bie entscheidenden, obwohl nicht bie einzigen Gesichtsbunkte für biese Wahl: die Mathematit stellt das Bild strenger Wissenschaftlichkeit als wenigstens annähernd idealen Magstab für seine späteren Studien por das Ange des Schülers bin, in dem einzigen Beispiele, das feiner Raffungstraft auganglich ift; Die Geschichte erweitert seinen Blick für bas Leben, sucht ihm ein Bild ber Menscheit und ihrer Entwidelung barguftellen, bamit feine Lebensansicht nicht in ber Beichräntiheit der Anschauung einzelner fattischer Zustände und Berbaltnisse verkummere: die beiden alten Sprachen und Litteraturen sollen ibn so weit als möglich beimisch werden laffen in dem Gedankenkreise und bem geistigen Leben berienigen Rulturvöllter, beren historische Entwidelung unter allen am fruchtbarften für unsere eigene geworben ift und fich unter allen am meisten bem Ideale einer gesunden, felbständigen und mustergultigen Form des zivilisierten Menschenlebens näbert.

Entschließt man fich, auf einen Augenblid ganz und gar abzuseben von der Menge der Lehrfächer, die außer den genannten Hauptgegenständen auf unseren Cymnasien noch eingeführt find, so wird man vielleicht in einige Berwunderung geraten, wenn man jemand behaupten bort, daß es an den alten Sprachen, Geschichte und Mathematik nicht genug sei; benn wenn man einberstanden barüber ift, daß diese vier Unterrichtsgegenstände die wesentlichen Bildungsmittel fein follen, dürfte man fich leicht genug auch davon überzeugen, daß fie, wenn richtig behandelt, vollkommen binreichen werden, um den Zwed einer tuchtigen Borbereitung auf wiffenschaftliche Studien für fich allein zu erreichen. Biele Beispiele beweisen es, und ich weiß nicht, ob es benkende Symnasiallehrer giebt, die es bezweifeln — die bezweifeln, ob jene vier Fächer völlig ausreichende Bilbungselemente für die Jugend zu liefern im fande find. Der einzige ge= gründete Zweifel scheint sich auf die Religion zu beziehen, die wir bloß deshalb nicht besonders mit aufgeführt haben, weil sich von selbst versteht, daß sie da als wesentliche Grundlage nicht fehlen

tann, wo außer wissenschaftlichen Zweden insbesondere sittliche Erziehungszwede berfolgt werden.

Wenn jemand barauf brange, bak zu ben borbandenen Lebrfächern ein neues hinzugefügt werde, so wurde er ben Rachweis zu liefern haben, daß jene entweder nicht die erforderliche Anzahl oder nicht die rechte Art von Bildungselementen befäßen, um durch fie allein auf bem ficherften und zwedmäßigften Wege bas Riel ber Bilbung zu erreichen, bas erftrebt wird. In bemfelben Falle aber befindet man fich mit allen Rebenfächern den Hauptfächern gegen= über. Man frage sich also ernstlich: wodurch wird ihre Existenz auf unseren Symnafien gerechtfertigt? Rann bas so oft und laut beklagte Bielerlei, das auf ihnen getrieben wird, aus dem Bildungsawede, ben sie verfolgen, als notwendig nachgewiesen werden ? Wer Mut genug batte, biese Frage einfach zu beighen, murbe zuerft brei Sauptpunkte zu bebenken haben, nämlich bag es fich bier um eine Rechtfertigung bandelt, nicht um eine Entschuldigung bes Bestehenden. ferner daß die Einrichtung der Symnasien wie die aller Schulen überhaubt nicht auf die besten oder auch nur auf die besseren Röbfe zu berechnen ift, sondern auf das Mittelaut ber Schüler, daß endlich alle Rebenfacher gang aufzugeben fein werden, wenn ihre Bulaffung bie rechte Wirksamkeit ber Hauptfächer zu beeinträchtigen brobt, gleich= wohl aber zugegeben wird, daß mit diesen letteren ichon für sich allein ber Bilbungszweck bes Spmnafiums im Wesentlichen vereinbar sei - ein Zugeständnis, das im Grunde schon barin liegt, daß man bie vier erwähnten Gegenstände zum eigentlichen Mittelpuntte bes gangen Unterrichts macht.

Halten wir ums bemnach micht auf bei benen, die etwa zum Schuße der vielerlei Nebenfächer nur sagen würden, es sei doch recht nüglich und wünschenswert, das auch etwas Französisch, Gothisch, Physik u. s. w. gelernt werde, denn Zeichnen, Singen, Tanzen, Akthetik, Logik, Englisch, Italienisch und sehr vieles andere ist sicherlich für junge Leute auch als Bildungsmitel von einem gewissen Werte, es wird sich nur fragen, ob Vielgeschäftigkeit oder Konzentration sicherer zu dem Ziele sührt, dem das Gymnasium

nachstrebt. Wer Platon gelesen hat, wird darüber schwerlich im Zweisel sein. Noch weniger als mit jenen Theoretikern des Wünschens= werten, welche das Gute. über das bloß Rügliche und die Hauptsche über das Beiwerk zu vergessen in Gesahr kommen, wollen wir uns hier mit denen zu thun machen, welche das Vielerlei unserer Symnassien etwa damit zu verteidigen gedächten, daß sie sagten, es sei nun einmal vorhanden, habe sich schon lange Zeit hindurch geschalten und sei darum wohl als zwedmäßig zu ehren; denn wer weiß es nicht, daß alle Irrtümer und Verkehrtheiten, die einmal zur Geltung gelangt sind, diesen Konservatismus des Unverstandes für sich haben, der dem Guten wie dem Schlechten seinen Schuß gewährt, bloß weil es nun einmal besteht und fortbesteht — durch die Kraft der Trägheit, die in allen menschlichen Dingen so mächtig ist?

Um das Bielerlei, das auf unfern Gomnafien getrieben wird, zu verteidigen, beruft man sich oft barauf, daß der Zwed dieser Anftalten barin liege, eine "einheitliche, harmonische Bilbung" ju ge= währen. Indessen liegt es am Tage, daß gerade Einbeit und Harmonie überall um so schwieriger sich berftellen lassen, je größer die Anzabl ber Elemente ift, aus benen sie hervorgeben sollen, und wenn man anerkennt, daß die praktische Ausführung bessen, was das Gymnasium will, nicht allein überhaubt eine schwer zu lösende Aufgabe ist, sondern auch die Milde der Beurteilung wegen lokaler und persönlicher Berhältnisse, die ihr Schwierigkeiten bereiten, mehrfach in Ansbruch nehmen muß, so wird man fich geneigt, ja verbflichtet fühlen, aus bem Blane und ber Organisation biefer Anstalt felbst wenigstens alles forgfältig zu entfernen, mas biefe Schwierigkeiten noch vergrößern und die Erreichung des Hauptzwedes verfummern konnte. Was aber die Harmonie der Bildung betrifft, so dürften leicht gerade die alten Griechen das beste und anerkannteste Beispiel für sie darbieten, welches fich unter allen Bolfern ber Erbe überhaupt finden läßt, und wenn aus lebendigem Beispiel mehr und sicherer gelernt wird als aus Belehrung in Worten, so scheint man in diefer Rudficht, wenigstens unserer Rugend gar nichts weiter wünschen zu konnen. als das sie sich in das Studium jenes Kulturvolkes so weit als möglich vertiefe, von dem die Tugend des Maßhaltens, die uns auf den meisten Gebieten des Lebens leider so sehr fehlt, vor allem sich trefflich lernen läßt.

Harmonie der Bildung - ein bildlicher Ausbrud von fowantender und beshalb fehr behnbarer Bedeutung, fo lange teine bestimmte Erklärung desselben gegeben wird — Sarmonie der Bildung findet für einen Schüler, ber zu rein wiffenschaftlichen Studien befähigt entlassen werden soll, dann ftatt, wenn er einerseits die am Eingange jur Wiffenschaft felbft erforderliche Regfamteit, Energie und Bewandtheit bes Beiftes befitt, um in feinem Gebankentreise relatib felbständig fortarbeiten zu konnen, und wenn er andrerfeits binreichende Renntniffe sich angeeignet hat, um in ebenfalls relativ felbständiger Weise sich sowohl in die Wiffenschaften der mathematifcphyfitalifchen als auch in die der hiftorisch = philologischen Grubbe hineinleben zu können. Seten wir dies als zugestanden voraus (und ich follte taum glauben, baf bei ber Ginfachbeit ber Sache fich ernftliche Bedenken bagegen erheben werben), so ift leicht erfichtlich, bag unsere Symnasien, wenn sie bie mehr erwähnten vier Saubtfächer des Unterrichtes ausschlieflich festhalten, zuerft eine durchaus genügende Borbildung für das Studium der hiftorifch. philologischen Wiffenichaften zu liefern vermögen; daß fie ferner bas Nämliche auch für die mathematisch-naturwissenschaftlichen zu leisten im ftande find, wenn nur bas Jach ber Mathematit von ihnen gehörig betont, mit ber nötigen Strenge und in ber erforderlichen Ausbehnung festgehalten wird - nur einen allerdings wesentlichen Punkt wird man in diefer Beziehung alsdann zu tadeln finden, ben nämlich, daß dem Schüler die Ratur zu fremd geblieben ift. Phyfit und phyfitalifche Geographie erscheinen barum als unerläglich, teils weil die Physik die allgemeinste und durchaus wesentliche Grundlage aller wiffenschaftlichen Naturerkenntnis überhaupt ift, teils weil überhaupt tein Gebildeter der Grundanschauungen entbehren kann, auf benen eine richtige Raturansicht ruht, benn ohne biese ist ber Menich und das Menichenleben zum großen Teile unverständlich, und wer diese außer ihrem Ausammenhange mit der übrigen

Natur zu betrachten sich gewöhnt, der bildet sich nicht nur eine beschränkte, sondern eine geradezu verkehrte und oft lächerliche Welt= und Lebensansicht — Beispiele suche sich ein jeder selbst! Im Bergleiche mit der Physik und physikalischen Geographie trägt dagegen der beschreibende Teil der Naturwissenschaften, der auf die dunte Mannigsaltigkeit der einzelnen Erscheinungen eingeht, nur wenig zu einer richtigen Gesamtansicht der Natur dei, zumal wenn er so getrieben werden muß, wie dies die Notwendigkeit auf Schulen mit sich dringt. Wir sehen diesen Unterricht oft fast zu einer Spielerei herabsinken, der des Ernstes der Schule überhaupt unwürdig ist, im besseren Falle ist er unschädlich, begründet eine Liebhaberei des Sammelns oder entwickelt ein wenig den Naturssinn des Schülers, im besten Falle — bleibt er ganz weg.

Nur eins ift noch zu erwähnen übrig, das nicht fehlen barf, wenn die Harmonie der Bilbung in dem oben bezeichneten Sinne beim Schiller erreicht werden foll: es ift die Ordnung, Regfamkeit und eigene Entwickelungsfähigkeit feiner Gedankenwelt. Sie knupft fich durchgängig aufs Innigste an den Gebrauch seiner Muttersprache an, und ber Grad, in welchem er biefer mehr und mehr mächtig wird, pflegt baber ein ziemlich ficheres Barometer feiner geistigen Reife zu fein. Soll nun zwar ber Unterricht in allen Fächern diese Reife fördern helfen und zwar immer an der Hand ber Muttersprace selbst, so bietet fich boch als eines ber wesentlichsten und einfachsten Mittel hierzu der wiederholte Bersuch bar, baß der Schüler in jusammenbangender Darftellung feine eigenen Gedanken über Gegenstände, die er geiftig bis zu einem gewiffen Grade beherrschen gelernt hat, geordnet entwickele. Erft baburch bewältigt er die Sache vollkommen, erst dadurch lernt er den Inhalt feiner eigenen Gebanken= und Gefühlswelt gehörig kennen, erft baburch wird er ber ungerreißbaren Fäben inne, burch welche Form und Inhalt ber Gebanken überall zusammenhängen. Litteraturgeschichte, ohnehin ein Zweig ber Rulturgeschichte und von biefer untrennbar, wenn sie überhaupt auf Symnasien zu dulden ift, ferner Deklamation sowie Redeubungen, Metrik und litterarische

Afthetik, Althochdeutsch leisten für diesen Zwed nur wenig, während logische, grammatische und stillstische Bemerkungen sich in fruchtbarer Weise fast von selbst dem Lehrer darbieten, dem die Durchsicht der freien deutschen Ausarbeitungen obliegt.

Hiermit glaube ich benn nachgewiesen zu haben, daß das Ziel der Ghmnasialbildung außer jenen vier Hauptsächern nur noch Physik und deutsche Aufsätze zu seiner Erreichung erfordert, diese mit einer wöchentlichen Lehrstunde, jene mit zweien und nur in den beiden oberen Klassen. Geht aber aus dem Obigen hervor, daß durch diese Lehrfächer durchaus alle nötigen Bildungselemente vertreten sind, so kann nur noch weiter die Frage davon sein, ob das Ghmnasium bei seinen Schülern noch Zeit und Krast übrig behalte, um mit ihnen außer dem Nötigen auch noch bloß Nütliches und Wünschenswertes treiben zu können, wobei man vorzüglich zu beachten haben wird, daß das, was für gute Köpse und kräftige Naturen in dieser Rücksicht höchst zweckmäßig sein kann, für die Schwächeren geradezu verderblich wird.

Sowohl dieser Unterschied besserer und schlechterer Röpfe als auch die Freiheit, die jedem Ginzelnen in Rudficht der Breite feiner Bilbung zu gestatten billig ift, insofern sie über bas notige und vorgeschriebene Daß binausgeht, läft einen Unterschied zwischen obligaten und nicht obligaten Lehrfächern als wünschenswert erscheinen. Besteht ein folder fattisch ohne Schaben 3. B. für Singen und Turnen bei uns, so wird er sich ohne Schaden auch noch weiter ausbehnen laffen. Gleichwohl ift nicht zu verkennen, daß eine nicht unbedeutende Gefahr hierin liegt, hauptfächlich für bie Disziplin und bas Bedeihen des Unterrichtes in folden wenig betonten Neben-Man thut nicht wohl, vom Belieben der Einzelnen da Bieles abhängen zu laffen, wo allgemeiner Ernft und gleichmäßige Ronsequenz gerade einer ber Saubtfattoren sein muß, die für die Charafterbildung in Wirksamkeit treten. Indeffen bietet fich in biefem Falle ein Ausweg bar. Biele Schüler der Gomnafien baben neben dem Unterrichte in der Schule noch Brivatstunden. Wollte man folde Privatturse (namentlich in neueren Spracen) so mit

den Symnasien verbinden, daß sie gegen ein besonders zu entrichtendes Honorar von Lehrern der Anstalt erteilt würden, die Wahl der Teilnahme an denselben zwar freigestellt wäre, nicht aber der Wiederaustritt aus dem einmal begonnenen Kursus, so scheint man durch eine solche Einrichtung so ziemlich allen Forderungen entsprechen zu können, die in einem solchen Falle geltend zu machen wären, wenn man zugleich diese Privatstunden in disziplinarischer Hinsicht denselben Gesehen unterordnen würde, die in der Anstalt sonst gelten.

Die Rlagen barüber, daß auf ben meiften beutschen Symnafien neuerdings nicht mehr orbentlich Lateinisch und Griechisch gelernt werde wie früher, sind bekanntlich sehr allgemein unter benen, die Renntnis von dem mahren Stande der Sache haben. Dazu tommt, daß man bon den hierüber Rlage Führenden zugleich berfichern hört, es pflege auch in den übrigen Fächern nichts eigentlich Tüchtiges und Gründliches geleiftet zu werden, eine febr allgemeine Schlaffheit des Charatters und Unluft jum Lernen überhaupt bemächtige fich ber Schüler, und zwar in steigendem Mage mit ihrer Annäherung an den Abgang jur Universität. Bas die Leiftungen im Deutschen betrifft, so tann ich felbst nach Ansicht einer größeren Arbeiten solcher Leute, die ihre Universitätsftudien beenbigt hatten, versichern, daß geringe Ansprüche an logische Ordnung der Gebanken ebenfo gewöhnlich unbefriedigt blieben, als grammatische und selbst orthographische Fehler häufig waren. Ich bente, man wird folden Thatsachen gegenüber nicht verlegen sein um die Antwort auf die Frage: soll Athochdeutsch, deutsche Litteraturgeschichte, Metrit u. bal. auf unsern Symnasien getrieben werben?

Die Schlafsheit bes Geistes, die beim Abgange vom Gymnasium sich häufig zeigt, wird man allerdings billiger Weise nicht der Organisation dieser letteren allein Schuld geben dürsen. Der Geist der Zeit spiegelt sich auch in den Schulen und wirkt mächtiger auf sie ein, als sie auf ihn zurüczuwirken vermögen. Aber ebensowenig dürsen wir sie freisprechen von aller Schuld, und vor allem muß zugegeben werden, daß unsere Symnasien dann falsch organisiert sind,

menn bie Saubtgegenftande bes Unterrichts nicht zu geboriger Birtfamteit tommen, wenn weder ein leichterer griechischer Brofgiter einigermaken fliekend von Abiturienten gelesen. noch grobe grammatische Fehler im lateinischen Ausbrucke vermieden werben können. Rann es nicht bahin tommen, daß ber Schüler in ben oberen Rlaffen fich wenigstens in einen lateinischen und griechischen Schriftsteller hineinlebt und sich vertraut fühlt mit ibm, so ift und bleibt das einzig Zwedmäßige, den Unterricht in den alten Spracen als geradezu ichabliche Stumperei ganz aufzugeben. benn er leiftet bann nicht das, was man von tüchtiger Gymnafial= bilbung unter allen Umftänden verlangen muk. Rönnen die Alten nur geradebrecht werden, nur als Baradigmenbode bienen, als Exempel zu grammatischen Regeln, so wird die Jugend nur gequalt, ihre geistige Rraft vergeudet, ihr Wiffenstrieb abgestumbft. von dem Geift und ber Rultur ber Alten aber geht nichts in fie über. Man suche bann für sie nach andern Bilbungselementen!

Glücklicher Weise hat man, wie ich glaube, nicht nötig, zu einer folden Rabitaltur zu greifen, aber freilich wird man alles Ernftes darauf bedacht sein mussen, den Unterricht wieder stärker zu konzentrieren auf wenige Gegenstände und ibn aus feiner Zerfplitterung wieder mehr zu sammeln. Gin Reblariff aber murde es sein, wenn man (wie unter anderem auch vorgeschlagen worden ist) den Umfang einzelner Lehrfächer ermäßigen wollte, anstatt fich zur vollständigen Abschaffung mehrerer zu entschließen, benn solche Berbunnung ber ohnehin oft icon homoopathischen Dofen ber Belehrung über einzelne Gegenstände macht diese nicht blok unwirksam, sondern ichablich, schablich burch Zeitverluft, burch Rraftverschwendung, burch ben Mangel an Achtung, den fie beim Schuler vor dem Lehrfache felbst erzeugt, durch Gewöhnung an Leichtsinn und Unaufmerksamkeit im Lernen und fo vieles andere, das fich von dem einen Gegenstande nur allzu gewöhnlich auf andere und endlich sogar nicht selten auf die ganze Schule und ihre Einrichtung überträgt. bleibt ein Lehrfach, das nicht mit voller Kraft längere Zeit hindurch betrieben werden tann, weit beffer gang weg. Die zwei Stunden,

bie etwa wöchentlich auf dasselbe verwendet werden, schaden bisweilen in bedenklicher Weise dem ganzen Geiste der Schule, indem sie auf die Disziplin und den Lerneiser der Schüler drücken. Wenn man zur Entschuldigung solcher Übelstände angeführt hat, daß gar manche Unterrichtsstunden, wie z. B. die in der Naturkunde und in der beutschen Sprache, dem Schüler mehr Erholung und Erfrischung als Arbeit brächten, so ist vor allem zu erwidern, daß die Schule für das bloß Wünschenswerte, wie wir gesehen haben, überhaupt keine Zeit hat, so lange die Hauptsächer nicht zu der erforderlichen Tiese und zum nötigen Umfange ihrer Wirksamkeit gelangen, und daß gerade darin ein bedeutendes Übel unserer Symnasialeinrichtungen zu sehen ist, daß sie dem Schüler selbst die Lebensluft und Lebenslus vorschriftsmäßig zumessen, die er genießen soll, anstatt ihn frei atmen zu lassen, was doch, wie mir scheint, einem jeden wenigstens ein paar Stunden des Tages verstattet sein sollte.

Dies ift es ja eben, was die geiftige Kraft des Schülers lähnit und verkummert, daß er zulett fogar in der Turnstunde seine Blieder übt und sich tummelt nach festem Reglement und auf Rommando, anstatt seine Spiele und gymnastischen Übungen nach eigener Luft und Wahl zu treiben. Freilich ift biefe Turnftunde zulet bem Schüler selbst eine Freude, weil er icon die geringere Einschränkung und die Erlaubnis zu förperlicher Bewegung als folche mit Freude begrüßt, sei die Übung auch eine vorgeschriebene und kommandierte, aber vom Übel bleibt dieser lettere Umftand immer. Seine Erholung und seine Spiele foll sich boch wenigstens ber mit Lernen angestrengte Rnabe felbst mählen burfen, er soll in ihnen frei und felbstthätig sein, so weit dies ihm selbst und anderen nicht schadet. Wird ihm dies abgeschnitten, so weiß er sich bafür zu entschädigen, er treibt in ben Lehrstunden oft unter dem Scheine der Aufmerksamkeit die Dinge, die ihn ergoken, denn die Ratur des Anaben ift glüdlicher Beise elastisch genug, um ein zu hohes Mag von Druck von sich abzuidutteln. Was aus ber Wirksamkeit ber Soule bann wird, brauche ich nicht auseinanderzuseten, jedermann weiß es.

Eine völlig begründete Rlage gilt der Maffe der Lehrstunden.

Herr Dr. Heinrich Thiersch hat jum Belege bafür die fiebenftundigen Lektionen am Montag in Brima und am Freitag in Tertia des Marburger Symnasiums angeführt. Sie füllen die Stunden von 8-12 Uhr und von 2-5 Uhr. Die Lehrgegenstände in Tertia find am Freitage folgende: driftliche Glaubenslehre, Geographie. Homer, Cafar, deutsche Sprache, frangosische Sprache, Schönschreiben. Nehmen wir an, daß ber Schüler für ben folgenden Tag bann nur noch eine zweiftundige Borbereitung oder sonftige Arbeit von zweioder breierlei Art für die Schule zu liefern habe, so hat er bis abends 8 Uhr sich geistig anzustrengen — benn wir setzen voraus. daß er von 5-6 Uhr wenigstens Ruhe habe - er hat in acht bis zehn verschiedenen Gegenständen zu arbeiten und zwar im buntesten Wechsel in jedem etwa eine Stunde. Es ist wohl der Mühe wert, etwas näher zu überlegen, mas namentlich für mittelmäßige Röpfe und nicht ganz robuste Raturen bei solcher Tageseinteilung beraustommen tann, und gludlicherweise find zu biefer Überlegung teine vipchologischen Einsichten und keine babagogischen Reinheiten erforderlich, sondern nur die Berückfichtigung alltäglicher Erfahrungen.

Man mache einem Gelehrten ben Borichlag, gehn verschiedene Arbeiten in seinem Nache nebeneinander anzufangen und sie so fortjuführen, daß er täglich auf jebe berfelben eine Stunde verwende, oder auch nur gebn Bucher von durchgängig heterogenem Inhalte jo zugleich zu lesen, daß auf jedes täglich eine Stunde tomme. Ich bente, er würde lachen über den Borfchlag und etwa zur Antwort geben, daß, wer einen solchen machen ober billigen könne, doch wohl gar nichts versteben müffe von der Art, wie man wissenschaftliche Arbeiten zwedmäßig einrichte und in feinen Studien vorwärts tomme - und doch mare ber Gelehrte in doppelter Beise bor bem Anaben bevorzugt, wenn er sich entschlösse, jenen Borschlag durchzuführen: Die vielfache Ubung am Gegenstande und feine geistige Herrschaft über ihn würde ihm ebenso zu Sulfe tommen, wie seine Gewohnheit bes Fleißes überhaupt und felbst schon die größere Leichtigkeit des Stillfitens und Aubehaltens. Dem Anaben geben diese Sulfen ab und bennoch verlangt man von ihm, er folle fich zehn Stunden Bait, Badagogit. 34

ï

täglich in zehn verschiedene Gegenstände hineinarbeiten, die ihm gröktenteils noch neu ober boch ungeläufig find. Dies ift aber noch nicht alles: der Schüler muß brei bis vier lateinische und eben fo viele griechische Schriftsteller nebeneinander lesen, als hatte man noch nicht genug an dem Mancherlei und Allerlei der verschiedenen Lehrfächer, er muß wo möglich Dichter und Prosaiker, Siftoriker und Philosophen und Redner augleich fludieren — und wie muß er sie ftudieren? Am Montag lieft er eine halbe Seite, vielleicht eine gange, aus dem Buche, in welchem er am Donnerstag fortfährt, am Freitag nimmt er die Letture wieder auf, die er am Dienstag verlaffen hat, Wird er dann noch etwas von bem wissen, was vorausaina? wird er ben Ausammenhang einer Geschichtserzählung, den Eindruck einer Rede ober eines Gebichtes, die mit einander verwebten Schlukreiben eines Rasonnements versteben und in sich aufnehmen? Durch vielfache mühlame Rekapitulationen unter Anleitung eines fehr unverdroffenen Lehrers vielleicht, für sich allein gewiß in fast teinem Falle.

Wer kann diese Dinge mit ansehen, ohne sich unmittelbar zu überzeugen von der Größe des Schadens, den sie stiften müssen? Wer kann sie auch nur einigermaßen leidenschaftslos und unparteissch erwägen, ohne sich zu verwundern, daß solche Einrichtungen noch immer bestehen, ja daß man sich fast entwöhnt hat, an ihnen Anstoß zu nehmen? Der Schüler wird von einem Lehrgegenstande zum andern getrieben, er wird förmlich gehetzt: es sieht fast aus, als hätte man versuchen wollen, wie großen Druck die Jugend zu tragen fähig sei, ohne zu brechen, dis zu welchem Grade sie sich abjagen lasse, ohne umzusinten, mit wie großer Verwirrung man sie heimsuchen könne, ohne ihre geistige Kraft sür immer zu lähmen. Doch betrachten wir die Folgen dieser geistigen Diät etwas näher, dieser Diät, die jeder von sich weist, der Schule entwachsen ist!

Die Masse der Gegenstände und der unaufhaltsame Wechsel bringt es zunächst dahin, daß in der Mehrzahl der Lehrstunden nicht sowohl unterrichtet als exerziert werden muß. Der Lehrer kann in ihnen nur ein geringes Maß von geistiger Kraft bei den Schülern in Anspruch nehmen, weil nur dieses noch vorhanden ist. Die Natur

ľ

versagt nach zwei Lehrstunden, zwischen denen nicht einmal eine binreichende Baufe mar, um ben angeregten Gedankenkreis wieder zu einiger Rube tommen zu laffen, dem Angben unfehlbar größere Anftrengungen in der britten Stunde, wenn folde in den beiden ersten wirklich gemacht worden sind und sich ein zu großes Maß von Arbeit alltäglich aufs neue wieder einstellt. Lehrer und Schüler muffen beshalb - bie Notwendigkeit gebietet es - meistens schon mit einem geringen Grade von Aufmerksamkeit und geiftiger Thatigteit zufrieden fein: es tann nur verhaltnismäßig wenig wirklich gebacht, es muß vieles ziemlich mechanisch getrieben und oft halb ober gang unverftanden eben nur eingeübt, einererziert werden. Diefes übel drudt nicht blog die einzelne Stunde, in der es fich außert, es drudt alle Lehrfächer, ben Geift ber gangen Schule; benn feine unbermeidlichen Rudwirkungen bestehen barin, daß der Schüler sich auf allen Gebieten des Wissens an ein mechanisches Treiben gewöhnt, da das Mechanisieren des Geistigen ihm balb als eine wesentliche Erleichterung ericeint. Er läßt es fich noch gefallen, einige Regeln zu lernen, aber um die Grunde berfelben und ihren innern Busammenhang befümmert er sich nicht. Giebt es ein größeres Übel für diejenigen. beren geistige Rraft gestärtt, die auf die streng wissenschaftlichen Studien der Universität porbereitet werden sollen ? und giebt es für Die Schule felbft ein größeres als biefes, daß der Schüler an eine lare und schlaffe Auffassung derselben überhaupt gewöhnt wird, da er findet, daß man sich in so manchen Stunden und Fächern mit geringeren Leiftungen als den eigentlich ju fordernden gufrieden geben muß, weil eben die Rraft nicht hinreicht zu größeren?

Wie die nötige Bertiefung in die Arbeit und die volle Ansftrengung der geiftigen Kraft durch den raschen Wechsel der Lehrzgegenstände und durch die Menge derselben oft ummöglich gemacht wird, so kann es ferner die Schule bei dieser Einrichtung nicht vermeiden, zur Erschlaffung des Geistes und Charakters überhaupt beisutragen. Die geistige Kraft des Schülers, haben wir gesehen, wird gänzlich von der Schule selbst konsumiert und häufig gehen die Lehrstunden noch ihren traurigen Gang fort, wenn sie schon völlig ers

icopft ift: ber sonst muntere aufgeweckte Anabe verfällt dann zeit= meise in Träumerei beim Unterrichte ober gerät auf andere Gedanken. Wer kann es hindern? Wen kann es wundern? Auch hier aber ift wieder noch bas geringste Ubel die Bergeudung der Kraft, die in Diesem Ralle zeitweise geschieht. Die viel größeren Schaden, Die sich baran knüpfen, liegen tiefer: bem Schüler werden einzelne Lehr= fächer, dann wohl die ganze Schule zuwider, er lernt sie allmählich nur als eine brudenbe Laft ansehen; es kann kaum noch die Rede bavon fein, baß er die Gegenstände lieb gewinne, bei benen er fich wider Willen festgehalten findet; gern und aus eigenem Triebe in ihnen fortzugrbeiten tann ihm nicht einfallen, und das Schlimmfte von allem - seiner Gewissenhaftigkeit werden schwere Bersuchungen bereitet und sie erliegt ihnen nur zu oft. Er treibt in den Lehr= ftunden andere Dinge, prapariert sich auf die folgende Stunde ober zerstreut sich burch anderes. Wird man leugnen, daß es nur wenige Schiller giebt, benen bergleichen als ein Unrecht gilt, felbst nur als ein geringes?

Es ist zu erwarten, daß man gegen biese Darstellung einwenden wird, die Sache sei boch nicht so schlimm, als bier behaubtet werde. die bestehenden Einrichtungen seien nicht an allem Schuld, was ihnen aufgebürdet werbe, der Wechsel der Lehrgegenstände habe vielmehr etwas Erfrischendes und die Jugend leide dabei nicht so fehr, als man glaube. Nun! Etwas Zerstreuendes hat jener vielfache Wechsel gewiß, ob er das Gefühl der Ermüdung aber zu beseitigen vermöge, das auf mehrstündige ernsthafte Anftrengung des Geiftes folgt, bürfte leicht eine anders zu beantwortende Frage sein. Ober foll man fagen, die Anstrengung in den Lehrstunden sei gar keine fo bedeutende, um nicht fieben Stunden täglich ausgehalten werden zu können von Ungeübten? Dann wäre ja aber ber Unterricht überhaupt ichlecht, er ware keine Schule ber geistigen Energie, sondern der Schlaffbeit und lehrte die Schüler sich gewöhnen an jenes unselige Mittelbing zwischen Arbeit, Müßiggang und Erholung, bas für Geist und Charatter von uns eben als so grundverberblich bezeichnet worden ift.

Ob die Sache so schlimm sei, als wir sie geschildert haben, oder nicht, möge jeder untersuchen und überlegen, den es angeht, es ist eine Gewissensstade, die ihm selbst überlassen bleiben muß. Daß die Schuleinrichtung nicht allein Schuld sei an allen Gebrechen, die wir zur Sprache gebracht haben, geben auch wir bereitwillig zu und werden im folgenden noch andere Ursachen anzusühren haben, die von nicht geringerer Bedeutung sind; daß aber jene in der That einen großen Teil der Schuld trägt, wird sich leicht noch weiter klar machen lassen.

Alle durchgebildeten Menschen und insbesondere alle Gelehrten sind von jeher darüber einig gewesen, daß eine tüchtige Bildung durch gründliches Studium einiger wenigen Gegenstände erreicht wird, an die man seine ganze Kraft setzt, während das gleichzeitige Betreiben vieler, die alle dann nur mit schwacher Kraft und in geringem Umsange getrieben werden können, besonders für den Ansänger verderblich ist, es bei ihm zu keinem Gefühle der Sicherheit seines Wissens, zu keiner Freude an demselben und insolge davon wieder zu keinen küchtigen Anstrengungen auf irgend einem Gebiete kommen läßt.

Ferner wird allgemein zugegeben, daß das Lernen überall schlecht geht, wo das Interesse für den Gegenstand mangelt, und daß beshald der Lehrer alle Hebel sorgfältig in Bewegung sesen muß, die der Erregung und Kräftigung desselben zu dienen vermögen. Sine Sprache zu lernen kann nur von Interesse werden durch die Aussicht auf ihren Gebrauch, dieser aber beschränkt sich bei einer toten Sprache sast ganz auf das Lesen der Schristwerke, die sie darbietet. Anstatt nun in der Schule so früh als irgend möglich den Schüler zu zusammenhängendem Lesen hinzusühren und dieses durch jedes mögliche Mittel zu fördern, das der grammatischen Gründlichkeit keinen offenbaren und unheilbaren Schaden bringt, um ja die Lust des Schülers am Gegenstande so stark als möglich zu unterstüßen, quält man ihn geraume Zeit mit Auswendiglernen von Paradigmen und Regeln, die oft erst spät zu praktischer Anwendung kommen, läßt ihn höchstens kleine unzusammenhängende Säßchen

lesen und selbst bilden, und nötigt ihn schließlich sogar während seiner ganzen Schulzeit zu so zerstücktem Lesen, daß ihm der Inhalt sast mit Notwendigkeit gleichgültig bleiben muß, denn er lernt ihn gewöhnlich gar nicht kennen. Und daß nennt man der Jugend klassische Bildung beibringen! Wörter und Sätzchen werden gelesen, nicht Schriststeller, und die Mehrzahl der Schüler langweilt sich natürlich gründlich. Ich möchte wohl einen leidlich haltbaren Grund dassir hören, daß man nicht statt dreier Schriststeller einen und diesen täglich eine Stunde liest. Lernt der Schüler bei so zerhadsem Lesen etwa schneller Lateinsch und Griechsich als bei zussamenhängendem? Lernt er sich schneller in die einzelnen Schriststeller, ihre Sprache, die Eigentümlichkeiten ührer Darstellung hineinssinden? Wird ihm daß Studium dadurch erleichtert? Werden ihm die Alten dadurch lieber? Nein! und abermals nein!

Nicht genug aber, daß das Gymnafium sich durch seine Einrichtung felbst eine Menge von bedeutenden Schwierigkeiten bereitet. es forbert vom Schüler fogar Dinge, die geradezu unmöglich find. Man frage irgend einen an fleißiges Studieren gewöhnten Belehrten, ob er im ftande sei, sieben Stunden bes Tages fich in sieben ihm noch neue ober boch wenig geläufige Gegenstände zu vertiefen, ohne größere Baufen als die zum Effen und Trinken erforderlichen. frage fich jeder Lehrer felbst, ob er deffen fähig fei. Was mich felbst betrifft, fo tann ich nur versichern, daß ich keinen Menschen kenne, ber vorgabe, dies aushalten zu konnen, ohne daß ihm die Aufmerksamteit ziemlich oft entschwindet, und ich bin sehr geneigt, von denen, bie bas Gegenteil versichern würden, ju glauben, daß fie entweder ihre Kräfte sehr bedeutend überschätzen, ober daß fie an tüchtiges Arbeiten sehr wenig gewöhnt, die Wirkungen länger fortgesetzter gespannter Aufmerksamkeit niemals an fich recht erfahren, vielleicht auch fie wieder vergeffen haben. Wird folde Spannung von den Schülern gar nicht ober nur felten gefordert ? Das ware folimm! Sagt man, es seien eben Anaben und die Jugend vermöge in biefer Rudficht mehr zu leiften als bas Alter? Damit möchte man Recht haben, wenigstens in gewissem Grabe, aber wenn auch die Claftizität ber Jugend 'erheblich größer ist, das was unsere Schuleinrichtungen von ihr verlangen, vermag sie dennoch nicht zu leisten: gedankenlose Träumerei und Müßiggang in und außer der Schule sind die unvermeidlichen Folgen.

Was man nicht gern thut, bem ftrebt man fich zu entziehen, und wenn man es vernachläffigt, sucht man sich deshalb vor sich selbst zu rechtfertigen. Daber führt Unlust an einem Lehrgegenstande ben Schüler gur Rritit biefes letteren felbst und bes Lehrers, er fucht Gründe auf (gleichviel ob gute ober schlechte), die ihm jenen als unwichtig, diesen als langweilig, pedantisch oder lächerlich ericheinen laffen. Wie gefährlich folde Aritif für ben einzelnen Schuler und für den ganzen Geift der Anstalt ift, liegt am Tage. wird baher forgfältig bermeiden muffen, mas fie herausfordern Dabin gehören nächst der Unluft zum Lernen und ber fönnte. geistigen Erschlaffung, in benen solche Kritik hauptsächlich wurzelt, Meinungsverschiedenheiten ber Lehrer, die zur Renntnis ber Schüler tommen. Dies gefchieht befonders dann leicht, wenn dasfelbe Fach zugleich in den Sänden mehrerer Lehrer liegt — ein Berhältnis, bas auch sonft noch mancherlei Unzuträglichkeiten mit sich bringt. Um der Einheit des Unterrichtes und der Erziehung willen ift daber das Klassenspftem mit möglichfter Ausschließung des Fachipftemes burchzuführen, wie dies gegenwärtig bereits an vielen deutschen Symnafien ber Fall ift. In bezug auf die hiergegen erhobene Einwendung, daß man nicht ohne Schaben einen Lehrer 15-20 Jahre hindurch nur die Anfangsgründe lehren laffen könne, ift nur zu bemerken, daß es kein wesentliches Erfordernis des Rlaffenspftemes sei, einen Lehrer als Ordinarius in berselben Klasse so lange Zeit Wenn die Persönlichkeiten der Lehrer und die Gigen= festzuhalten. tümlichkeit der Berhältniffe fordern, daß man dem Fachspfteme Bugeftandniffe mache, fo tann bies in beutlicherer Sprache faft nur heißen, daß das Fachspftem am ersten erlaube, einen unbrauchbaren Lehrer unschädlich ju machen. Es scheint aber, daß es zu biesem 3mede beffere Mittel giebt, als das Fachspftem darbietet, solche nämlich, welche die Anstalt ein für allemal in dieser Rücksicht sicher

stellen. Am besten würde, wenn wir nicht irren, das Alassenspstem dann wirken, wenn die Schüler in kleine einjährige Alassen geteilt und stets zusammen aus der niederen immer in die höhere versetzt, von demselben Hauptlehrer von ihrem Eintritte in die Schule an dis zu ihrem Abgange von ihr geführt würden. Dies setzt freilich vollkommen brauchdare tüchtige Lehrer voraus, und dies führt uns auf einen Punkt, der wichtiger als alle äußeren Schuleinrichtungen für die Erreichung des Hauptzwecks, zum Schlusse noch eine kurze Erörterung verlangt.

Wie alle Gesethe und Einrichtungen bes Staates zu lebenbiger Wirksamkeit erft durch die Bersonen gelangen, die fie gur Ausübung bringen, und wie im Staate die Wohlthaten oder die Mangel jener durch die Thätigkeit ihrer lebendigen Träger und Organe bedeutend gesteigert, gemindert oder gegeneinander ausgeglichen werden konnen, so ift es auch in der Schule die Personlichkeit, der Charafter, die Bildung der Lehrer, welche den Schulplan lebendig machen und bamit über ben gangen praftischen Erfolg biefes letteren um fo vollständiger entscheiden, als dem eigenen Ermeffen des Lehrers in feiner Einwirkung auf die Jugend fast alles Wesentliche anheim geftellt bleibt. Denn wie er innerhalb gewisser Grenzen bie Disziplin handhabt, wie er mit den einzelnen Schülern umgeht, ob er Gifer oder Langweile in den Lehrstunden zeigt, wie genau und bestimmt er das zu Erklärende auseinandersett, wie groß er seine Benfa abmißt - bies alles und so vieles andere, bas nicht minder wichtig ift, bleibt ihm überlaffen. Wie follte es auch nicht? Borfdriften und Rontrollen, die bis ins einzelne gehen, konnen nun einmal da nichts nüten, wo zulett boch alles von Gesinnung und Charafter, von perfonlicher Tüchtigkeit abhängt. Deshalb ift bie Sorge für bie Bildung der Lehrer mindestens ebenso wichtig, als die für den Schulplan.

Es ist in dieser Rücksicht so ziemlich überall in Deutschland noch zu wenig, noch nicht einmal das Nötigste geschehen, wenn auch hier und da einiges besser geworden ist. Noch immer ist die Ansicht sehr allgemein, daß der Erwerb von philologischen und historischen

Renntniffen für fich ichon jum Lebramte an Somnafien befähige. daß das Lehren des Gelernten und das Erziehen der Jugend von felbst und ohne alle weitere Borbereitung in zwedmäkiger Weise betrieben werden konne, daß der Schulblan und die sonstigen mit ihm in Berbindung ftebenden Reglements ausreichten, um die Einhaltung ber Lehrordnung und die Rurudweisung von Bertehrtheiten zu verbürgen. Dies, meint man, sei genug. Von der Ansicht, daß eine Befähigung zum Schulamte vorzugsweise, wenn nicht ausschlieklich benen zuzusprechen sei, welche theologische Studien gemacht haben, schweigen wir hier; benn fie ift die Ansicht einer Heinen Bartei, ber es überall nur barum ju thun ift, ihre Zwede fattifch burchzuseben, nicht sie vernünftig zu begründen. Sie wird deshalb wie alle Meinungen und Bestrebungen bieser Art von selbst wieder verschwinden. Was aus ben Schulen wird, wenn sie ganz in ben Banden ber Geiftlichkeit find, darüber liegen ausreichende und keines Rommentares bedürftige Erfahrungen in tatholischen Ländern vor, was aus den historisch-philologischen Studien und dem Unterrichte wird, wenn Theologen im Schulamte bevorzugt werden und die Sälfte des ihnen nötigen Mages von Renntniffen erlaffen erhalten, bas vorauszusagen, bedarf es keiner Sehergabe; mas endlich die ganze projektierte Ausbeutung der Schule in hierarcischem Interesse eigentlich soll, das ift jedem bekannt, der Augen und Ohren hat, Laffen wir bas!

Sehen wir zur Ehre des Lehrerstandes voraus, daß die weit überwiegende Mehrzahl seiner Mitglieder die zum Unterrichte erforderlichen Kenntnisse besitze, so muß es doch jedenfalls in hohem Grade befremden, daß gerade unter ihnen die Klagen über jene tiesen Schäden des Gymnasialwesens recht selten sind. Sie scheinen bei weitem zum größten Teile mit den Einrichtungen wenigstens im ganzen zufrieden zu sein, wenn wir auch keineswegs in diesem Falle das Schweigen zum Bestehenden für eine Billigung desselben ansehen möchten. Das Dringende und Unabweisliche der Sache aber, das bei einer pädagogischen Überlegung so start hervortritt, scheinen sie meist nicht zu fühlen. Es legt uns dies den Gedanken sehr

nabe, daß es mit der Lehrerbildung doch wohl nicht gerade portrefflich bestellt sein musse. Und wie sollte es auch, wenn die theoretische Babagogit bereits seit einem halben Jahrhundert barüber mit sich einig ift, daß aute Schulen nicht so eingerichtet sein burfen. wie es die unfrigen find, die Lehrerwelt dabon aber gang einfach teine Notiz nimmt? Würde nicht bereits fehr vieles von dem, was wir zu rügen hatten, wenigstens in der öffentlichen Meinung als tadelnswert anerkannt sein muffen, wenn es um die Bilbung ber Lehrer bei uns gut ftande? Wie pflegt fich benn aber die große Mehrzahl biefer letteren ber theoretischen Babagogik und allen ihr verschwisterten Kächern gegenüber zu verhalten? Sie bat bekanntlich für diese fast nur ein gewisses mitleidiges Achselzucken, sie bullt sich in ben biden Mantel ihrer tugendhaften Gewiffensruhe und ignoriert fie auf die bequemfte Weise von der Welt. Freilich, dies racht fich zulegt und muß sich rächen, benn es scheint endlich dabin kommen au follen, daß so giemlich jeder Gebildete bie tiefen Schaden fieht, an benen die Schuleinrichtung leidet, nur eben der Lehrer nicht.

Wie könnte es aber auch anders sein? Die Schule totet ben Lerneifer und erschlafft ben Charafter, ber Staat verlangt beim Abgange von der Universität vom fünftigen Symnasiallehrer nur ein gewisses Quantum von Gelehrsamkeit, keine padagogische Bildung, ber angehende Lehrer fängt meift an, bas Erziehen und Unterrichten, unborbereitet bazu, nach eigenen beiläufigen Ginfällen ein wenig zu probieren, durch Lehrstunden ftark in Anspruch genommen, wird er älter und allmählich rubebedürftiger. Alle Überlegungen über den Menschen, ben inneren Zusammenhang seines geiftigen Lebens, die Bedingungen seiner Fortentwicklung, die Wirksamkeit verschiedener Unterrichtsmethoden und Lehrgegenstände, sind ihm bis babin fremd geblieben, seine Fachtenntniffe bat man ben gesetlichen Borfdriften entsprechend befunden: er tritt in dem Glauben, daß Lehren und Erziehen fich von felbst macht, in ben Rreis einer geordneten Lehr= anstalt ein, fängt an zu probieren und beruhigt sich bisweilen nur zu bald für sein ganzes Leben über die Zwedmäßigkeit seines Sandelns. benn er geht in dem Geleise fort, das er befahren findet und weiß

sich als Glieb eines größeren Ganzen nicht verantwortlich für bie Gesamtleiftung dieses letteren.

Man muß gesteben, daß für das leibliche Wohl ber Menichen beffer gesorgt wird. Die fünftigen Arzte besuchen außer den theoretischen Borlesungen, Die ihrem Sache und ben bafür vorbereitenben Wiffenschaften angehören, auch die Rliniten. Sie bekommen bier nicht bloß Krante zu seben, fie werden auch in der richtigen Erkennung und Beurteilung der vorliegenden Fälle geübt, sie muffen unter Unleitung und Aufficht des Lehrers ihre ersten Operationen machen, sie werden mit einem Worte praktisch ausgebildet. Der kunftige Spmnafiallehrer bagegen tritt gewöhnlich zum ersten Male in eine Schule. wenn er anfangen soll, in ihr als Lehrer thatig zu sein, ja, er hat in vielen Fällen vorher über Erziehung und Unterricht noch niemals etwas gehört ober gelesen, vielleicht niemals auch nur baran gebacht. Sein eigentlicher Beruf ift ihm vollständig fremd geblieben, und ba geht es nun mit biesem, wie es eben tann. Besitt er einige Liebe gu ibm, einigen Ernft und Energie, fo tann immerbin feine Leiftung noch recht tüchtig sein ober boch werben, aber daß für seine Ausbildung jum Lehrer das Nötige geschehen sei, wird fich doch schwerlich be-Bas murbe die öffentliche Meinung fagen, wenn baubten laffen. Arzte die Erlaubnis zur Braris erhielten, die noch nie einen Kranken gesehen hatten? Beim Lehrer und Erzieher findet man das gang analoge Berhältnis faft in der Ordnung.

Pädagogische Seminare, verschieden natürlich von den philoslogischen, haben einzelne einsichtige Männer seit einem Menschenalter gefordert und ihre Gründung als notwendig nachzuweisen gesucht, aber es hat wenig oder nichts gefruchtet. Der schlagendste Grund für ihre Notwendigkeit scheint in den Übelständen selbst zu liegen, an denen unser Gymnasialwesen leidet, denn von der Bildung des Lehrerstandes wird doch unter allen Umständen die Resorm auf diesem Gebiete ausgehen müssen, weil alle bessern äußeren Einrichtungen, die an den Gymnasien unmittelbar vorgenommen werden könnten, so lange nur sparsame Früchte tragen werden, als die pädagogische Durchbildung der Lehrer noch so vieles zu wünschen übrig läßt.

Über die Art und Weise, auf welche jene padagogischen Seminare am zwedmäßigsten einzurichten maren, wollen wir uns bier nicht meiter verbreiten, ba es ungewiß ift, ob die Berhaltniffe ber Schulerund Lehrerwelt in nächster Zufunft eine Reform von einiger Bedeutung Aus demselben Grunde schweigen wir auch über au erwarten baben. Die sbezielle Motivierung des Lehrplanes der Cymnasien, benn sowohl über die Angahl der Unterrichtsftunden, als auch über deren Berteilung auf die einzelnen Fächer wird fich erft bann etwas feststellen laffen. wenn man barüber einig ift, daß eine größere Ronzentration bes Unterrichtes mit geringerer außerer Ausbehnung besselben ausammenwirken muß, um bessere Früchte au erzielen als Ebenso laffen wir alles basjenige unberührt, was die bisherigen. fich durch Berbefferung einzelner Unterrichtsmethoden an Zeit und Rraft wurde gewinnen lassen, weil die Wirksamkeit aller Methoden wesentlich davon abhängt, ob der Lehrer, der sie handhaben soll, mit ihnen einverstanden ift oder nicht, b. h. weil ber Bilbungsgang, die theoretischen, pspologischen und babagogischen Ansichten des Lebrers über den prattischen Erfolg ber von ihm anzuwendenden Methoden baubtsächlich entscheiben.

Fassen wir endlich die Hauptpunkte unserer Beschwerden gegen die bestehende Organisation der Symnasien zusammen, um ihnen zusgleich unsere Wünsche über die Art der Abhilse beizufügen:

1) Das gegenwärtige Bielerlei der Unterrichtsgegenstände hindert die Erreichung einer tüchtigen Ghmnasialbildung, erschlafft den Geist der Jugend und zerstört die Lust zum Lernen, daher sollten außer Religion, Lateinisch, Griechisch, Mathematik und Geschichte (letztere in Berbindung mit politischer Geographie), Physik nebst physikalischer Geographie (in zwei wöchentlichen Lehrstunden in den beiden obersten Klassen), endlich deutschen Ausarbeitungen (wöchentlich eine Stunde), keine weiteren Lehrgegenstände im Gymnasium zugelassen werden.

- 2) Alle diese Fächer sollten, so weit als thunlich, immer aber die alten Sprachen und die Geschichte in jeder Klasse einem Lehrer allein übertragen werden, wie dies als notwendig für die Einheit der Erziehung und des Unterrichtes schon mehrsach anerkannt und mit Erfolg durchgeführt worden ist. Hierzu ist aber durchaus erforderlich
- 3) eine beffere padagogische Borbildung ber Lehrer, insbesondere burch padagogische Seminare.
- 4) Soll die Kraft der Schüler nicht überspannt, infolge davon erschlafft, und zugleich der Charakterbildung nicht geschadet werden, so dürsen die wöchentlichen Unterrichtsstunden in keiner Klasse die Anzahl von 26 übersteigen, es müssen zwischen je zwei auseinanderfolgenden Lehrstunden Pausen von wenigstens 10 Minuten stattsinden, es darf in jeder der alten Sprachen nur ein Schriftsteller auf einmal gelesen werden, diesem ist täglich eine Stunde zu widmen und überhaupt der Lehrplan so zu ordnen, daß der bisherigen Zersplitterung der Lehrsächer möglichst abgeholsen wird.

## Zur Orientierung über ben Gymnasialstreit in Kurhessen\*).

Audiatur et altera pars.

Es ist eine unangenehme Pflicht, Entstellungen entgegen zu treten, die das Urteil des Publikums in einer nicht unwichtigen Sache irre leiten können; sie ist um so beschwerlicher, wenn man jene für absichtlich halten muß, den schicklichen Ton von seiten des Gegners versehlt und sich selbst persönlichen Angrissen ausgesetzt sieht, gegen die sich auch nur zu verteidigen einen Mangel an Selbstachtung verraten würde.

In diesem Falle befindet sich der Schreiber dieser Zeilen den Herren Vilmar und Piderit (Gymnasiallehrern in Hanau) gegentüber, welche ziemlich gleichzeitig in der Pädag. Revue 1858, p. 181 und in den Jahrbüchern für Philologie, Aufsähe über den Gymnasialstreit in Kurhessen veröffentlicht haben. Was diese Herren hauptsächlich beranlaßt hat, sich so weit zu vergessen, als sie es gethan haben, erklärt sich leicht. Ich habe in meiner Schrift: "Jur Frage über die Vereinsachung des Gymnasialunterrichts, Marburg 1857", einige scharfe Worte gegen die kleine Partei gesprochen, welche unsere Gymnasien ganz der rechtgläubigen Geistlichkeit ausliesern möchte, und ich habe außerdem Vilmars "Kritik der Schrift von Dr. Thiersch,

<sup>\*)</sup> Beröffentlicht in der Padagogischen Revue 1858. Bb. XLIX, Ar. 7.

Marburg 1857", als eine bloße Berhöhnung und Berdrehung der Sache bezeichnet und wegen des in ihr sich kundgebenden pädagogischen Unverstandes ganz unberücksichtigt gelassen. Da es dem Leser nur um die Sache zu thun sein kann, gebe ich in folgendem eine einfache Auseinandersehung derselben.

Herr Dr. Thiersch hat in seiner "Zurudführung bes Symnasialunterrichts zur Einfacheit, Marburg 1857", zu zeigen gefucht, baß burch die Maffe der Unterrichtsftunden, der Lehrfächer und hauslichen, Arbeiten, sowohl geistige als leibliche Erschlaffung und Schwächung der Schüler herbeigeführt wird. Bon einem erziehenden Einflusse auf sie kann nach seiner Ansicht bei ber jetigen Ginrichtung fast gar teine Rede sein, weil das Rlassenspftem nur unbolltommen durchgeführt ift, weil ferner fogar dasselbe Rach in berfelben Rlaffe bäufig an mehrere Lehrer verteilt ift und für jeden Gegenstand in ber Regel nur zwei wöchentliche Lehrstunden bestimmt find. bleibt den Schülern tein Raum für geistige Erholung, für Lieblingsbeschäftigungen, für Bildung in der Familie; alles, mas fie treiben, ift vorgeschrieben, fie behalten weder Zeit noch Kraft für fich, benn die jetige Einrichtung unserer Spmnasien hat den unbereinbaren Forderungen der Humanisten, Realisten und Romantiker zugleich ent= sprechen wollen und deshalb die Summe der Lehrstunden und Lehr= gegenstände in einem Grade vermehrt, daß die Schuler baburch geistig erdrückt merden.

Diesen Klagen ist zunächst Herr Direktor Fr. Münscher (Bemerkungen zu der Schrift des Herrn Dr. Thiersch, Marburg 1857) entgegengetreten. Ohne zu behaupten, daß die Klagen durchaus grundlos sind, sondern vielmehr in ernsthafte Erwägung genommen zu werden verdienten, spricht er sich doch im ganzen abwehrend aus, verweist die Entscheidung der Frage an eine andere Stelle und beschränkt sich im wesentlichen darauf, einige thatsächliche Berichtigungen mitzuteilen und auf die allerdings namentlich in Kurhessen sehr bebeutenden Schwierigkeiten hinzuweisen, welche in lokalen und personlichen Berhältnissen lägen und manche wünschenswerte Verbesserung unmöglich machten.

Kurze Zeit darauf trat Vilmars schon erwähnte Schrift hervor, über welche ich kein Wort weiter zu sagen habe, als daß sie allen denen bestens empfohlen sein mag, die an litterarischen Klätschereien und Verdächtigungen (benn auch diese fehlen nicht) ihre Freude haben oder die Früchte kennen lernen wollen, welche in der Schule des ehemaligen "hessischen Volksfreundes" wachsen.

Hierauf folgte die ebenfalls icon erwähnte Schrift bes Referenten und endlich die bon Dr. Suchier: "Bu ber von Dr. Thierich angeregten Symnasialreformfrage". Bestanden die Borichläge bes herrn Dr. Thiersch barin, bag Lateinisch, Griechisch, Geschichte und Mathematit die einzigen vorgeschriebenen Lehrfächer bes Somnafiums seien, daß der Unterricht in allen (mit Ausnahme der Mathematit in den oberen Rlaffen) in der Regel einem Lehrer zugewiesen werben, die Unterrichtsstunden die Rahl von 24 nicht übersteigen und die neueren Sprachen nur nach dem Bunfche der Eltern fakultativ gelehrt werden sollten, so will bagegen Dr. Suchier Die letteren gang aus dem Symnasium entfernt wissen, mabrend er ben übrigen drei Forberungen in bedingter Weise beiftimmt, nämlich fo. daß zu den erwähnten vorgeschriebenen Lehrgegenständen noch beutiche Strache und Religion hinzutreten, der Ordinarius einer Rlaffe nur menigstens 10 Unterrichtsstunden in derselben erhalten und die Lehrstunden in den unteren Rlassen die Zahl von 24 nicht überschreiten follen.

Nach diesen Borbemerkungen über den äußeren Stand der Sache wende ich mich zur Beleuchtung der Hauptfrage selbst, die mir zugleich die Mühe ersparen wird, eine besondere Charakteristik meiner eigenen Schrift noch hinzuzufügen.

Die Erfolge der Symnasialbildung treten am offensten auf der Universität zu Tage. Man wird deshalb den Universitätslehrern als solchen schon eine Stimme dei Beantwortung dieser Frage einzümen müssen, ob die Symnasien das leisten, was sie sollen; denn jene haben die mannigsaltigste Gelegenheit, die Früchte dieser Leistungen kennen zu lernen, wenn es ihnen anders nur darum zu thun ist. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich anführen und

bin erbötig, es durch einzelne Thatsachen zu beweisen, daß ein großer Teil der angehenden wie der die Universität verlassenden Studenten orthographische und grammatische Fehler im Deutschen macht; daß die Mehrzahl, wenn in den Vorlesungen einige leicht verständliche Worte eines alten Schriftstellers griechisch angeführt werden, verwundert sich umsieht und wenig oder nichts bavon verfteht: daß bei einem hochst elementaren mathematischen Räsonnement basselbe stattfindet; daß sich viele vor der Lekture lateinisch ge= fcriebener Bucher icheuen, weil ihnen die erforderliche Leichtigkeit im Berftandnis berfelben abgeht; daß eine allgemeine Schlaffheit bes Charafters, eine Unluft zu wiffenschaftlicher Thätigkeit, eine Beschräntung auf das allernötigste im Lernen, eine Trägheit und Unbeholfenheit des Denkens bei vielen stattfindet, welche es dem atademischen Lehrer meift geradezu unmöglich machen, seine Zuhörer bem Ziele zuzuführen, bas er bor Augen haben foll, weil er jene au tief unter dem Standpuntte fteben geblieben findet, den er für diesen Zwed als bereits erreicht voraussehen muß. Meiner eigenen Erfahrung, die fich über beinahe 14 Jahre erstreckt, steht darin die Erfahrung anderer bestätigend jur Seite, ja es find, wenn ich anders hierüber recht unterrichtet bin, bor einiger Zeit von der hiefigen philosophischen Fakultät diese Übelstände in ernste Erwägung gezogen worden, die zu leugnen vergeblich ift; - weshalb die Berhandlungen darüber ins Stoden geraten und feine befinitiven Antrage in dieser Beziehung gestellt worden sind, ift mir unbekannt. So weit ich von dem Stande der Dinge auf anderen Universitäten unterrichtet bin, werden auch dort ähnliche Klagen von namhaften Universitätslehrern erhoben, aber es mag sein, daß sie nicht überall so umfangreich und so tief begründet sind als bei uns in Aurhessen.

Jeder Verständige und Wohldenkende wird freilich bereit sein, zuzugeben, daß es unbillig und geradezu verkehrt sein würde, alle Vorwürfe, die aus diesen Klagen entspringen, allein auf die Gymnasien und ihre Lehrer zu werfen. Wer weiß es nicht, daß der Schüler nicht unter dem Einflusse der Schule allein steht? daß er von der Schlafsheit des öffentlichen Geistes angesteckt und in den

Mangel an Ibealität, an dem unsere Zeit im ganzen leidet, mit hineingezogen wird, wie sehr auch die Schule mit aller Kraft dagegen ankämpse? Rechnen wir also nicht der letzteren zu, was ihre Schuld nicht ist! Aber sprechen wir sie auch nicht bloß darum von einer Schuld frei, die auf ihr wirklich lastet, weil es außer ihr auch noch andere Schuldige giebt.

Wir wollen gern unsere Symnafien felbst jum größeren Teile pon ber Berantwortlichkeit bafür freisprechen, daß die überwiegende Mehrzahl der Studierenden ausschließlich ihr Brotstudium treiben und auch meift in dem gewählten Rache nur dürftige Renntniffe fich erwerben, daß fie überhaupt nur ein geringes Mag von geiftigen Intereffen und von Energie befigen, daß fie gar oft blafiert und kritisch barein seben, wo es ihnen eben nur an der nötigen Rlarbeit und Regiamteit des Dentens fehlt, um zu verstehen, was gesagt wird, daß sie sich oft felbstgenügsam abschließen an dem Puntte, wo fie eben anfangen follten, zu ftudieren. Anders aber gestaltet fich die Sache, wenn wir fragen: weshalb fehlt es ihnen so baufig an ben Borkenntniffen, die der akademische Lehrer vorausseten muß, wenn er seiner Aufgabe genügen soll, und warum mangelt es oft auch in den einfachsten Dingen an aller Übung des Rachdenkens? Da ift es nicht mehr möglich, Schule und Lehrer für fculblos zu erklären, da handelt es sich darum, große tiefliegende Schäden freimutig anzuerkennen und Berbefferungsvorschläge, die mit Sorgfalt begründet und überdies nicht für unfehlbar gegeben werden, auf andere Weise anzugreifen, als mit hämischen perfonlichen Bemerkungen.

Die Ursachen jenes allgemeinen Übels scheinen sowohl in der Organisation der Gymnasien, als auch in der Bildung der Lehrer zu liegen. Der letztere Punkt ist nun freilich eine sehr empfindliche Stelle, aber was kann es helsen, die Wahrheit zu verbergen oder zu bemänteln? Bei uns in Kurhessen ist es so. Nicht als ob es hier mehr als anderwärts an sterbsamen, tüchtigen Leuten sehlte, aber es ist weder für ihre pädagogische Borbildung hinreichend gesorgt, noch sind die Prüfungen für künftige Gymnasiallehrer so organisiert, daß sie eine ausreichende Garantie böten. Die nähere

Auseinandersetzung des letzteren Gegenstandes gehört nicht für die Öffentlichkeit; indessen mag hier erwähnt sein, daß ich aus eigener Anschauung Fälle kenne, in denen z. B. das Examen in den neueren Sprachen (sei es, daß diese als Neben= oder selbst als Hauptsach angegeben worden waren) über alle Begriffe kläglich aussiel, ohne daß man daran auch nur den geringsten Anstoß genommen hätte. Man wird zugeben, daß jemand ungenügend zum Symnasiallehrer vordereitet ist, der weder eine leidliche Disposition zu einem Aussacht um machen, noch das, was er weiß, klar und bestimmt auszudrücken vermag, aber auch über diese Ersordernisse ist man disweilen bei jenen Prüfungen stillschweigend hinweggegangen. Es wäre noch manches dieser Art zu sagen, aber was nützt es, Wahrsbeiten zu sagen, die niemand hören will?

Solchen Erscheinungen gegenüber weiß ich meinerseits in ber That keine bessere Abhilfe, als ein tüchtiges padagogisches Seminar. Benn Berr Bilmar Gitelfeit hinter Diesem Borfchlage sieht und verftedte Absichten, so mag dies im Sinne feiner "fleinen Partei" Angehende Lehrer bor groben sein, mir ift es nur lächerlich. Fehlgriffen zu bewahren, ihr Rachdenken auf den Wert und die Leiftungsfähigkeit verschiedener Methoden in der Behandlung der einzelnen Lehrgegenstände zu lenken, spezielle bibaktische Aufgaben von ihnen lofen, fie die ersten praktischen Bersuche, die oft so fabelhaft verkehrt ausfallen, unter Aufficht machen zu laffen, und anderes biefer Art erscheint als bringend nötig, wenn man weiß, daß 3. B. ein Praktikant in Marburg den Rechenunterricht damit begonnen hat, daß er seinen Schülern ein Heft über das Nummerieren diktierte. Kreilich sind pädagogische Überlegungen nicht so einfach und leicht abgethan, als sich diejenigen einzubilden pflegen, welchen ber Lehr= plan und das Mitteilen eines Quantums von Kenntnissen alles ift. Sollen die Unterrichtsmethoden besser werden, als fie meistens sind, so werben bazu freilich feinere pspcologische Überlegungen erforbert\*),

<sup>\*)</sup> Bergl. als Beispiel hierzu meinen Aufsag: über die Methoben bes Unterrichts im Lesen und Schreiben. (Padag. Revue. 1851. S. 101. [oben S. 498 f.])

als diejenigen anzustellen im stande sind, die sich mit den theoretischen Hilfswissenschaften der Pädagogik niemals ernsthaft beschäftigt haben und aus Unlust zu eigenem Denken das Denken über diese Gegenstände auch anderen so viel als möglich verleiden möchten: der Hochmut und Schlendrian der Praxis gegenüber den Leistungen in der Theorie, das ist es eben, was u. a. hauptsächlich unsere Gymnasien hindert, wahrhaft Tüchtiges zu leisten; denn bei schlechten, gedankenlosen Methoden kann es eben nicht zu derzenigen Konzentration des Unterrichtes kommen, die den Schüler am Träumen hindert und größere Fortschritte in kürzerer Zeit herbeisührt.

Hiermit find wir an einen Punkt gekommen, der uns von ben Lehrern zur Schule und ihrer Einrichtung hinführt; ba tüchtige Lehrer bekanntlich in furzerer Zeit ihre Schüler weiter bringen als minder tüchtige, so wird sich durch bessere Lehrerbildung in der Schule Zeit gewinnen, es wird fich die Stundenzahl verringern laffen, mas in so vieler Sinfict bekanntlich höchst munichenswert Das viele Stundenhalten thut's eben nicht, es tommt barauf an, wie in ben Stunden gearbeitet wird; im Gegenteil, jenes verdummt und schläfert den Berftand ein, wenn es länger fortgeset wird, als die Spannkraft des Schülers dauert. Man verkurze also, wenn man für die Lehrerbildung ausreichend gesorgt hat, die Stundenzahl im allgemeinen so viel als irgend möglich. man dieser Bedingung nicht genügen, so wird jedoch gleichwohl eine Herabsetzung der Stundenzahl notwendig, wenn sich zeigt, daß das Maß der Aufmerksamkeit und die Fähigkeit zu geistiger Auftrengung bei der Mehrzahl der Schüler erschöpft ift, ehe die Stunden zu Ende kommen. In Rudficht auf diesen Punkt aber glaube ich folgende Alternative stellen zu dürfen, die ich der Überlegung praftischer Schulmanner anheim geben möchte: entweber muß der Unterricht weit entfernt bleiben von dem, was er sein soll, von bem Schüler ein nur geringes Mag von geiftiger Thatigkeit verlangen, ihn an Unregsamteit des Geiftes, an Schlaffheit und Träumerei unter dem Scheine der Arbeit gewöhnen, ober feine Kräfte überspannen, von ihm Unmögliches fordern und auf dem

entgegengesetzen Wege seine Energie und Arbeitslust abstumpfen, die er spornen und kräftigen sollte, wenn er länger als 5 Stunden an einem Tage fortgesetzt wird oder mehr als 5 verschiedene Gegenstände täglich umfaßt und zugleich noch überdies teils Präparationen, teils Repetitionen von ihm für diese Stunden verlangt; ja es scheint mir dieses Maß von Arbeit auch für die Schüler der oberen Gymnasialklassen schon so bedeutend, daß wenigstens zwei freie Nachmittage in der Woche gegeben werden müssen: dies führt auf eine Zahl von höchstens 26 Lehrstunden in der Woche.

Nun ift aber ferner das Ziel der Symnasialbildung ein bestimmt gegebenes; es liegt in der Befähigung zu den streng wissenschaftlichen Studien der Universität und in sittlicher Erziehung. Daraus ergiebt sich unmittelbar dasjenige, was den Mittelpunkt des Symnasialunterrichts ausmachen muß: Lateinisch, Griechisch, Geschichte und Mathematik. Unbestritten ist die Notwendigkeit, durch die Pstege des religiösen Elementes in der Schule für die Erreichung des Erziehungszweckes zu sorgen, und es bedarf nur einer einsachen überlegung, um zu sinden, daß eine spezielle Anleitung zur schristlichen Darstellung der eigenen Gedanken in der Muttersprache ebensowenig sehlen darf, als eine Kenntnis der wesentlichen Grundslage, auf welcher eine richtige Naturansicht ruht (Physik. S. m. Allg. Pädag. S. 427 f. soben S. 421.]).

Im Bergleiche mit diesen Lehrgegenständen, die sich als die notwendigen darstellen, erscheint alles übrige, das man sonst noch auf den Gymnasien treiben mag, nur als nüglich und wünschens-wert, nicht als unentbehrlich. Es ist mir recht wohl bekannt, daß sich Bieles für die Beibehaltung der von mir nicht als notwendig bezeichneten Lehrfächer auf unseren Gymnasien sagen läßt und was man für sie gesagt hat. Wenn aber zugestanden wird, daß das Ziel der Gymnasialbildung ein gegebenes, daß es daszenige ist, was wir als solches bezeichnet haben, und daß endlich dieses Ziel in wesentlichen Punkten gegenwärtig unerreicht bleibt, so wird man sich, wenn man besonnener Überlegung lieber solgt als altherkömmlicher Praxis, dazu entschließen, alle jene Reben-

fächer fallen zu laffen. Dag es fein, dag biefer Entschluß mit schwerem Herzen gefaßt wird und daß er eine gewisse Selbst= verleugnung verlangt, daß er insbesondere dem prattischen Schulmann viel mehr toftet, als bem, ber die Sache rein theoretisch betrachtet, aber es wird schwer oder unmöglich sein, einen andern Ausweg zu finden. Man täusche sich in dieser Rücksicht nicht. Dingen, die man ungern eingesteht, fehlt es nie an einer Menge von Gründen der Berteidigung; aber wenn in irgend einem Falle, so scheint in diesem eine bringende Aufforderung vorzuliegen, daß man beren Haltbarteit und Tragweite mit der größten Gewissen= haftigkeit abwäge. Was mich betrifft, so muß ich gesteben, baß ich, wenn unsere Symnasien in den als wesentlich anerkannten Lehr= fächern das nicht erreichen, was man durchaus von ihnen fordern muß, keinen andern Rat weiß, als daß man alle Nebenfächer bis auf weiteres ganglich bon ihnen ausschließe. Dag die eben er= mabnte Bedingung in Rurhessen stattfindet, unterliegt mir und vielen anderen urteilsfähigen Männern keinem Zweifel; ob und wo das Gleiche auch anderwärts der Kall ift, überlasse ich gern benen zur Beurteilung, die bamit genauer bekannt find, als ich felbft.

Ift man im Pringip mit mir einstimmig, so wurde fich über ben Lehrplan, ber fich nach bemfelben zu richten hat, vielleicht ohne große Schwierigkeit eine Berftanbigung gewinnen laffen. Raffen wir die oberen Rlassen ins Auge', so würde ich geneigt sein, beiden alten Sprachen zusammen 14 Stunden zuzuweisen, ber Mathematik und dem naturwissenschaftlichen Unterricht 6, ferner 3 der Geschichte, 2 der Religion und 1 den beutschen Ausarbeitungen. Über einen Stundenplan läßt sich rechten, aber er fann ba feine unlösbaren Schwierigkeiten machen, wo bereits feststeht, was im ganzen geleiftet und erreicht werden foll. Das Ziel der Leiftungen fann nicht burch ben Stundenplan in Frage gestellt werden und es gehort ein fehr unlogischer Ropf bagu, um zu glauben, bag prinzipielle Vorschläge über Spmnasialbildung an der Entwerfung letteren icheitern tonnten.

Es fällt mir nicht ein, jenen Vorschlag über die Verteilung bes Unterrichts als streng allgemeine und unverbrückliche Norm aufstellen zu wollen, weil sie sich hier und da nach speziellen Vershältnissen, namentlich nach der besondern Beschaffenheit der Lehrsträfte wird modifizieren müssen, vor allem aber, weil der Theoretiker der Pädagogik, wenn er anders wirklich diesen Namen verdient, überhaupt niemals darauf bestehen wird, praktische Verhältnisse aus theoretischen Gesichtspunkten allein zu ordnen, weil er nicht bloß das Bedürfnis fühlen, sondern die Notwendigkeit klar einsehen wird, in diesen Dingen die Erfahrung tüchtiger Praktiker zu Nate zu ziehen, d. h. freilich nicht die Erfahrung derer, die das Besstehende um jeden Preis verteidigen und ihren Schlendrian über alles lieben.

In Rückicht der Ausführung bedürfen nur zwei wichtige Punkte noch einer kurzen Erwähnung, deren einer bereits so vielsache Anerkennung erfahren hat, daß eine weitere Motivierung desselben nicht nötig scheint, nämlich die Forderung, daß in jeder Rlasse alle Fächer, "so weit als thunlich", in der Hand eines einzigen Lehrers liegen sollen. Erziehung und Unterricht können dadurch nur gewinnen, wenn der Lehrer tüchtig ist; ist er es nicht, sq. summieren sich freilich die Übel seiner Wirksamkeit in einer traurigen Weise und es handelt sich dann im Grunde nur um das zweckmäßigste Mittel, ihn unschällich zu machen. Wenn man aus diesem Grunde das Klassensstellen in Kurhessen bisher nur unvollkommen durchgeführt hat, so liegt darin das offenste Eingeständnis, daß es höchst notwendig ist, für die Bildung der Lehrer besser zu sorgen, als disher geschehen ist.

Der andere Punkt ist dieser, daß in jeder der alten Sprachen nur ein Schriftsteller auf einmal gelesen und diesem täglich eine Stunde gewidmet werden sollte; denn nur bei dieser Einrichtung ist es möglich, daß der Schüler, dessen geistige Thätigkeit sich abwechselnd in so viele und so verschiedene Gegenstände vertiesen muß, sich sprachlich und sachlich mit den Alten befreundet und sich tief in sie hinein lebt, daß er nicht Säte liest mehr oder weniger zusammenhangslos, sondern Bücher. Wer Cicero, Tacitus, Horaz, Sophokles, Homer, Demosthenes, Delavigne, Schiller und noch einige Andere nebeneinander liest, zugleich noch Mathematik, Geschichte, Geographie, Physik und mehreres Andere zu lernen hat, liest im Grunde nichts und das Lernen muß langsam gehen.

Um nicht ausführlicher zu werden, als nötig ist, beschränke ich mich auf diese Andeutung der Hauptgedanken, die ich in der oben erwähnten kleinen Schrift weiter entwickelt und begründet habe. Gern bereit, davon zurückzunehmen, was sich bei genauer Erwägung der Sache nicht stichhaltig zeigt, sehe ich mich doch außer stande, auf eine Art der Polemit einzugehen, die nur bezweckt, den Gegner zu beschreien, dessen Gründe zu widerlegen sie sich zu schwach sühlt.



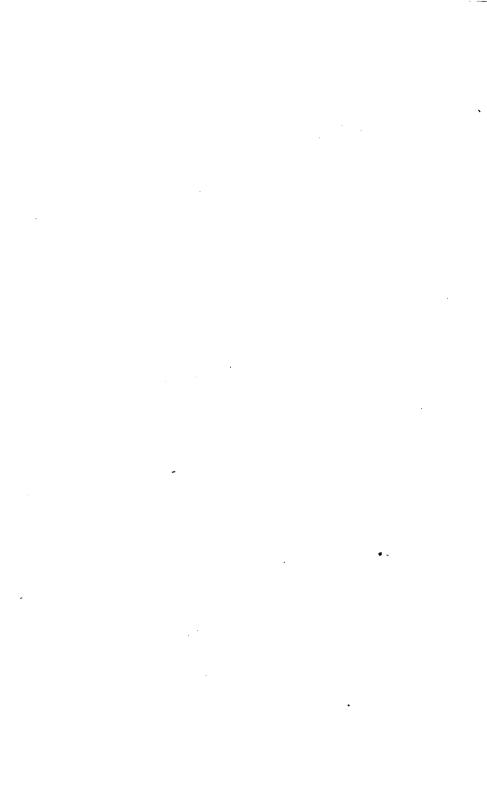

|   |   |  |   | - |  |
|---|---|--|---|---|--|
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  | • |   |  |
|   |   |  | • |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
| • |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
| • |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   | • |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |

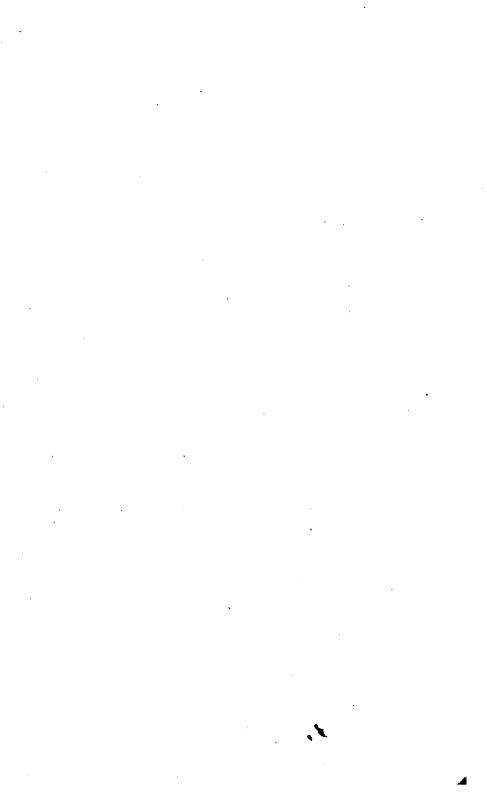

• 

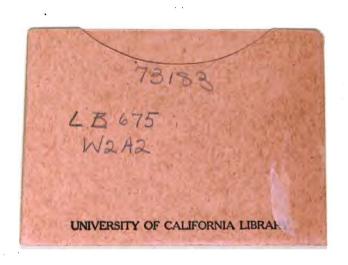



